

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



X sette X



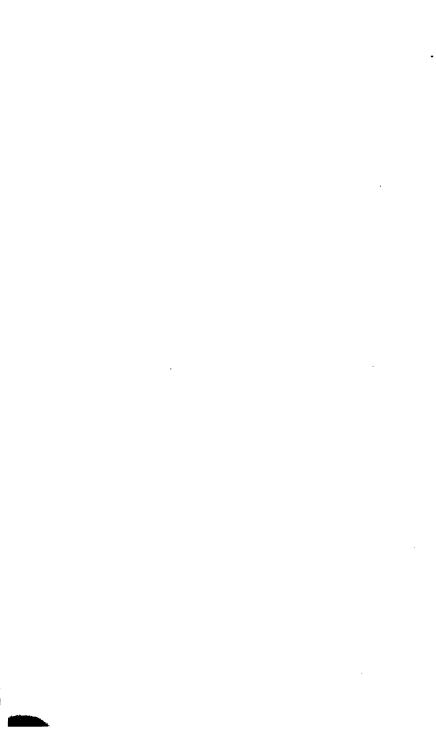



.

.

-

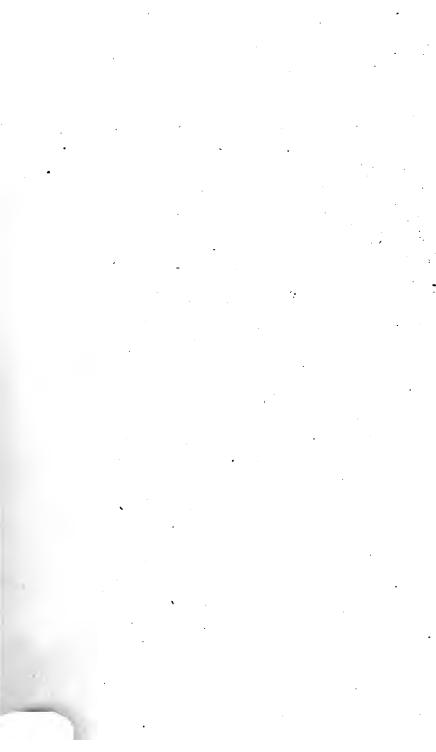

# Allgemeine Geschichte

bom

# Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

bearbeitet

UUR

Karl von Rotteck,

Doftor ber Recite, Grofterjogl. Bab. hofroth und Profeffor an ber hoben Genile in Freiburg.

Achter Band.

-

Reunte mit der achten gleichlautende Driginal= Auflage.

Mit Königlich Bürtembergischem Privilegium.

Freiburg im Breisgau

in der herder'ichen Kunft: und Buchhandlung.

1833.

MARANA MARANA MARANA

# Tnhalts : Anzeige

zweiten Bandes der neuen Gefchichte (ober bes, achten Banbes ber gefammten Beltgefchichte).

3 weiter Zeitranm.

(Achter Beitraum ber gefammten Beltgefchichte.)

Geschichte vom westphalischen Frieden bis jur frangofischen Revolution. Bom Sahr Chrifti 1648 bis 1789.

# stes Rapitel.

|    | •   | Borläufiger Ueberblick.                                    |       |
|----|-----|------------------------------------------------------------|-------|
| •  |     | I. Quellen.                                                | Seite |
| ١. | 1.  | Borerinnerungen                                            | 1     |
| ,  | 2.  | Sammlungen von Staatsichriften                             | . 3   |
| ,  | 3.  | Memoris                                                    | . 4   |
| ,  | 4.  | Politische Zeitschriften.                                  | 6     |
| ,  | 5.  | Allgemeine Geschichtscheiber                               | 7     |
| ,  | 6.  | Quellen der Geschichte einzelner Granien                   | 9     |
|    |     | II. Chronoingie                                            | . 14  |
|    |     | Sprichronistische Labelle                                  | 15    |
|    |     | III. Allgemeine Beltlage.                                  |       |
| ١. | 1.  |                                                            | 15    |
| ,, | 2.  | Staatswirthichaft. Merkantilipftem, ginang                 | 17    |
| ,, | 3.  | Landwirthschaft und Gemerbefleiß                           | 20    |
| ,, | 4.  | Sittlicher Zustand                                         | 21    |
| ,, | 5.  | Biffenichaft                                               | 22    |
| ,, | 6.  | Methode der Ergählung                                      | . 23  |
| ,, | 7.  | I. Abschnitt. Die Zeiten Ludwigs XIV.                      | . 23  |
| ,, | 8.  | Der große Rordifche Rrieg. Ruffand                         | . 26  |
| ,, | 9.  | II. Abschnitt. Bon Ludwigs XIV. Tod bis auf jenen Rarls VI |       |
| ,, | 10. |                                                            | . 28  |
| ,, | 11. |                                                            | 29    |
|    |     | Deftreichischer Erbfolgefrieg. Giebenjabriger Rrieg .      | . 30  |
|    | 13. |                                                            | 31    |
|    |     | Eigentliche Geschichte.                                    |       |
|    |     |                                                            |       |
|    |     | Erster Abs d) nitt.                                        |       |
|    | •   | Die Zeiten Ludwigs XIV.                                    |       |
|    |     | Zweites Rapitel.                                           |       |
|    |     | Geschichte bis 1684. Die ersten zwei hauptfriege Ludwigs.  | •     |
| Š. | 1.  | Beltlage                                                   | . 33  |
| •  | 2.  | Berfassung Frankreichs                                     | . 34  |
|    | ~.  | Ortholland Chumpanda                                       | , JI  |

| IV             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ,-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
| §. 3.          | Lubwig XIV. '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36    |
| " 4.           | Raifer Leopold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37    |
| <b>"</b> 5.    | Berfassung Teutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 38  |
| <i>"</i> 6.    | Fortfegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39    |
| <i>"</i> 7.    | Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42    |
| <b>"</b> 8.    | Rleinere Händel Ludwigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42    |
| <b>"</b> 9.    | Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43    |
| <b>" 10</b> .  | Erfter Eroberungsfrieg Ludwigs XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45    |
| <b>" 11.</b>   | Eriple - Alliang. Friede ju Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47    |
| <b>". 12</b> . | Geschichte und Berfaffung Hollands. Joh. de Bitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48    |
| <b>" 13</b> .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 51  |
| <b>" 14.</b>   | Bilbelm III. von Oranien. Ermordung der Bruder de Bitt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53    |
| <b>" 1</b> 5.  | Fortsejung und Ausbreitung des Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 55  |
| <b>" 16</b> .  | Fernere Rriegsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 56  |
| <i>"</i> 17.   | Friede zu Nimwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .58   |
| " 18.          | Brandenburgisch : Schwedischer Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 60  |
| <i>"</i> 19.   | Reunionstammern. 3manzigjabriger Maffenftillftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     |
| <b>" 20</b> .  | Ungarische und Portigoe Geschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64    |
| <b>" 21.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65    |
| <b>" 22</b> .  | Aufstand der Angarh<br>Gultan Mohammed IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 68  |
| <b>" 23.</b>   | Erneuerter Rrieg wider Deftreit. Belagerung Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 69  |
| <b>" 24</b> .  | Fortsegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 70  |
| <b>" 25.</b>   | Friede ju Carlowig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72    |
| 1              | Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                | Dritter hauptfrieg gegen Franfreich. Revolution in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 6. 1.          | Aufhebung bes Editts von Rantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74    |
| " 2.           | Anfang des dritten Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76    |
| <b>"</b> 3.    | Rachholung ber englischen Gefchichte. Die Republit '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 77  |
| "   4.         | Erompell jum Protettor ernannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78    |
| " 5.           | Seine Berwaltung im Innern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80    |
| " 6.           | Auswärtige Berbaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
| " 7.           | Fortsegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83    |
| , 8.·          | Enguerality Can sun Chanatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84    |
| ., 9.          | Richard Cromwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8:    |
| " 10.          | Monk. Restauration Karls II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87    |
| " 11.          | Ibre Rolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 88  |
| " 12.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    |
| " 13.          | Fortsezung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92    |
| " 13. " 14.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94    |
| " 15.          | Jakob II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96    |
| " 16.          | on the manufacture of the second of the seco |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| " 17.          | R. Wilhelm III. Krieg gegen Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101   |
| " 18.<br>" 10  | Hauptbegebenheiten dieses Kriegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| •                                                                                     | Biertes Rapitel.                                     |          | •     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|--|--|--|--|
| •                                                                                     | Spanifcher Successionstrieg.                         | •        | Geite |  |  |  |  |
| . 1.                                                                                  | Berhandlungen über die Spanische Etbichaft .         |          | . 106 |  |  |  |  |
| 2.                                                                                    | Anfang des Rriegs                                    |          | . 110 |  |  |  |  |
| , 3.                                                                                  | Deffelben Ausbreitung                                |          | . 112 |  |  |  |  |
| 4.                                                                                    | Rriegsgeschichte bis jur Schlacht bei Bochftabt .    |          | . 114 |  |  |  |  |
| . 5.                                                                                  | Tod R. Leopolds I. Ungarifche Geschichten .          |          | . 117 |  |  |  |  |
| . 6.                                                                                  | Aufftand in den Cevennen                             |          | . 118 |  |  |  |  |
| 7.                                                                                    | Raifer Joseph I. Ueberlegenheit ber allierten Baffet | n .      | . 119 |  |  |  |  |
|                                                                                       | Rrieg in Spanien                                     |          | . 121 |  |  |  |  |
| 9.                                                                                    | Roth Frankreichs. Fruchtlofe Berhandlungen .         | •        | . 122 |  |  |  |  |
| 10.                                                                                   | England neigt fich jum Frieden                       |          | 123   |  |  |  |  |
|                                                                                       | Tob Josephs I. Bendung bes Rriegsglud's              |          | . 125 |  |  |  |  |
| 12.                                                                                   | Friedensschluffe von Utrecht und von Raftatt: B      | aben     | 127   |  |  |  |  |
| . 13.                                                                                 | Betrachtungen                                        |          | . 129 |  |  |  |  |
| , 14.                                                                                 | Fortsezung                                           |          | . 132 |  |  |  |  |
| , 11.                                                                                 | Fünftes Rapitel.                                     | •        |       |  |  |  |  |
|                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |          | •     |  |  |  |  |
|                                                                                       | Der große Rordische Krieg.                           |          | • •   |  |  |  |  |
| . 1.                                                                                  | Einleitung. Rarl XII                                 | • •      | . 134 |  |  |  |  |
| , 2.                                                                                  | Danische Geschichten                                 | • •      | . 136 |  |  |  |  |
| 3.                                                                                    |                                                      | • • •    | 138   |  |  |  |  |
| , 4.                                                                                  | Rußland                                              | • •      | . 139 |  |  |  |  |
| , 5.                                                                                  | Peter ber Große                                      | • •      | . 141 |  |  |  |  |
| , 6.                                                                                  | Rarl XII. befiegt die Danen und die Ruffen           |          | . 143 |  |  |  |  |
| , 7.                                                                                  | Krieg in Polen                                       |          | . 144 |  |  |  |  |
| , 8.                                                                                  | Und in Sachsen. Friede ju Altranstädt                | • •      | . 147 |  |  |  |  |
| , 9.                                                                                  | Ruffischer Krieg. Erbauung Petersburgs.              |          | . 149 |  |  |  |  |
| , 10.                                                                                 | Peters M. Grundungen und Reformen                    |          | . 151 |  |  |  |  |
| , 11.                                                                                 | Shlacht von Pultawa                                  | • ••     | . 153 |  |  |  |  |
| , 12.                                                                                 | Rrieg der Pforte gegen Rupland. Rarls XII. St        | arrsinn  | . 155 |  |  |  |  |
| , <b>1</b> 3.                                                                         | Die Roth Schwedens                                   |          | . 158 |  |  |  |  |
| 14.                                                                                   | Gorg'icher Rettungsplan                              |          | . 160 |  |  |  |  |
| <i>,</i> 15.                                                                          | Rarls XII. Tod                                       |          | . 162 |  |  |  |  |
| <b>16</b> .                                                                           | Erneuerte Aristofratie in Schweden                   | • •      | . 163 |  |  |  |  |
| 17.                                                                                   |                                                      |          | . 164 |  |  |  |  |
| <b>18.</b>                                                                            | Persische Geschichten. Schah Radir                   |          | . 166 |  |  |  |  |
| <b>1</b> 9.                                                                           | Fortsezung ber Ruffichen Geschichten                 | • .      | . 168 |  |  |  |  |
| <b>20</b> .                                                                           | Peters M. Tod                                        | • •      | . 170 |  |  |  |  |
|                                                                                       | 3 weiter Abschnitt.                                  |          |       |  |  |  |  |
| m-                                                                                    |                                                      |          |       |  |  |  |  |
| Bon Ludwigs XIV. Tod bis auf den öftreichischen Succeffionstrieg.<br>Bon 1715 — 1740. |                                                      |          |       |  |  |  |  |
|                                                                                       | Sechstes Kapitel.                                    |          |       |  |  |  |  |
| Bon den Zeiten, welche junächst auf den Rastatt Baden'schen Frieden folgten.          |                                                      |          |       |  |  |  |  |
|                                                                                       |                                                      | u Ariede | · -   |  |  |  |  |
| §. <b>1</b> ,                                                                         | Ludwigs XIV. Tod                                     | • •      | . 171 |  |  |  |  |
|                                                                                       |                                                      |          |       |  |  |  |  |

4 -

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ં હલાદ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §. 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 172  |
| <i>"</i> 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 175  |
| <b>" 4</b> .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 178  |
| " 5,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 178  |
| <i>"</i> 6.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 180. |
| <i>"</i> . 7. | Englische Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 182  |
| <i>"</i> 8.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 184  |
| <b>"</b> . 9. | Raturwiffenschaften. Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 185  |
| <b>" 1</b> 0. | Spanien. Der Cardinal Alberoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 188  |
| Ŋ 11.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 191  |
| <i>"</i> 12.  | Frankreich. Merkantilfpftem. Finanznoth. Schulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 193  |
| . " 13.       | John Law                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 196  |
| " 14.         | England und Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 198  |
| <b>" 1</b> 5. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 201  |
|               | Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|               | Die Congresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,      |
| S. 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 202  |
| <b>"</b> 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 203  |
| <b>"</b> 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204    |
| 4.            | Contract Con | . 206  |
| <b>"</b> 5.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <i>"</i> 6.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|               | Bienerfriede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 209  |
|               | Achtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ` . *         | Der Krieg über die Polnische Königswahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| · 6. 1.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 211  |
| <b>" 2.</b>   | Die Bourbonischen Sofe mider Deffreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 212  |
| <b>"</b> 3.   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 214  |
| " 4.          | Friede ju Bien. 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 215  |
|               | Reuntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|               | Ruffifche Gefcichten. Turkentrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| §. 1.         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 217  |
| <b>" 2</b> .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 219  |
| <i>"</i> 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 219  |
|               | Eurfenfrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 220  |
| , <b>" 5.</b> | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 221  |
| <i>"</i> 6.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 223  |
| <i>"</i> 7.   | Revolutionen in Rufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 225  |
| .•            | Zehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|               | Begebenheiten einzelner Reiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| §. 1.         | Spanien und Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 228  |
| <i>"</i> 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229    |
|               | Schlußbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 234  |

# Dritter Abschnitt.

# Bon R. Karls IV. Tod bis jur frangofischen Revolution

# Eilftes Rapitel.

|                                                                                                      | Destreichische Succeptionskrieg. R. Friedrich II. von Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite                                                                                                                                        |
| 6. 1.                                                                                                | Die Belt'age bei Rarls VI. Tod . '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 233                                                                                                                                        |
| " 2. ·                                                                                               | Buftand Deftreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 234                                                                                                                                        |
| <b>" 3</b> .                                                                                         | R. Friedrich II. von Preagen bricht in Schleffen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 236                                                                                                                                        |
| , À                                                                                                  | Der erfte Schlesische Rrieg ',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 238                                                                                                                                        |
| <b>"</b> 5.                                                                                          | mid- milan Banda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 239                                                                                                                                        |
| <b>"</b> 6.                                                                                          | M. Theresia. Durch die Treue der Ungarn gerettet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 242                                                                                                                                        |
| " 7.                                                                                                 | Raifer Rarl VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 244                                                                                                                                        |
| <b>"</b> 8.                                                                                          | Unglud Baierns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 244                                                                                                                                        |
| <b>,</b> 9.                                                                                          | Friede ju Breslau und Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 246                                                                                                                                        |
| " 10.C                                                                                               | England für M. Theresia ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 247                                                                                                                                        |
| <b>" 11</b> .                                                                                        | Triumphe der Königin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 249                                                                                                                                        |
| <i>n</i> 12.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 251                                                                                                                                          |
| <b>" 13.</b>                                                                                         | Dresdner Friede mit Preugen. Raifer Frang I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 253                                                                                                                                        |
| " 14.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| <i>"</i> 15.                                                                                         | Der Marical non Cachien, Colacht non Contenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258                                                                                                                                          |
| " 16,                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 259                                                                                                                                        |
| " <b>1</b> 7                                                                                         | Frangoffiche Eroberungen in den Riederlanden. Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 203<br>1                                                                                                                                   |
|                                                                                                      | in Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 262                                                                                                                                        |
| 18                                                                                                   | Seefrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 265                                                                                                                                        |
| " <b>19</b> .                                                                                        | Der Nachner Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 266                                                                                                                                        |
| ,, 40.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 200                                                                                                                                        |
| ,                                                                                                    | Zwölftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|                                                                                                      | Die Beiten bes fiebenfährigen Rrieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| . ,                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000                                                                                                                                          |
| §. <u>1</u> .                                                                                        | Lage der Mächte. England. Holland. Frankreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 268                                                                                                                                        |
| <b>" 2.</b>                                                                                          | Spanien und Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 270                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| " 3.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 271                                                                                                                                        |
| " <b>4.</b> .                                                                                        | Die Nordischen Mächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 271<br>. 272                                                                                                                               |
| " 4<br>" 5.                                                                                          | Die Nordischen Mächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 271<br>. 272<br>. 275                                                                                                                      |
| " 4<br>" 5.<br>" 6.                                                                                  | Die Nordischen Mächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278                                                                                                             |
| " 4.<br>" 5.<br>" 6.<br>" 7.                                                                         | Die Nordischen Mächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279                                                                                                    |
| " 4.<br>" 5.<br>" 6.<br>" 7.<br>" 8.                                                                 | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282                                                                                           |
| " 4<br>" 5.<br>" 6<br>" 7<br>" 8<br>" 9.                                                             | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung R. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283                                                                                  |
| " 4<br>" 5.<br>" 6<br>" 7<br>" 8<br>" 9<br>" 10                                                      | Die Nordischen Mächte<br>Preußen<br>Ursvrung des siebenjährigen Krieges<br>Fortsezung<br>K. Friedrich fällt in Sachsen ein<br>Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282                                                                                           |
| " 4.<br>" 5.<br>" 6.<br>" 7.<br>" 8.<br>" 9.<br>" 10.<br>" 11.                                       | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung R. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287                                                                         |
| " 4<br>" 5.<br>" 6<br>" 7<br>" 8<br>" 9<br>" 10<br>" 11<br>" 12                                      | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 271<br>272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292                                                         |
| " 4<br>" 5.<br>" 6<br>" 7<br>" 8<br>" 9<br>" 10<br>" 11<br>" 12                                      | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287                                                                         |
| " 4." " 5. " 6. " 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14.                                         | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortsezung Die lezten Kriegsjahre                                                                                                                                                                                                                                               | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294                                              |
| " 4 " 5. " 6. " 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15.                                     | Die Nordischen Mächte Preußen Ursvung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Noßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortsezung Die lezten Kriegsjahre Kortsezung                                                                                                                                                                                                                                     | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294                                              |
| " 4." " 5. " 6. " 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14.                                         | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Korttezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung                                                                                                                                                                                                                                    | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294                                              |
| " 4 " 5. " 6. " 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15.                                     | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortlezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Offindien                                                                                                                                                                            | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296                                     |
| " 4. " 5. " 6 " 7. " 8. " 9. " 10 " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16.                                | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Noßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortlezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Kamilienpatt                                                                                                                                   | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299                   |
| " 4. " 5. 6 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17.                             | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung R. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortlezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Familienpakt                                                                                                                                              | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 278<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 294<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299<br>. 299          |
| " 4.<br>" 5.<br>" 7.<br>" 8.<br>" 10.<br>" 11.<br>" 12.<br>" 13.<br>" 14.<br>" 15.<br>" 17.<br>" 18. | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Krottezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Kamilienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg                                                                                                          | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299<br>. 299<br>. 301 |
| " 4 " 5. " 6 " 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17. " 18. " 19.              | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Noßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortsezung Die sezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Kamilienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg  Dreizehntes Kapitel.                                                                                    | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 294<br>. 297<br>. 299<br>. 301<br>. 304 |
| " 4 " 5. " 6 " 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17. " 18. " 19.              | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Krottezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Kamilienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg                                                                                                          | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 294<br>. 297<br>. 299<br>. 301<br>. 304 |
| " 4<br>" 5. " 6<br>" 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17. " 18. " 19.        | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Roßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortiezung Die lezten Kriegejahre Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Familienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg  Dreizehntes Kapitel. er Norden und Osten. Katharina die Große. Theilung Poler                                                 | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 275<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299<br>. 301<br>. 304 |
| " 4. " 5. 6 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17. " 18                        | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Noßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortlezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Familienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg  Dreizehntes Kapitel. er Norden und Osten. Katharina die Große. Theilung Poler Weltlage. Die Hauptmächte                       | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 275<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299<br>. 304<br>. 304 |
| " 4. " 5. 6 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17. " 18                        | Die Nordischen Mächte Preußen Ursprung des siebenjährigen Krieges K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Noßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortlezung Die lezten Kriegsjahre Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Familienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg  Dreizehntes Kapitel. er Norden und Osten. Katharina die Große. Theilung Poler Weltlage. Die Hauptmächte                       | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 278<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299<br>. 301<br>. 304 |
| " 4. " 5. 6 7. " 8. " 9. " 10. " 11. " 12. " 13. " 14. " 15. " 16. " 17. " 18                        | Die Nordischen Mächte Preußen Ursvrung des siebenjährigen Krieges Fortsezung K. Friedrich fällt in Sachsen ein Betrachtungen Schlachten bei Prag und Collin Schlachten bei Noßbach und Leuthen Die Jahre 1758 und 1759 Kortsezung Die sezten Kriegsjahre Fortsezung Fortsezung Krieg zur See, auch in Amerika und Ostindien Der Bourbonische Kamilienpakt Der Friede zu Paris und Hubertsburg  Dreizehntes Kapitel. er Norden und Osten. Katharina die Große. Theilung Poler Beltlage. Die Hauptmächte | . 271<br>. 272<br>. 275<br>. 275<br>. 279<br>. 282<br>. 283<br>. 287<br>. 290<br>. 292<br>. 294<br>. 296<br>. 297<br>. 299<br>. 304<br>. 304 |

|   |     |             |                                                        |           |            | Com         |
|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
|   | S.  | 5.          | Ihre innere Bermaltung                                 |           |            | 314         |
|   |     | 6.          | Auswärtige. Polnische Geschichten. Ronigsmah           | ıl .      |            | 317         |
|   | "   | 7.          | Die Dissidenten                                        |           |            | 319         |
|   | ,,  | 8.          | Ruffisch = Turkischer Rrieg                            |           |            | 321         |
| - | ,,  |             | Annaherung Deftreichs und Preußens. Entwur             | f einer   | Theil.     | 021         |
|   | "   | 9.          | Millitherning Defreiche und breubens. Entione          | i cente   | 29111-     | 325         |
|   |     | 40          | ung Polens                                             | •         | • •        |             |
|   | "   | 10.         | Bollgug der erften Theilung                            | •         | • . •      | 328         |
|   | ,,  | 11.         | Pugatschem. Friede ju Rutschut's Rainardschi .         | ٠ •       | •; •       | 332         |
|   |     |             | Bierzehntes-Kapitel.                                   |           | •          |             |
|   |     | . •         | Raifer Joseph II.                                      |           | •          |             |
|   | S.  | Ī.          | Einleitung                                             |           |            | 334         |
|   | -   | 2.          | Raifer Josephs II. einheimische Bermaltung .           |           |            | 335         |
|   | "   | 3.          | Rirdengeschichten .                                    |           |            | 339         |
|   | "   | 3.<br>4.    | Aufhebung der Jesuiten                                 | •         |            | 341         |
| * | "   |             |                                                        | . •       |            | 344         |
|   | "   | 5.          | Fortfegung R. Joseph, Freund der Aufflarung und des Bo | (Yes      | •          | 345         |
|   | "   | 6.          | R. Joseph, Freund der Auftlutung und der Bo            | ILED      | • •        |             |
|   | ,,  | 7.          | Auswärtige Politif. Bairifcher Erbfolgefrieg           | •         | • •        | 349         |
|   | ,,  | 8.          | Der Fürstenbund                                        | • 1       | • •        | 352         |
|   | i   | 9.          | Streit mit Holland                                     | •         | • •        | 355         |
|   | ,,  | 10.         | Berbindung mit Rufland gegen die Pforte .              | •         | • •        | 356         |
|   | ,,  | 11.         | Turfen : Rrieg                                         | •         | . , .      | 358         |
|   |     | 12.         | Einmischung anderer Machte. Der Friede .               | •         |            | 360         |
|   | "   | 13.         | Unruben in Ungarn                                      |           |            | 361         |
|   | "   | 14.         | Und in den Niederlanden                                | · ·       |            | 363         |
|   |     |             |                                                        | •         | ٠,٠        | 365         |
|   | "   | 15.         | Josephs II. Tod                                        | •         | • , •      | 300         |
|   | , . |             | Fünfzehntes Kapitel.                                   |           |            |             |
|   | *   |             | Die Nordameritanische Revolut                          | tion.     |            |             |
|   | _   |             | Buftand ber Mordamerifanischen Rolonien .              | , , , , , |            | 366         |
|   | S.  | 1.          | Bustand der Rothameritantsweit Korolond                | •         | •          |             |
| , | ,,  | 2.          | Urfprung des Zwiftes mit England                       | •         | • •        | 368         |
|   | ,,  | 3.          | Betrachtungen über die englische Berfaffung .          | •         | •, •       | 370         |
|   | ,,  | 4.          | Ausbruch des Aufstandes in Amerika                     | •         |            | 373         |
| , | ,,  | 5.          | Bas die Amerikaner frei machte?                        | • .       |            | 375         |
|   | "   | 6.          | Erfte Rriegsbegebenheiten                              | •         |            | 378         |
|   | •   | 7.          | 'Machinaton                                            |           |            | 390         |
|   | • • | 8.          | Rriegegeschichte bis ju-Bourgonne's Gefang             | ennebmu   | na bei     |             |
| L | "   | 0.          | Garatoga.                                              |           |            | 381         |
|   |     | ^           | Die Bourbonischen Machte und Solland mider             | 3krakhrit | annien     | 383         |
| 2 | ,,  | 9.          | Die Boutvonijwen Muchte und Pound in Endien            | Z. opotit | ******     | 385         |
|   |     | 10.         | Die bemaffnete Reutralität. Rrieg in Indien            | •         |            | 386         |
|   | ,,  | 11.         | Rrieg in allen Belttheilen                             | •         | . ,.       |             |
|   | ,,  | <b>12</b> . | Fortsezung                                             |           | • , •      | 388         |
|   | •   | 13.         | Cornwallis mit feinem Beere in Dorftown                | gefangen  | •          | 391         |
| ķ |     | 14.         | Der Friede ju Bersailles 1783                          | • •       | • •        | 392         |
|   |     | 15.         | Der Nordamerikanische Freistaat                        | •-        |            | 394         |
|   | "   | 16.         | Collon Morfallung                                      | •         |            | <b>3</b> 95 |
|   | "   | 17.         | Englands einheimische Geschichte nach dem Ameri        | tanischer | Rriea      | 398         |
|   | "   | <b>-</b> '' | Sechszehntes Kapitel.                                  |           |            |             |
|   |     |             | Sempfehnten Aubiten                                    | m         | all and al | <b>4</b>    |
|   | (   | Besch       | ichte verschiedener einzelner Staaten und besonde      | rer Beg   | evender    | Len.        |
|   | ١.  | 1.          | Spanien und Portugal                                   | •         |            | 399         |
|   | "   | 2.          | Italien                                                | • .       | • '•       | 402         |
|   |     | ã.          | Holland                                                |           |            | 404         |
| į | !!  | 4.          | Schweden                                               |           |            | 406         |
|   | "   | Ι.          |                                                        |           | ,          |             |
|   |     |             |                                                        |           |            |             |

# 3 weiter Zeitraum

ber

# neueren Geschichte.

(Acter Beitraum ber gefammten Beltgefcichte.)

Geschichte vom Westphalischen Frieden bis zur franzosischen Revolution.

Bom Jahr Chrifti 1648 bis 1789.

# Erstes Rapitel.

Borläufiger Ueberblick

I. Quellen.

S. 1.

#### Borerinnerungen.

Bethode, die vorzüglichsten der allgemeinen Quellen sowohl, als jener über die besondern Hauptpartien, zumal der polistischen Geschichte, zusammenstellen. Dadurch wird die Rothwendigkeit der wiederholten Anführung vermieden, und jugleich der mit dem Raherrucken der Zeiten stets zunehmende Reichthum der historischen Quellen anschaullich gemacht.

3mei Bemerkungen jedoch muffen vorausgeschickt werden:

1) Rach dem Zweck und Umfang dieses Buches können meist mir die allgemeinern Quellen, d. h. diejenigen, welche, sep es sammelnd oder erzählend, entweder den Hauptgesschichtetrom in den einzelnen Zeitabschnitten, oder doch die allgemeine Geschichte einer Hauptpartie des historischen Schausn. Routed Gesch. &r Bb.

plages ober einer großen Sauptbegebenheit ober endlich eines hauptvoltes enthalten oder darftellen , hier eine Stelle finden; nicht aber die gang befonderen ober nachsten Quellen jeber einzelnen Begebenheit, ober jebes einzelnen Bafferfabens, welcher mit bem großen Zeitstrome bahinfahrt. Die Uns gahl folder besonderen Quellen ift für die neuen und neueften Geschichten gang unermessich, ba fast jeder merkwurdige Lag, jebe handelnde Perfon, jede wichtige Handlung, jeder Punkt bes historischen Schauplages ihre besonderen Geschichtschreiber gefunden Aber gleichwie ber Geograph, wenn er die großen Strome beschreibt, ihre Quellen hinreichend verzeichnet zu haben glaubt, wenn er etwa bie verschiebenen Arme bes Stroms bis gu beren hauptursprung verfolgt, auch von ben Nebenfluffen und Bachen bie bebeutenben Abern, woraus fie ermachfen, aufgahlt, jeboch bie taufend und taufend von allen Bergruden und aus allen Thalgrunden riefelnden Brunnen und Bafferfaben unbemertt laßt — fie etwa dem Topographen eines Begirks ober einer Ges meindegemartung vorbehaltend : alfo tann die Darftellung der Quel len ber allgemeinen ober Weltgefchichte nur in Bezeichnung ber ichon inhaltereicheren, aus bem Bufammenftromen vieler fleinern gebildeten, ansehnlichen Ranale ber Ueberlieferung (fenen es Sammlungen ober Erzählungen) bestehen; und es wird, mas in der alten und mittlern Geschichte meift megen Mangels folder von Einzelheiten redenden Quellen geschah, in der neuen megen übergroßer Denge berfelben ftatt finden muffen, namlich man wird bei ber Darstellung ber Welthistorie von ihnen schweigen ober. die Nachweifung derselben den besondern Literaturwerken oder auch ben nur fleinere Partien behandelnden Geschichtbuchern überlaffen muffen. Ginige wenige Ginzelheiten, welche durch irgend ein befonberes Intereffe fich auszeichnen ober burch ihre zweifelhafte Beschaffen. heit Die Rritif varzuglich in Anspruch nehmen , werden eine Ausnahme von diefem Grundfag erlauben oder nothig machen.

2) In der ältern Geschichte können und mussen die Hilfs, mittel genau von den Quellen unterschieden werden. Je näher wir den neuesten Zeiten rücken, desto schwankender, aber auch besto unnöthiger wird solche Unterscheidung. Die meisten gleich zieitigen Schriftsteller sind beides zugleich. Sie sind Quellen,

insofern fie ergahlen, mas Sie Gelbft fahen, ober woran fie handelnd oder leidend Theil nahmen , bann auch insofern fie aus ben vielen partifularen Quellen, die ihnen vorlagen, blos gefammelt, und, mas fie bem Lefer geben, mit Anführung folcher Quellen belegt haben. Sieffind aber auch hilfs mittel, infofern fie burch Auswahl, Busammenstellung und eigenes fritisches Urtheil bie Arbeit des Nachfolgers, überhaupt bas Studium bes Forschers erleichtern. Bei ber großen Angahl von Schriftstellern, welche iber Die neuere Geschichte schrieben, fonnen übrigens nur bie bedeutenderen ober vortrefflichen hier eine Stelle finben; und folche Schriftsteller erfcheinen bann ohnehin als quellen. maßig. Daher ftehen auch bie meiften berfelben gleich unter ben Quellen verzeichnet, und nur wenige, jum Theil gur Bervollftanbigung, unter ben (bei ben einzelnen Rapiteln oder Materien angeführten) Silfemitteln, welche wenige Ausnahmen meift burch ben vorherrschenden Charafter einer Schrift, oter durch ihren nabern Ginfluß auf unsere eigene Darftellung bestimmt murten.

# §. 2.

#### Samminngen von Staatsschriften.

Die bereits im vorigen Zeitraum ') angeführten Samms lung en von Staatsschriften (wie jene von Du Mont, Konfset, Schmauß, so auch die Sammlung historischer Mesmoirs von Fr. Schiller), nicht minder die allda genannten quellem mäßigen Bearbeitungen der neuern europäischen Geschichten (wie jene von Mably, Rousset, Flassan, de Martens, Ansteillon, Schmauß, Büsch, Eichhorn und Heeren), emblich auch mehrere der dort verzeichneten gleichzeitigen Schriftsteller über den ersten Zeitraum dieser neuern Geschichte (wie Ludolf, das Theatrum Europaeum, Londorpius suppletus et continuatus und hiezu die weiteren Fortsetungen von Leucht und J. J. Müller die 1715] L'espion dans les cours de princes n. s. w.) gehören zum Kheil aber auch vorzugsweise der vorsliegen den Petiode an. Es sommen aber mehrere neuere hinzu:

<sup>1)</sup> B. VII. G. 12.

Bon ben Sammlungen nennen wir:

De Martens recueil des principaux traités d'alliance, de paix etc. conclus par les puissances de l'Europe etc. depuis 1761 jusqu'à présent. Goettingue 1791 — 1801. 7 Voll. 8.

Deffelben Supplement zu biefer Sammlung. Goettingue, 1802 — 1808. 4 Voll.

Eurig († 1740) litterae procerum Europæ etc. ab anno 1552 usque ad an. 1712. Lips. 1712. 3 Voll.

funia, Sylloge publicorum negotiorum (von 1674 — 1693).

Bunige teutsche Reiche-Ranglei, oder auserlesene Briefe vom Bestphälischen bis Rastadter Frieden. Leipz. 1714. 8 B.

Lamberty mémoires pour servir à l'histoire du 18me siècle contenant les négociations, traités etc. à la Haye 1724 sq. 14 T.

Historische Sammlungen von Staatsschriften. Frankfurt. 1744. 12 Bbe.

Saymanne Rrieges und Friedene Archiv. Leipz. 1741 -

Sammlung einiger Staatsschriften nach Karls VI. Ableben, bann unter Karl VII. und Franz I. 13 Bde.

Tentsche Kriegskanzlei von 1755 bis 1763. 18 B.

A. Faber, Europaifche Staatstanglei (von 1697 -

Rene europäische Staatstanzlei (von 1760 --- 1782) 55 B.

Recueil des déductions, manifestes et traités, qui ont été rédigés pour la cour de Prusse par le C. de Herzberg. Berl. 3 Voll.

Sammlung von Staatsschriften jum Behuf der bairischen Gesch. nach Absterben Mar III. Frankf. und Leip. 1778. 6 Th.

**§**. 3.

## Memoiren.

Unter den Memviren verdienen einer besondern Erwähnung: Lettres du chevalier Temple, à la Haye 1700. Memoirs of what passed in Christendom from 1672—1679. by W. Temple. Lond. 1750.

Lettres, mémoires et négociations du comte d'Estra des. Reue Ausgabe. Conb. 1743. 9 L.

Lettres et négociations de Mr. Jean de Witt. Amsterdam 1725.

Mémoires de Jean de Witt. Ratisb. 1709.

Négociations du C. d'Avaux en Hollande depuis 1679 — 1688. Par. 1752.

De Torcy, Mémoires pour servir à l'histoire des négociations depuis le traité de la paix de Ryswik, jusqu'à la paix d'Utrecht. Paris 1756. 3 V.

Mémoires et négoc. secrets du Comte de Harrach, à la Haye. 1720. 2 T.

Mémoires et négoc. secrets de diverses cours de l'Europe par de la Torre, à la Haye 1721.

Mémoires politiques et militaires, pour servir à l'histoire de Louis XIV. et Louis XV. recueillis par Adr. Maur, Duc de Noailles, par M. l'abbé Millot. Paris 1777.

Mem. istoriche della guerra tra la casa d'austria et la casa di Borhone per gli stati di Epagna, p. A. Umicalia (Sanvitali) Ven. 1736.

Memoirs of Robert Walpole by Will. Coxe. Lond. 1798.

Memoirs of Horatio Walpole. Lond. 1802.

Mémoires de l'abbé Montgon. 1750 sq.

Mémoires du Prince Eugene de Savoye, écrits par lui-même (troisième edition, Paris 1810).

Sammlung ber hinterlaffenen politischen Schriften bes Pringen Eugen von Savoyen. Tübingen 1811. (Die Aechtheit beiber Schriften ist zweifelhaft, ja gum Theil bie Undchtheit erwiesen).

Actes et mémoires de la paix de Nimwegue. Amst. 1680. 4 Voll.

Actes, mémoires et négociations de la paix de Ryswik, par Ad. Motjens, à la Haye 1707. 5 Voll.

Actes et mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. Utrecht 1714. 4 V.

#### S. 4.

#### Politifche Beitidriften.

Für die neuern Geschichten enthalten zumal die sich fortwährend vermehrenden politischen Zeitschriften, welche zugleich Sammlungen von öffentlichen Altenstücken sind, den reichhaltigsten Stoff. Des großen und folgenreichen Einflusses dieser Zeitschriften auf die Erweckung, Berbreitung und Richtung des öffentlichen Geistes und der öffentlichen Meinung, demnach ihrer welthistorischen Wichen Wichten Weinung, beinach ihrer welthistorischen Wichen Wichter der Unlaß darz bieten. Hieher gehören:

Diarium Europaeum (von Martin Meyer) von 1657 — 1680. 45 B.

Thucelii (Leucht) und J. J. Müller monatlicher Staats, spiegel (1699 — 1709).

Lettres historiques contenant ce qui s'est passé de plus important en Europe depuis 1692 — 1745. à la Haye.

Die europäische Fama (1702 - 1734).

Die neue europäische Fama (1735 - 1756.

Der genealogische Archivarius (Ranft) 1732 ff.

Europäischer Staatssefretarius. Leipz. 1734 1748. (12 B.)

Reuer europäischer Staatssefretarius. Leipzig. 1749 — 1755. (5 B.)

Genealogisch historische Rachrichten und fortgesette neue geneal, bist. Nachrichten (1750 - 1762 und 1762 - 1777.

De neuesten Staatsbegebenheiten. (Bon G. Köfter. 4776 — 1782).

Schirach, politisches Journal seit 1781.

Le mercure historique et politique de la Haye. (1686 – 1782.

Europäischer Merkurius. (Amst. 1690 — 1756.) Riederländische Jaerboden (Amst. 1747 — 1766 ic.) La clef du Cabinet des princes de l'Europe, (v. 1704 1713. 18. Voll. Supplement hiezu. 2 V. Historical Register from 1714 — 1738. Nouvelles ou Mémoires bistoriques, politiques et littènires, à la Haye (1728 — 1731).

Journal universel, à la Haye 1743 sq. 17 T.

Elat politique de l'Europe, à la Haye 1739 — 1749.

The annals of Europe. Lond. (1740 - 45.)

The annual Register. Lond. (1758 ff.)

Riederelbisches (histor. polit. lit.) Magazin. (Hamburg 1787 ff.) Anton Friedr. Busch ings Magazin für Geschichte und Geographie. (Hamb. 1767 — 1781).

Angust Ludw. Schlozers Briefwechsel. (Gott. 1777 - 1782. 10 B.)

Deffelben Staatsanzeigen (1782 - 1793. 18 B.)

### §. 5.

#### Allgemeine Gefchichtschreiber.

Unter den allgemeinen Geschichtschreibern größerer ober fleinerer Zeitabschnitte, oder welthistorischer Partien find bie nachstehenden bemerkenswerth:

- 3. 3. Pfeffinger, Mertwurdigfeiten bes 17ten Jahrhunderts. Samb. 1706.
- E. G. happelii, hiftor. Beschreibung bes heutigen Europa. Um 1692; und besselben historischer Kern oder Beschreibung ber merkwürdigen Welts und Wundergeschichten. hamb. 1690.

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe de 1600

-1717. p. D. Aubigny. Par. 1757.

Historia universalis rerum notabiliorum ab anno 1618 — 1679; autoribus A. Brachelio, C. A. Thuldeno ct H. Br. de Puffendorf. Col. 1677.

Cosmography containing the chorography and history of the whole World. by Raleigh and Ross. Lond. 1708.4 V.

J. Haverkamps Staatsgeheimen van Europen. Amst. 1741. 22 Voll.

Fr. Bianchini Storia universale. Roma 1747.

Teatro storico. Ven. 1735. 5 Voll.

Histoire politique du Siècle p. Maubert. Lond. 1753.

Atlas historique ou nouvelle introduction à l'histoire etc. ancienne et moderne. p. M. C. à Amsterd. 1720. 7 Vol.

Joh. Vinc. Luchesinii historia sui temporis. Rom. 1725. 3 V. (von 1678-1700.)

Memoire del General Maffei del anno 1683. al 1738. Ver. 1738.

A history of Europe from the peace of Utrecht to the conclusion of the quadruple Alliance. Lond. 1723.

W. Gibsons hist of the affairs of Europe. Lond. 1723. The history of his own time compiled of M. Prior. Lond. 1740.

An impartial representation of the conduct of the several powers of Europe, engaged in the late general war etc. to the conclusion of the peace of Aix la chapelle (by Rich. Rolt.) Lond. 1749. 4 Voll.

Mofers Staatshistorien von Teutschland unter Karl VII. Jena 1743. 2 B.

Olenschlagers Gefch, des Interregni nach Absterben Rarle VI. Frankf. 1742 — 1746. 4 Bb.

Abelungs Staatsgeschichte von Europa von bem Absterben Rarle VI. bis 1648. Leipz. 1762. 8 Th.

R. Friedrichs II. Werte: insbesondere die Histoire de mon temps. Die Hist. de la guerre de sept ans; und die mémoires depuis la paix jusqu'en 1778. Endlich auch die mémoires de la guerre de 1778, welche fammilich die Nachwelt so hoch schesen wird, als die Commentarien Casars.

Melanges militaires etc. par le prince de Ligne.

Histoire des révolutions de la Pologne (p. Joubert). Varsov. 1774. 2 Voll.

Der vierte Krieg zwischen Deftreich und Preußen (von Dohm). Frankf. und Leipz. 1779.

Denkwürdigkeiten meiner Zeit ober Beitrage zur Geschichte von 1778 — 1806, von Christian Wilh. v. Dohm. Lemgo und Hannover. 1814 ff. 5 B.

Lagebuch bes Rriegs zwischen Destreich und ber Pforte, von Rautenstrauch. Wien 1788.

Geschichte bes Kriegs zwischen ben Heeren Deftreichs und Ruglands gegen bie Ottomann. Pforte. Frantf. 1788. Ueber ben ameritanischen Rrieg insbesondere belehren und:

3. A. Remers ameritanisches Archiv. Braunschweig 1777.

C. D. Ebelings ameritanisches Archiv. Leipz. 1777.

Political annals of the present united Colonies by Chalmer. Lond. 1781.

Political miscellaneous, and philosophical pieces hy Benjamin Franklin, Lond. 1779.

Geschichte des Rriegs zwischen Großbrittannien und ben verseinigten Bourbonischen Mächten und nordamerikanischen Colonien, v. Remer. Leipz. 1780.

Historical and political reflection on the rise and progress of the american rebellion (by Galloway). Lond, 1780.

The history of the civil war in America. Lond. 1780.

The history of the rise, progress and the establishment of the independence of America by W. Gordon. Lond. 1788.

The history of the american revolution by D. Ramsay. Lond. 1791.

Seibel, Geschichte ber ameritanischen Revolution.

History of the origin, progress and termination of the american war by C. Stedman. Lond. 1795.

The secret history of the armed neutrality. Lond. 1792.

#### **s**. 6.

Quellen ber Gefdichte einzelner Staaten.

Für die Geschichte ber einzelnen Sauptvölker und Staaten führen wir an:

Fin die Teutsche und Destreichische Geschichte:

Pachner, Samml. aller feit 1663 abgefaßten Reichsschlüffe. Regensb. 1714 — 1777.

2. A. Gebhardi, Geschichte ber erblichen Reichsstände in Teutschland.

Die Bearbeitungen der Teutschen Geschichte von Schmid, Milkbiller, v. Senkenberg, Putter, Galetti, Heinrich u. A. Fr. Wagner historia Leopoldi. Vind. 1719.

Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopoldo. Vienn. 1670.

The life of Leopold. Lond. 1706.

Mémoires de la cour de Vienne. Cologne 1705.

Rint, Leben und Thaten Leopolds. Coln 1713.

Rint, Leben und Thaten Josephs I. Coln 1712.

Bichatwig, Leben urd Thaten Josephs I. Leipz. 1712.

Fasti a memorie di Giuseppe II. da Rastrelli. Fior. 1789.

Recueil des représentations, protestations et reclamations faites à sa Maj. Imp. par les représentans des états des dix provinces des pays bas Autrichiens. 1787.

Recueil des lettres de l'empereur Josephe II. au Général d'Alton. Paris 1789.

Memoires pour servir à l'histoire secrete de la révolution belgique. (p. Jaubert.) 1791.

Für bie Geschichte Frankreichs.

Le siècle de Louis XIV. par Voltaire.

Histoire de France sous le règne de Louis XIV. par de Larrey. Rotterd. 1734.

Histoire de la vie et du règne de Louis XIV. par Bruzen de la Martinière à la Haye 1740.

Histoire de Louis XIV. depuis 1661 — 1678. par Pelisson: Paris 1749.

Mémoires de Maintenon, à la Haye 1757.

Mémoires de la régence du D. d'Orleans (par Pioséns, augmentés par Langlet du Fresnoy) à la Haye 1749.

Précis du Siècle de Louis XV. par Voltaire.

Lettres de la Marq. de Pompadour.

Mémoires du duc de Choiseul. Paris 1790.

Mémoires de l'abbé Terrai. Lond. 1776.

Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV. et Louis XV. par Duclos. Paris 1791.

Louis XV. et Louis XVI. par Fantin Desodoards. Paris 1798. La vie privée de Louis XV. (4 T. 8.)

Mémoires du M. de Richelieu. Londres 1790. 6 V. Mémoires, histoires et anecdotes de la Cour de France pendant la faveur de Mad. de Pompadour, publiés par J. L. Soulavie l'ainé. Paris 1802.

### Rur die Geschichte Großbrittanniens.

Original lettres and Papers of state adressed to Ol. Cromwel etc. from 1649 - 1658. Loud. 1743.

Secret history of Charles II. Lond. 1792.

Gilb. Burnets history of his own time. (1660 - 1713.) Lond. 1724. sqq.

State lettres of the Earl of Clarendon. Oxford. 1763.

An hist. of Gr. Britain from the restauration to the accession of the house of Hannover; by James Macpherson. Lond. 1775.

Th. Sommerville hist. of the political transactions from 1660 — 1702. Lond. 1792.

A collection of the parliamentary debates from 1668. to the present time. London 1741 ff.

Debates of the house of Commons from 1667. — 1694.-col. by Grey. Lond. 1767. 10 Voll.

A Collection of the State-tracts, published on the occasion of the revolution in 1688 and during the reign of William III. Lond. 1705.

Memoirs of great Britain etc. by Dalrymple. Lond. 1771.

British acts of Parliament from 1707 — 1747. Edimb.

The hist, of the four last years of queen Anne by J. Swift. Lond. 1738.

Boyers hist. of the life of queen Anne. Lond. 1722.

Memoirs and transactions during the reign of Q. Anne by C. Hamilton. Edimb. 1790.

The annals of King George I. Lond. 1716.

Memoires du regne de George I. à la Haye. 1720 — 1731. (p. D. Limiers.) 5 Voll.

Cath. Macaulay hist. of England from the revolution to the present time. Lond. 1778.

Memoirs of the Kings of Great-Britain of Brunswic-Luneburg by W. Belsham. Lond. 1793.

Deffethen Memoirs of George III. Lond. 1794 sqq. 6 Voll. William Coxe's memoirs of the life and administration of Sir Rob. Walpole. Lond. 1798. 3 Voll.

Lettres of Junius. Lond. 1774.

The history of the reign of George III. Lond. 1770.

The parliamentary register. Lond. 1775. sqq. 17 Banbe mit Fortsegungen.

A View of the history of Great-Britain during the administration of Lord North. Lond. 1782.

History of the military transactions of the british nation in Hindostan by Orme. Lond. 1775.

Analysis of the political history of India by R. L. Sullivan. Lond. 1784.

J. Bolts considerations on India affairs. Lond. 1774.

History and menagement of the East-indian company. Lond. 1779.

Ormes hist. fragments of the Mogul empire, of the Marattoes and the english concerns in Hindostan. Lond. 1782.

Rennels memoires of a map of Hindostan. 1783.

3. Munro's Geschichte bes Kriegs in Oftinbien von 1789 bis 1784. (Ueberf. von Archenholz.)

The life of Hyder-Ali by F. Robson. Lond. 1786.

Sketch of the war with Tippoo Sultan by R. Mackenzie. Calcutta 1794.

Annalen der brittischen Geschichte von J. B. v. Archenholz. Samb. Tub. 1788 — 1800. 20 B.

# Für bie Geschichte Spaniens:

Collection de los tratados de Paz etc. etc. por D. Joh Ant. de Abreu y Bertodano; Madr. 1740. 12 V.

Hist. de Don Phelipe IV., por Don Gonzalo de Cespedes y Meneses. Lisb. 1631.

Commentarios de la guerra de Espanna e historia de su

Rey Phelipe V. por Don Vinc. Bacallar y Sanna, Marq. de San. Phelipe. en Genova. 2 V.

Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon (1700 — 1788.) by Will. Coxe.

# Für bie Rorbifche Gefdichte.

Histoire de Suède sous le regne de Charles XII. p. M.' de Limiers. Amst. 1721.

Hist. de Charles XII. par M. Jöram Andr. Nordberg. Histoire de Charles XII. par Voltaire.

Remarques histor, et crit, sur l'hist, de Charles XII, par Mr. de la Motraye.

Reflexions sur les talens militaires et sur le caractère de Charles XII. (par Frederic roi de Prusse) Oeuv. du viv. de l'auteur. T. III.

Histoire militaire de Charles XII. par G. Adlerfeld. Amst. 1740.

Zehurnal' ili podennaja Zapiska etc. (vom Fursten Efchers batow).

Hist. de l'empire du Russie sous Pierre le grand par Voltaire.

Historische Rachricht von dem nordischen Krieg von (3fchab wis). Freift. 1716 — 19. 7 Bb.

Alex. Gordons hist. of Peter M. Aberdeen. 1755.

Schmid, genannt Phifeldet, Materialien jur Ruffischen Geschichte.

Mémoires hist. polit. et militaires sur la Russie depuis 1727 — 1744. par de Mannstein. Leipz. 1771.

Ebauche pour donner une idée de la forme du gouvernement de l'empire de Russie (par le C. de Münnich). 1774.

Histoire ou anecdotes sur la revolution de la Russie en 1762. Par. 1797 (von Rulhière).

Reuverandertes Rußland, oder Leben Catharina's II. Riga, 1769, und beffen Forts.

Dentwürdigkeiten ber Regierung Catharina's II. Riga 1775.

Storchs histor, statistisches Gemalbe bes rufit auf (seit 1621 8. Th. Leipz. 1797 ff.

Buge zu einem Gemalbe bes ruffischen Reichs unter rung von Cath. 11. 1798.

Einige allgemeine hilfsmittel mogen zum Shier verzeichnet ftehen:

G. Achenwalls Entwurf ber augemeinen Staats von 90
17ten und 18ten Jahrhunderts. Göttingen 1778.

Abrègé de l'histoire des trajtés de paix entre terial. sances de l'Europe depuis la paix de Westphalie patiesclares. Kock. Bâle 1796. 2 V.

v. Martens Grundriß einer biplomatischen Geschanien ale europ. Staatshändel und Friedensschlusse seit dem Ende gunt. Jahrhunderts bis jum Frieden von Amiens. Berlin 180

Politique de tous les Cabinets de l'Europe per règnes de Louis XV. et XVI. (par L. R. Segur. P

Geist der merkwürdigsten Bundnisse und Friedenssch 18ten Jahrhunderts, von Chr. D. Bog. 1803. 5. B.

Gefchichte ber neuesten Weltbegebenheiten von bem? Frieden bis 1786, von W. E. Christiani. (Ale Fortst Willot'schen Universalbistorie.)

Chronologisches Sandbuch der neuen Geschichte (v.1740-

Die trefflichen Werte heerens, Eichhorns, Ri Spittlers u. a. find foon im vorigen Zeitraum angefi

# II. Chronologie.

Formahrend, wie wir ben neuesten Zeiten entgegen igewinnt die Chronologie an Licht und Bestimmtheit. Fi Geschichtschreiber machen sich die genaue Zeitangabe nicht nur Jahren, sondern selbst nach Tagen zur Pflicht. Auch sang an, durch chronologische Tabellen die Uebersicht dest verhältnisses den Geschichtsreunden zu erleichtern. Einige wirrung verursacht noch die Abweichung des alten Julianis von dem neuen Gregorianischen Kalender. Doch wir wesentlich vermindert, seitdem — was in Teutschland an sang des 18ten Jahrhunderts, in Großbrittannien aber



1752 und in Schweben 1753 geschah — auch die Protestansten ben lezten annehmen. Zwar behielten dieselben eine abweischende Ofters und Fests Berechnung bei; aber ihr Sonnensjahr ist jezt boch gleichlaufend mit jenem der Ratholiten. Ja, es bequemten sich 1777 die Protestanten in Teutschland und in der Schweiz dazu, das Oftersest nach dem gregorianisschen Kalender zu seiern. Nur die griechische Riche beharrt bei dem julianischen Jahr. (Der Türkische oder Mohammedasmische Ralender, bei der Undedeutsamseit der heutigen orientalischen Geschichte und Geschichtschung, macht nur geringe Störung.)

Den Synchronismus der Begebenheiten Dieses Zeitraumes geigt die nebenstehende Labelle.

# III. Allgemeine Beltlage.

#### S. 1.

### Beift ber europäischen Politit.

Richt länger ist die Religion das große Triebrad der Haupts bewegungen der Bölker im Krieg und Frieden. Die Politik ist es — die kalt berechnende, wohl auch oft die kleinlichen Leidenschaften und blinder Gier dienende. — Als ihre leitende Idee bei den guten Staatsmännern erscheint fortwährend — das Gleichsgewicht in Bezug auf die außeren und allgemeinen Angelegenseiten, die Erhöhung des Nationalreichthums in Nücksicht der innern und eigenen. Auch die wechselseitige Hilfeleistung der äußern und innern Politik wurde erkannt, was den Eifer für die Iwecke beider erhöhte; aber Engherzigkeit, Selbstsucht und Ansmaßung, Borurtheil, Unverstand und Rechtsverachtung verräckten unabläßig das Ziel; und bei der zunehmend vielseitigern Berschlungenheit der Interessen und der ausgebreiteten Wechselwirkung der Staaten unter einander büsten oft zwanzig Völker die Sünden einer Regierung.

Gleich im Anfange bes Zeitraums, und 50 Jahre hindurch, wurde bas Gleichgewicht der Macht, das Palladium des öffents lichen Rechtszustandes, heftig bedroht durch König Ludwigs XIV. Ehrfucht und Bergrößerungsgier. Als diese bringende Gefahr vor Frankreichs Uebermacht, unter den größten Leiden der Bölker,

burch Klugheit, Beharrlichkeit und Glück endlich beschworen worden, so sand das System eben durch die Fruchtlosisteit der Versuche, welche Ludwig gethan, es umzustoßen, sich noch besser befestigt als zuvor. Es sehlte jezt an Nuth nicht minder als an Kräften, einen unmittelbaren Angriff darauf zu wagen. Dagegen dauerte das Streben Aller nach Vergrößerung sort; aber man war behutssamer, in Ansprüchen gemäßigter, in der Aussührung zurückalztender. Man erlaubte sich wohl Gewaltthätigkeiten gegen einzelne Staaten, nicht leicht aber eine offene Veleidigung Europa's. Auch suchte man auf dem Weg der verbesserten einheimischen Administration seine Kräfte zu vermehren, friedliche Eroberungen auf dem eigenen Boden durch erhöhte Kultur und Industrie zu machen, und sich also zu gelegentlichen triegerischen Unternehmungen vorzubereiten.

Indessen ware auch auf solch verbecktern Wegen und durch langsamere Anhäufung von Kräftemassen leicht die Freiheit Eusropa's gefährdet worden', wenn nicht die stets wache Eisersucht aller Staaten gegeneinander und die fernschauende Politik der weiseren Kabinete dem Uebel durch zeitliches Borbeugen gesteuert hätte. Auch was nur mittelbar oder von ferne das Gleichzgewicht oder den völkerrechtlichen Besigstand bedrohte, ward Gegensstand der Ausmerksamkeit Aller, und, wo es nöttig schien, der Dazwischenkunft durch Vermittlung, Bündniß und Gegendundniß, oder Krieg. Die meisten Friedensschlüsse — jezt nicht mehr durch das Machtwort eines Siegers diktirt — waren das Resultat vielseitiger Uebereinkunft, und kein Staat mochte anders einer Erwerbung als eines gesicherten Gutes sich erfreuen, als durch die Billigung Aller oder der Meisten.

Aber diese künstliche Politik, wiewohl sie lange Zeit ihren Hauptzweck, nämlich die Freiheit Europa's, d. h. die garantirte Selbstständigkeit, der ihrem System angehörigen Staaten, verswirklichte, hat auch schwere Opfer gekostet, und ist gar manchemal auf schlimme Abwege gerathen. Wohl hat sie hier und da einen Krieg durch Unterhandlungen niedergeschlagen, dagegen aber die Fackel von zehn anderen, die ohne sie auf die Grenzen zweier Länder beschränkt geblieben wären, über halb, ja über ganz Europa und über die fernsten Welttheile geschleubert. Auch

hat ihr Prinzip, Erhaltung des Gleich gewichts, oft den ungerechtelten, engherzigsten Anfeindungen, den selbstfüchtigsten Unternehmungen zum Borwande gedieut. Der Stärkste entschied dann zulezt, was das Gleichgewicht erheische,

Zubem zernichtete bieses Prinzip, bessen Forderungen eine kleine Bahl von Gewaltigen als alleinige Richter anssprachen, vollends alles Gewicht der Bolksstimme, d. h. der eigenen Interessen und Reigungen der Bolks. Die europäische Menschheit, wie eine Anzahl willenloser Heerden, sah sich zerrissen, vereinigt, zugezählt, vertauscht u. s. w., so wie es ihre Eigner und Treiber für gut Fanden. Rie ward einer Rationalverbindung, nie einer beschwornen Treue, nie einer freien Liebe Rechnung gepslogen; das einzige, traurige Band, welches die Bölker vor weiterer Zerssplitterung bewahrte, blieb das sie zur Sache herabwürdigende, dem Privatrecht gleichgeachtete fürstliche Erbrecht. Die Freiheit Europa's sank herab zum gesicherten Besisstand der rezgierenden Häuser.

Solche Bergessenheit ober Geringschäung der Bölker: Rechte im Allgemeinen und im Felde der außern Politik wirkte niedersschlagend auch auf die innere Freiheit der einzelnen Bölker. Zussehends, wurde ihr Rechtszustand gegenüber dem Throne schlimsmer, die im Allgemeinen voranschreitende Ausklärung und in ihrem Geleite die Humanität, Ehrliebe, Einsicht oder im Grund die blose Gnade der Herrscher blieb fast ihr einziger Trost.

#### §. 2.

Staatswirthichaft. Mertantilfpftem. Finang.

Auch das scheindar rein wohlthätige Streben nach Bermehrung bes Rationalreichthums hat großentheils bose Früchte gertragen. Richt nur hat das vermeintliche Recht der Bevormunsdung, oder Leitung der Privatwirthschaften der Bürger zu tiefsgehenden Eingriffen in die Nationals und persönliche Freiheit verleitet; nicht nur ist durch ungeschicktes hemmen und Treiben der natürliche Gang der Industrie aufgehalten, unterdrückt oder mißsleitet worden; sondern bei dem Mangel richtiger Ansichten von Staatss und Rationalreichthum, so wie von den Quellen und

Hilfsmitteln beffelben gewann auch balb bie feltsame Ibee bie Dberhand, bag ber Reichthum in Gelb beftehe, und bag nur Mehrempfang an Gelb Gewinn fen. Daher schäte man nimmer ben mahren Werth ber Waaren, die burch den angern Sanbel eingingen, fondern blos bie Summe, bie man bafür binaus begabite, und man hielt fich felbst nur in dem Rage für reich, als man weniger Gelb an Frembe entrichtete, ober mehr Gelb von denselben empfing. Man glaubte also nur reich werben gu tonnen burch ben Berluft ber mit und Sandelnden, und fegte burch biefe einzige Anficht fich in ein feinbseliges Berhaltniß gegen Alle. Eine akfeitige und confequente Durchführung bes auf bielnfichten gebanten Systems, möglichst viel und theuer an Fremde gu vertaufen, und möglichst wenig ober gar nichts von ihnen zu faufen, wurde bie Bernichtung alles handelns ober boch beffen Befchrantung auf die Gegenstande des unentbehrlichsten Bedürfniffes Aber eine glückliche Inconsequeng ber Regierungen ober vielmehr die Natur ber Dinge ließ es nicht zu foldem Meußersten tommen, und ausdrückliche Bertrage oder ftillschweigende Gestattungen bewahrten wenigstens einen Theil ber von ber Berbehrtheit angefeindeten Sandelsfreiheit.

Die Gewinnste bes außern handels jedoch so wenig als jene ber einheimischen Industrie tamen unverfümmert Denjenigen gum Guten, beren Talent, Fleiß ober Glud fie errungen hatte. Finang schlug ihre gierigen Sande barauf, und jog fie mit steigender Geschicklichkeit in ihren fortan gefräßigeren Schlund. Auch war sie es vorzüglich, um berenwitten bie Regierungen Landbau, Gewerbfleiß und Sandel möglichft zu heben fuchten. Man bereitete sich in ihnen brei große Quellen für die leichtere Rullung ber Staates ober ber fürstlichen Raffen, und balb tam bie Idee auf, daß in diefer Fullung der oberfte Zweck, wenigstens Die erwünschlichste Frucht aller Privatwirthschaften - als so vieler Elemente der Staats voer fürstlichen Wirthichaft - liege. 210 malig verwandelte fich bie Rechtsfrage: wie viel man von bem Burger an Beitragen fur ben Staatszweck forbern burfe? in Die wirthichaftliche: wie viel man ihm - unbeschabet feiner Forterhaltung ober ber fortlaufenben Produttion - nehmen tonne? b. h. also: wie viel man ihm unumganglich laffen muffe? - Ja, es waren vieset noch die besseren Finanziers, welche asso fragten; denn Biele nahmen schlechthin weg, wo etwas zu nehmen war, unerschidestlich in Ersindung neuer Steuerarten, d. h.: neuer Mittel des Habhastwerdens, aber unbekümmert um die Noth des Besteuerten, unbekümmert selbst um den nachhaltigen Ertrag. Es wurden also — die begünstigten Klassen ausgenommen — die Bürger, dei aller Junahme des Landbaues und der Industrie, im Grund nicht reicher als zuvor, vielmehr ärmer, aber sie trugen dem Staute — oder dem Herrn — mehr ein. Auch galt es für die Probe der staatswirthschaftlichen Weisheit, dieses Ertrages Summe möglichst zu erhöhen.

Aber mit aller Runft und mit aller Erpressung gelangte bie Finang nicht babin, die ftete unmäßigeren Bedurfniffe ber Regierungen zu stillen. Die feit Endwig XIV. und nach seinem verführerischen Beifpiel unerhört gesteigerte Sofpracht, mehr noch bas unaufhaltfam fortschreitende Unwefen ber ftebenben Seere lagerten fich vampprartig über bie Lander Europa's, ben Bollern bas herzblut aussaugend. Bas bes Landmannes gebuldige Dabe, der nimmer ruhende Gewerbfleiß bes Studters, bes Sanbeld mannes Glud und Muth errangen, aller Segen ber Ratur und alle Fruchte ber Emfigfeit reichten nicht hin gur Gattigung ber hofe und ber Solbaten. Selbst in ben Zeiten ber Ruhe nicht, weit me niger in jenen bes Krieges ober ungewöhnlicher Bebrangnif. Da fing man an, auf Die Ernbten ber Butunft ju greifen, auf Die tommenben Gefchlechter zu malzen, mas bas lebenbe zu tragen unfähig ober zu ibernehmen ungeneigt war, und alles Besigthum, gegenwärtiges und jufunfriges, mit einer brudenben ungemeffenen Soppothet zu beschweren. Das Guftem ber Staatsichulben und bes Papiergelbes, sbwohl tabellos und heilfam in Zeiten unabwendbarer Roth und iberhaupt in weise geregelter Anwendung, hat burch seine unges heure Uebertreibung, wozu es ben Leichtsinn reizte, und zumal in Berbindung mit bem Spftem ber Gubfibien unfägliches Unbeil erzeugt. Richt nur hat es für die frivolsten, ungerechteften, verberblichsten Unternehmungen Die Waffen bereitet, zur gewissenlofes ften Berichwendung ermuntert, Despotenbrud und Eroberungstriege leichter gemacht, alle Garantie ber politischen Fretheit ben Schwächern und Areditlofen geraubt ; fondern es hat in bas Berg

vielmehr auf Unkosten ber beiben lezten gegründet, eine neue — in Papier und Zahlen bestehende — Art des Reichthums au die Seite des Grundvermögens und der Industriesapitale geset, oder vielmehr auf Unkosten der beiden lezten gegründet, die Allgewalt des Geldes vermehrt, die Ungleichheiten des Privatvermögens surchtbar gesteigert und den Werth von allem Gut und von aller persönlichen Erwerdsthätigkeit einem beständigen Schwanken preiszgegeben. Große Erschütterungen, empörende Beraubungen, der Ruin von Hunderttausenden wurden dadurch in einzelnen Staaten erzeugt, und in beinahe allen die lebendige Rationalkraft durch eine schwer ausliegende, fortwährend schwellende Last gesähmt.

## S. 3. Landwirthichaft und Gewerbfleiß.

Trog folder - hier Feindseligkeit, bort Berkehrtheit Regierungsmaßregeln erhielt fich gleichwohl und hob fich zusehends ber Alor ber meisten europäischen ganber. hier ber unerschöpfs liche Reichthum ber Natur, bort die steigende Industrie und ber gewinnsuchenbe Sandel machten fich Luft unter allem Druck, aus perschiedenen begunftigenden Umftanden Rahrung giebend und ben Bunden, welche Despotie und Krieg unabläßig schlugen, munderähnlich Heilung bereitenb. 3mar schmachtete ber Rolone noch in ben Feffeln ber Leibeigenschaft, und nicht für ihn reiften bie Ernbten, Die er im Schweiß feines Angefichtes bem Boben entloctte; aber die Erndten wurden boch reicher burch die Anwendung mander trefflichen Erfindung und ber golbenen Lehre ber Wiffenfchaft auf ben Aderbau, nicht minder burch häufige Urbarmachung oben Erbreichs und burch Berpflanzung nuglicher Gewächse von Belttheil zu Belttheil. Roch weit machtiger und schneller vervolls tommneten fich Gewerbfleiß und Sandel. Die mathematischen und Raturwiffenschaften verschmähten es nicht, burch wohlthätige Strahlen ihres Lichtes bie Werkstätten bes gemeinen handwerters, noch mehr des Fabritanten und Runftlers zu erhellen und zu beleben; bie gunehmende Bevollerung verlieh den Manufakturen Bande, bie fich emporarbeitende Agrifultur ben Stoff, und bie Gunft ber Regierungen mannigfaltige Ermunterung. Denn nur wechselseitig war jede Regierung ber Manufakturen ber andern Feindin; im eigenen Land — ob auch manchmal nach falschen Prinzipien — unterstützte man dieselben. Auch hier zwar, wie bei dem Landbau, gewann der untergeordnete Arbeiter nur wenig, Fabritinhaber und Grundherren aber besto mehr. Und ganz ausgeschlossen von den allgemeinen Wirtungen des steigenden Reichtums und der vermehrten Produktion konnten auch die niedrigsten Klassen nicht werden. Schon der Kartosselbau sicherte vor gänzlicher Hungersnoth; der vermehrte Weindau gewährte in gesegneten Ländern dem Bauer und Handwerker wenigskend an Festtagen einen Labetrunk, und der wohlseise Tabak auch dem Dürstigsten eine tägliche Erquickung; überall endlich ward der Lurus der Reichen eine unversiegliche Nahrungsquelle für die Armen.

#### s. 4

#### Sittlicher Buft'anb.

Minder wohlthätig wirkte der Lurus auf Charakter und Sitten. In großen Städten zumal, in den Treibhäusern und Tummelpläzen aller Leidenschaften und Lüste, wo Reichthum und Armuth in den grellsten Gegensäzen allenthalben sich berühren, wucherten die Giftpflanzen des Uebermuthes und der Niederträchtigkeit, der Schwelgerei und des Reides, der Rechtsverachtung und der Wegswerfung Seiner Selbst. Nur in dem glücklichen Mittelstande, während in der Höhe und Tiefe Sünde und Verworfenheit vorsherrsichten, blieb Tugend und edlere Sitte.

Die jezt mit steigender Lust den zeitlichen Interessen zugeswandte Welt wurde wenig mehr durch Religionskriege und blutige Berfolgungen erschüttert. Die Kirchen genossen der Ruhe, und eines stillern, der Entwicklung manches Guten gunstigern Lebens. Iwar der Geist der Duldung und Liebe war noch keineswegs in die Gemüther gedrungen; Haß, Engherzigkeit und theologischer Wahnstnn erstarben nicht. Aber die streitenden Kirchen hatten doch einen Boden des äußern Rechtes gewonnen, dessen Angriss bedenklicher schnungen der Politik den Ruf der Schwärmerei. Nur in vereinzelten und schwächern Ausbrüchen that noch die lezte sich kund; aber es trat an ihre Stelle, zumal in den höhern Klassen der Gesellschaft, Indisserentismus und Frivolität. Die Priest er

hatten ihre Allmacht verloren; aber Soldaten herrschten jest vor in der von Ideen nur wenig mehr bewegten Welt. Keine Periode ift so arm au gemüthlichen oder geistigen Triebrädern; von einem Willen, von einem selbstständigen Leben der Balter kaum mehr eine Spur; alle Bewegung geht von den Höfen aus, ihre Hebel sund Intniguen, Geld und Waffen. Erst gegen das Ende des Zeitraums beginnt wieder das Wehen eines edleren Geistes, des Geistes der Freiheit und der Humanität. Eine hoffnungdreiche Saat des Guten entleimt bereits solchem lebensträftigen Wehen, und in der neuen Welt, wohin frühe sein schöpferischer Odem gelangt, reift durch ihn munderschnell die erste, herriche Frucht.

#### S. 5.

#### Biffenschaft.

Es mar aber biefer Beift Gelbst bas Rind ber Biffenfchaft, beren stille Forfchung einen überschwänglich von Geschlecht zu Geschlecht fich mehrenden Schaz ber Erteuntniß zu Tage gefördert, beren vielstimmige Lehren bas mohlthatige Licht, in allen Rlaffen ber Gefellschaft verbreitet hatten. Sie, die fegenbringende, Die an fostlichen Gaben unerschöpfliche Wiffenschaft und Runft hatte allein alles Uebel zu verguten, welches in ben meiften Spharen bes Zustandes Sofe und Soldaten, Erschlaffung und Machtgebot über die Menschheit gebracht hatten. Ihr gludliches Fortschreiten ist die erfreulichste, ja die fast einzig erfreuliche Seite ber Beschichte dieses Zeitraums. Sie erhielt das geistige Leben unter bem steigenden burgerlichen Druck; sie heilte unermudlich bie Bunden ber Rriege, wie jene ber schlechten Administration; sie reichte ben erwerbenden Rlaffen die Mittel jum Tragen ber Staatslaften, und machte die Berfchwendung der Fürsten burch goldbringenbe Erfindungen gut; fie gab den Sitten Sanftigung, ben Genuffen Reig, ben Mühen Linderung; fie vervielfaltigte bie Berührungen unter ben verschiedensten Rlaffen ber Gefellschaft, milderte Die grellen Ungleichheiten bes historischen Rechtes, und feste ber Ge burtsauiftofratie die edlere ber Geistesbildung heilend zu Seite. Sie endlich fampfte unerschrocken und erfolgreich wider den Dis brauch ber Gewalt, wider die Rechtsverachtung und wider ben hochmuth ber Starken. Ihr und ber Bucherpresse entstieg ein geläuterter öffentlicher Geist, und die wundervolle Macht ber öffentlichen Meinung, ber lezte Trost und die lezte hoffnung ber Gedrückten.

## S. C. Methode der Erzählung.

In biefem Zeitraum ift auf ben hauptschauplagen ber Begebenheiten der wechselseitige Zusammenhang der — obwohl mehr passiven als aktiven — Bölkergeschichten inniger und allgemeiner als er in irgend einem früheren gewesen. Die fynchronistifche Methode muß baher bei ber Erzählung die vorherrichende fenn, und die Unterabtheilung muß allererft nach Zeitabschnitten ober nach ben hervorspringenbsten Beranderungen bes allgemeinen Buftanbes, nicht nach Staaten gemacht werben. In ben einzels nen Zeitabschnitten wird ber Blid, je nach ber Ratur ber gu ergahlenben Dinge, hier ben gesammten welthistorischen Schauplag ober ben hauptstrom ber Begebenheiten umfassen, bort auf befonberen, burch eigene Berhaltniffe und Schickfale geschiebenen Raus men ober Bolfermaffen ober auch einzelnen Bolfern weilen. Bervollftanbigung bes Gemalbes burch Zeichnung berjenigen Pars tien, welche ber beutlichern Erfenntniß ober eines eigenen interefe fanten Gefichtspunktes willen eine gesonderte Betrachtung forbern, ober beren Unterabtheilungen mit ben für's Allgemeine paffenben Zeitabschnitten nicht zusammentreffen - wie die Geschichte ber Berfaffungen, bes Sandels, ber Kirche, ber Runft und Biffenschaft n. f. w. - wird burch gelegenheitliche Ginfchaltung ober burch nachholenben Ueberblick geschehen.

#### S. 7.

## I. Abschnitt. Die Zeiten Ludwigs XIV.

Den ersten und längsten Zeitabschnitt unserer Peniode bilbet bie Regierung End wigs XIV., Königv. Frankreich Weit über ein halbes Jahrhundert währte in den europäischen Berhandinslungen der vorherrschende Einfluß diefes mächtigen und ehrgeizigest Königs in Frieden und Arieg. Eine Berkettung der guntigsten einheimischen und auswärtigen Umftande erhob ihn zu solcher Sohe.

Die burch bie vorausgegangenen Burgertriege genahrten, gefteis gerten Thatfrafte bes frangofischen Bolles lentte ber Ronig mit unbestrittener Bollgewalt jum felbstgewählten Biel. Freudig und begeistert sturzte bie friegerische, eitle, leicht entzundliche Ration auf bie ihr burch ben bewunderten Monarchen geöffnete Bahn bes Ruhms und der Größe. Treffliche Genies, in allen Spharen bes öffentlichen Lebend, tamen empor und verdoppelten - vom König mit gludlicher Auswahl an ihren Plaz gestellt - Die Birtfamleit ber materiellen Rrafte. Gleichzeitig erhoben fich Runft, Wiffen schaft und feinere Sitte, bie politische und friegerische Ueberlegenheit burch jene bes Geschmades und aller geistigen Talente ver-Durch seine Sprache und Mode herrschte Frantreich mehrend. viel weiter noch, ale ber Schrecken feiner Schlachten reichte ober Die Schlauheit feiner Unterhandler.

Dagegen versanten die sonst gefürchteten Rivalen Frantreichs mehr und mehr in Thatlosigfeit und Schwäche. Die Spanische Regierung, in allen Dingen ein Mufter ber Erbarmlichkeit, wußte burch eigene Rraft taum eines Streiches mehr fich zu erwehren; jene von Deftreich unter bem Raifer Leopold I. (welchen ftw vibe Schmeichelei mitunter ben Großen nannte!) glich ber erftern an Schlaffucht und an Bertehrtheit. Bubem beschäftigten bie Turten und bie rebellischen Ungarn bie noch übrigen Rrafte. frembem Schuze - in jenem bes teutschen Reiches, bas zwar als Ganges ohnmächtig, jedoch von bedeutendem Gewicht burch die selbstständige Kraft einzelner Theile ober Stande mar, bann in jenem ber Sollander, jest ber großmuthigen Freunde bes ihnen nimmer gefährlichen Saufes, endlich im Schuze Enge lands, beffen Richtung jeboch im fläglichen Schwanken burch bie unlautere Politit feiner Konige mar - beruhte bie hoffnung ber einft fo ftolgen und weltgebietenden Macht. Bon ben nordischen Rronen Danemart und Schweden mar abwechselnd je eine und die andere Frankreich ober beffen Feinden verbundet, mas die Bedeutung beiber aufhob. Bon ben fleineren Staaten bienten mehrere aus Furcht oder Hoffnung dem Interesse Frankreichs; Ruglands Stimme aber tonte noch menia in bie Kerne, und ber Gultan war bes Konigs Freund.

In zwei großen Kriegen gegen das verbundete halbe Europa

errang also Ludwig wenn nicht entscheidenden, doch glänzenden, auch durch kostbare Eroberungen besohnten Sieg, und riß sodann im Frieden, übermuthig und mit unerhörter Sewaltthat, noch weitern Raub an sich. Der dritte große Krieg begann unter boser Borbedeutung für seine zagenden Feinde; als eine plözliche Umwälzung, welche das unpopuläre Haus Stuart vom englischen Throne stieß und auf denselben Hollands staatsklugen, standshaften und tapfern Statthalter, den für Europa's Freiheit begeis sterten Prinzen Wilhelm III. von Dranien hob, das Uebergewicht in die Schale dieser Feinde legte, und dem alternden Ludwig, wiewohl erst nach wechselvollem Kampfe, die lang verschmähte Lehre der Mäßigung einschärfte.

Bon bieser unsterblichen, allernächst für England selbst, bann aber auch durch Prinzip und Einsluß für die ganze Welt segensbringenden, Revolution an gewinnt Ludwigs Zeit eine andere Gestalt. Noch blieb er der Mächtigste und der Gefürchtetste unter den europäischen Monarchen; aber die Verbindung wider ihn hatte einen sesten Grund und eine energische Leitung gewonnen: Frankreich, troz seiner Siege, begann zu ermatten im schweren Kampf, und Ludwig selbst durch große Mißgriffe schlug der eigenen Macht Wunden und beförderte das Glück der Feinde.

Schon im britten großen Krieg und im Frieden zu Ryßwit 1), welcher benselben endete, ward das geänderte Berhältniß kund; mehr noch in dem darauf folgenden weit wichtigern Krieg über die spanische Erbsolge. In demselben kam Frankreich, nachem es die äußersten Anstrengungen gethan, durch schwere Riederslagen und gehäuftes Ungluck so tief herab, daß es den Frieden um jeden Preis von seinen jezt trozigen Feinden, ja von den einst verachteten Hollandern bemüthig erbat, und als die Bitte verworfen ward, seine Rettung nicht in eigener Kraft, sondern blos in einem unerwarteten Umschwung der äußern Verhältnisse fand.

Aber obschon der Friede zu Utrecht "), dem jener von Rasstabt und Baden folgte, Ludwigs Enkel, Philipp von Anjou, auf den Thron von Spanien festsezte, und somit Frankreich stolz den Hauptpreis des Kampfes davon trug, so heilte dennoch

<sup>1) 1697.</sup> 

solcher Triumph seine innere Erschöpfung nicht; wogegen die Beute, die seinen Feinden zu Theil ward, deren Macht bedeustend stärkte. Beim Tode des großen Ludwig war sein Reich au und für sich, und verglichen mit den Nachbarstaaten, schwächer als er aus Mazarini's händen es übernommen hatte.

In Folge des Utrechter und Rastadt-Baden'schen Friedens gelangte Savon en zur Königswürde, Destreich aber in Italien zur vorherrschenden Macht, so wie zum Bestz der Spanischen Niederlande. England befestigte durch köstliche Erwerbungen seine Handelsgröße.

#### §. 8.

## Der große nordische Rrieg. Ruffand.

Gleichzeitig mit dem Spanischen Erbfolgefrieg und noch acht Jahre über beffen Schlug hinaus bauernd mar ber große Rorbis iche Rrieg. Gine völlige Beranderung ber politischen Berhalts niffe in Rorben und Rorboften murbe burch benfelben bewirft. Schweben, von seinem verwegenen Ronig Rarl XII. anfangs auf ben Gipfel bes Ruhms und ber Macht erhoben, fturzte balb burch beffen felbstverschuldetes Unglud in unheilbaren Ruin. Das gegen machte Rugland, burch feinen großen Car, Peter I., mie mit einem Zauberschlag in die Reihe ber civilistrten Dachte gestellt, feine erwachte Riefenfraft fund, auf die Wage ber europaischen Staaten ploglich ein neues hauptgewicht werfend, und baburch alle bisherigen Berechnungen verrudend; mahrend auch das neugeschaffene Ronigreich Preufen gwar geräuschlos. boch ben Reim großer Dinge beherbergend, ale felbstftanbige Macht auftrat, und in bas politische System eine weitere Bermicklung Rur jegt gmar biente Preufen in ben großen europab ichen Dingen noch meift bem Intereffe Deftreichs, bie eigenen Amede mehr nur im engeren Kreife verfolgend. Go wie feine Auslichten fich erweiterten, mußte jedoch auch feine Politit eine andere Richtung nehmen. Rugland, auf Untoften Schwedens an bie baltischen Gestade vorgerudt, und schon früher bas ichmarge und bas fafpische Deer, fo wie bas meife und bas Gismeer und jenes, welches bas nordoftliche Afien von Amerifa icheibet, berührend, Grengnachbar Gina's und Rorwegens so wie Persiens, der Türkei und Polens, drohte Westeuropa von Ferne. Zur Zeit noch hielt seine wild despotische Bersassung und mehr noch die troz Peters Schöpfungen über der Wasse der Nation fortlastende Barbarei, and beiden sließend aber manche einheimische Zerrüttung, seinen weiteren Fortgang auf; nur die Nachbarn fühlten seine Stärke.

**S.** 9.

II. Abschnitt. Bon Ludwigs XIV. Tob bis auf fenen Rarls VI.

Der zweite Zeitabschnitt, von Ludwigs XIV. Tod ') bis auf jenen Kaiser Karls VI. 2) reichend, ist zwar weit kurzer und an großen Umwälzungen weit minder reich als der vorige, doch gleichfalls durch unterscheidende Charaktere ausgezeichnet und einen merkwürdigen Gesammteindruck gebend.

Ermattet burch bie langen Lampfe um bas Gleichgewicht, vertraute Europa deffen Forterhaltung jezt mehr der Diplomatie als ben Waffen. Much ward burch die Runft ber Unterhandlung mander haber beschwichtigt, manchem Angriff burch kluge Allians gen zuvorgekommen, und schon ausgebrochene Kriegesflammen wieder gludlich niedergeschlagen. England zumal that sich hers vor in solcher Runft. Indessen erscheint, ungeachtet bes hiedurch vorherrschenden außeren Friedens und inneren Ruhestandes, das Schickfal ber Bolter in feinem andern Zeitabschnitt wie in biesem fo flaglich abhängig nicht nur von ber perfonlichen Thatfraft, oder von der militärischen und politischen Macht ber Saupter, sondern von den zufäligen Intereffen, von den fleinlichen Reige ungen und Leibenschaften berfelben. Bergebens hatte Ludwig XIV. das Blut und die Schäze seiner Ration verschwendet, um Spanien an fein haus zu bringen. Die gehoffte Allianz der beiden Kronen scheiterte an bes Regenten von Frankreich und bes Konigs von Spanien rein perfonlicher und in zufälligen Berhältniffen gegrundeter Abneigung. Dhne Englands und andere Machte ftarte Das amischenfunft hatten bie beiben Bolter barüber ihr Bergblut ver-Deffelben Königs von Spanien Weib, um den geliebten Gohnen, benen bas vaterliche Reich nicht gutommen follte, eine

<sup>1) 1715. 2) 1740.</sup> 

ber Mutter Stolz entsprechende Bersorgung zu verschaffen, brachte wiederholten Krieg über Italien, ja über halb Europa. Bersmessenheit, Intrigue, schnöde Selbstsucht einzelner Minister verswirrten die mühsam gegründeten Berhältnisse; Mankelmuth, Engsherzigkeit, Dünkel und niedrige Eifersucht der höfe endlich zerstörzten die Hoffnungen, die Rechtsansprüche der Nationen.

Also wurden in einer Zeit von zehn Jahren (von 1721 bis 1731) durch eine wenigstens gleich große Zahl von Friedensschlüssen, Allianzen, Traktaten und Congressen die allgemeinen Berhältnisse (zumal jene des westlichen und südwestlichen Europa) wohl zehumal verändert und umgestoßen. Die Nationen wußten niemals, ob sie Freunde oder Feinde ihrer Nachbarn wären, ob sie ihre Wünsche dahin oder dorthin zu richten hätten; sie erwarteten über Alles in willenloser Duldsamkeit die Kundmachungen der Höse.

#### S. 10.

## Politisches Reich der Mächte.

England, feitbem bas haus hannover beffen Thron bestiegen, behauptete burch umsichtige Politik bas auf seine Lage und Sandelsgröße und auf bie burch ben Utrechter Frieden gewonnenen Bortheile gegrundete Uebergewicht. Frantreich, trog ber Rachwehen von Ludwigs XIV. Regierung, erholte fich, meift burch bie Gunft feiner naturlichen Silfsquellen, unter ber Bermaltung bes ftaateflugen Regenten, Philipp von Orleans, und erhielt fich in feinem Rang unter ben Sauptmächten Europa's. Spanien versuchte mit mehr Muth als Rraft die Wiederherstellung ber alten Große. Destreich, unter Rarle VI. forge loser Berwaltung, erschien zwar stolz wie immer, boch schwächer als je. Der Gewinn zweier früherer, fiegreicher Eriege gegen die Eurken ging in einem britten fchnell wieder verloren; und gleich schnell bufte ber Raifer bie Konigreiche Reapel und Sicis lien und bamit bas Uebergewicht in Italien an Spanien ein. Der Schatten eines Teutschen Reiches bauerte fort: mehr und mehr wurzelte die Selbststandigfeit feiner Glieder. Preufen ftartte fich gufehende. Sollande glanzende Rolle war ausgespielt; allmälig gewöhnte es fich an die untergeordnete Daffelbe that Schweben. Still und weise arbeitete Stellung.

die Danische Regierung an Erhöhung der einheimischen Kraft. Rußland, troz wiederholter Thronumwälzungen, schlug die ermatteten Osmanischen Barbaren mit seiner ungeschwächten barbarischen Kraft, und sezte wider Frankreichs Bestreben den Kurfürsten August III. auf den Polnischen Thron.

#### S. 11.

III. Zeitabichnitt. Geine Charafteriftit.

In bem britten Zeitabschnitt, von R. Rarle VI. Lob bis zum Anfang ber französischen Revolution (1740 bis 1789), feben wir Europa vom Zustand vorherrichender Erschlafs fung ploglich fich wieder erheben zu allgemeiner Regsamteit und machs tigem Rampf ber Rrafte. Rein einziger großer Mann hatte in bem vorigen Zeitabschnitt auf ben europäischen Thronen geseffen. Einige wenige, fraftige und weife Fürsten wirften theils geräuschlos, theils nur in engerem Kreise. Jest stieg ploglich bas hehre Meteor bes foniglichen helben und Weisen, Friedrich II., am politischen himmel auf, und erfüllte ben Welttheil mit Lichtglang und Thaten-Seinem unmittelbaren Wirten und nicht minder bem Biderstreben und ber Nacheiferung, welche baffelbe erwecte, ents quollen bie größten Bewegungen , zerftorent , schaffent , umftaltent , über ben wichtigsten gandern Europa's, ja in ihren weitern Schwing, ungen bie gesammte Menschheit umfassend. Much Joseph II. in Deftreidy, auch Ratharina's II. in Rugland folgenreichfte Thaten und Gunden floffen jum Theil aus ber Racheiferung, welche Friedrichs Ruhm erzeugte.

Das Vorherrschende in dem Streben dieser großen Machthaber war auf die Erhöhung der physischen, politischen und moralischen' Kraft ihrer Staaten gerichtet. Heftigere und ungerechtere Kriege, gewaltigere Heermassen, schwerere Auslagen, entsprangen freilich diesem Geist; aber auch Abschaffung mancher Mißbräuche in Staat und Kirche, Hebung mancher gemeinschädlichen Lasten, Lösung mancher Fesseln, Erhöhung der Austlärung, Beförderung der Humanität und wenigstens einige Schritte zur gemeinbürgerlichen Gleichheit. Die Nachahmung kleinerer Fürsten erweiterte den Umssang solches Wirkens; in keiner früheren Zeit that Europa so glänzende und rasche Fortschritte zum Bessen in Wissenschaft und

Kunft, in Handel und Industrie, in Gesezgebung und Staatsverswaltung, in Sicherung des Privatrechtes (das öffentliche
dagegen verschlimmerte sich), und in Pslege der Humanität, in Berdreitung des Lichts unter allen Klassen iber Gesellschaft und mittelst dessen in der Belebung einer dffentlichen Meinung. In gleicher Zeit verkündete die Aufhebung der Jesuiten die Baw fälligkeit des römischen Weltthrons.

Neben so vielen hoffnungsreichen Zeichen erblicken wir aber auch sehr betrübende Mängel. Die Befreiung einiger Zweige bes dürgerlichen und kirchlichen Zustandes von den Gebrechen der Borzeit machte die noch übrig gebliebenen Wehen und Mißgerstalten durch den Kontrast noch auffallender und empfindlicher; die steigende Kühnheit in Verlezung des öffentlichen Rechtes und der öffentlichen Moral bedrohte den gesellschaftlichen Zustand mit unheilbarer Berderbniß, und alle Segnungen der Civilisation, Ausstlärung und Humanität erschienen preisgegeben der emporastrebenden Augewalt der Könige und der Heere.

Es thaten Zeichen sich kund einer bevorstehenden großen Umwälzung; aber Amerika war es, wo die ersten Halme der vershängnisvollen Saat emporschossen.

#### §. 12.

Destreichischer Erbfolgetrieg. Siebenfähriger Rrieg.

Der öftreichische Erbsolgekrieg, eine unselige Berhöhnung ber Traktate, welche ber Tochter Raiser Karls VI., Maria Theresia, die Erbsolge feierlichst und fast allseitig versichert hatten, erfüllte nach dieses Raisers Tod viele schone känder acht Jahre hindurch mit karm und Verwüstung. Gegen viele mächtige Feinde, gegen die bourbonischen höfe zumal und zugleich gegen König Friedrichs II. wohlgeführte Wassenmacht, vertheidigte sich Destreich — durch England unterstützt — mit unerwarteter Kraft, Beharrlichseit und Glück. Schlesien zwar ging verloren an den preußischen Helden; aber das Hauptland wurde glorreich behauptet; Baiern, welches seine hände darnach ausgestreckt, hart gezüchtigt, und Frankreich geängstigt. Den endlichen Siegen des Marschalls von Sachsen verdankte diese Krone den noch guten Krieden zu Aachen (1748).

Rach achtidhriger, ber Biebersammlung ber Rrafte gewibmeten Rube entbrannte ber noch schrecklichere und thatenreichere britte Schlefische ober fiebenjahrige Rrieg (1756). Gegen halb Europa vertheidigte in bemfelben ber große Friedrich feine frühere Kriegsbeute und fein ererbtes Land, helbenfuhn und glors reich. Biber ihn, fo mächtig hatten fich bie Berhaltniffe geanbert, verbanden fich Frankreich und Deftreich, bie breihundertjahrigen Feinde. Biber ihn ftritten Rugland und Schweben, bas tiefgefrantte Sach fen und bas teutsche Reich. aber mar England unter feinem großen Minifter Billiampitt. Denn brittische hanbelbeifersucht gegen Frantreich hatte von Rordamerita her ben erften Brand biefes Rrieges gefchleubert. Daher murbe in allen Welttheilen, in ben fernften Meeren gefritten. Große Thaten, Unfälle, Triumphe folgten fich Schlag auf Schlag. Den Bourbonischen Dachten biftirte enblich bas fiegreiche England ben Frieden. Preußen fchloß ihn mit seinen vielen Feinden ohne allen Berluft.

## S. 13.

Summe ber letten großen Begebenheiten bes Beitraums.

Bon nun an erscheint bie Herrschaft Europa's, bemnach ber Belt, concentrirt in ben fünf Sauptmachten: England, Deftreich, Rugland, Franfreich und Preugen. anbern Staaten bebeuteten gegen diefe entweder gar nichts mehr, ober freisten nur gleich Planeten um eine ber hauptmächte, an welche fie Lage, Berhaltniffe, Soffnung ober Furcht insbesondere feffelten. Bon ben fünf herrschenden Staaten aber mar Engs land burch feine Seemacht, burch feinen reichen Rolonialbeitz und unermestichen Sandel groß. Berfaffung, infularische Lage, Rationaldgarafter und Gold waren die Grundpfeiler seiner Macht. Deftreich, beffen unerschöpfliche naturliche Silfsquellen unter Rarien Therefiens und noch mehr unter ber jugendlich fraftigen Verwaltung ihres Sohnes, Joseph & II., fich munderschnell entwickelten, hatte nur einen Feind mehr zu fürchten, nämlich ben eigenen Geift, ber Uebertreibung in Unfprüchen und ber fortwährenden Befchranttheit in Ibeen. Rugland, bermögend schon burch Beforberung ber Civilisation in seinem Innern

bie gewaltigsten Eroberungen zu machen, doch gleichzeitig auch nach außerem Zuwachs strebend, schwoll ungehindert zur Riesensstärke an, durch seine colossale Macht alles Gleichgewicht bedroshend; während Frankreich, dessen Interessen auch Spanien seit dem bourdonischen Familientraktate diente, durch Sitten und Sprache einstlußreich, ob auch geschwächt durch sortschreitenden Hofdespotismus war, und das jugendliche Preußen in seiner kunstreich emporgetriedenen Heeresmacht und Staatswirthschaft den Ersaz für die geringere Ausbehnung seiner Grenzen fand.

De erste große Zeichen von ber also preisgegebenen Lage aller Schwächern und von dem Untergang des öffentlichen Rechts war die Theilung Polens, ein in alle kommenden Zeiten warnendes Bild. Unheilbringend ist die Entzweiung der Mächtigen, aber trostloser noch ihr Bund. Gleichzeitig brohte der Aufsisch-Türkische Krieg durch die unmenschliche Art seiner Führung die Widerkehr der Hunnischen Barbarei; während die Kabinetspolitik in ränkevoller Feinheit voranschritt und in Ablegung ehemaliger Scheu vor allzugreller Rechtsverachtung.

Der Friede mit der tiefgebeugten Pforte (1775) und die demsselben folgenden eigenmächtigen Zugriffe hatten Rußlands Stärke noch furchtbarer gemacht. Auch Destreich verlangte noch größer zu werden, wozu der Ausgang des Bairisch en Mannostammes (1777) einen Anlaß bot. Der Plan zwar wurde vereitelt durch das Widerstreben des Greises Friedrich; aber es zeigte doch die bairische Sache, daß "der Fortbestand der schwächern Staaten in der That von dem Umstand abhänge, ob die größeren sich vereinigen können oder nicht, sich dieselben anzueignen." (Joh. v. Müller.)

An diesen Dingen nahmen Frankreich, dessen innere Krankheit bereits der Kriss sich näherte, und England, welches
seine Kraft in fremden Welttheilen verbrauchte, wenig mehr als
durch eigene Unterhandlungen Theil. Das lezte hatte bereits in
Ostindien ein herrliches Reich gewonnen; aber in Nordamerika kämpste es den Riesenkampf gegen den erwachten Freiheitsmuth seiner Kolonien, bald auch gegen die Bourbonischen
Mächte, welche freudig den neugebornen Freistaat gegen die brittischen Donner schirmten, endlich auch wider Holland, ohne

einen Milirten, und durch die bewaffnete Reutralität der Rordischen Mächte in der angemaßten Seeherrschaft drohend beschränkt. Der endliche Triumph Amerita's (1783) ist die lezte große und die schönste Begebenheit dieses Zeitraumes, Washington's Helbengestalt sein ebelster Schmud.

Eigentliche Geschichte.

# Erster Abschnitt. Die Zeiten Lubwigs XIV.

Zweites Kapitel.

Geschichte bis 1684. Die erften zwei haupt. friege Ludwigs.

**G.** 1.

Beitlage.

Als nach des Cardinals Mazarini Tod Ludwig XIV. mit selbsteigener Hand die Zügel seines Reiches ergriff, ließ die Lage Europa's einen dauerhaften Ruhestand erwarten. Die drei Hauptfriedensschlüsse, der Westphälische, der Pyrenäissche und jener von Oliva ), welche den langen Kriegsvermüskungen in dem Herzen des Welttheils und in dessen Sud und Rord ein heiß ersehntes Ziel gesezet, hatten den wichtigsten Rechsten und Interessen der Rationen und ihrer Haupter ein, wo nicht alleitig befriedigendes, doch leidliches und ein durch äußerliche heiligkeit der Formen, wie durch wohlbesessigte Wachtverhältnisse beträstigtes Gesez gegeben. Hier Schwäche, dort Klugheit, hier Furcht noch größeren Berlustes, bort Verlangen das Gewonnene zu sichern, überall das Bedürsniß der Heilung schwerzhafter Wunden verhießen einen langwährenden Frieden. Das gedoppelte Haus Destreich, in Teutschland und Spanien, litt an den Nachs

<sup>1) 1648, 1639</sup> und 1660.

s. Rotted Gefc. Sr. 188.

wehen der empfangenen Schläge, und mehr noch an der Schwächte oder Unfähigkeit seiner häupter. Richt länger schien durch dasselbe die Freiheit Europa's bedroht; es erregte mehr Theisnahme durch seine Hissbedurftigkeit als Schrecken. Seine wemigen noch übrigen Kräfte erschöpste Spanien in dem fruchtlosen Kampfe gegen das neuerstandene Portugal, und der Kaiser in dem gefahrvollen Türkenkrieg. Unter den nordischen Mächten genoß Schweden der undestrittenen, durch Friedensschlüsse befestigten Präpotenz, wenig geneigt, durch Bersuche weiterer Bergrößerung sie aus's Spiel zu sezen. Seine Rachbarn; Danemark, Polen und Rußland, arbeiteten mit mehr oder weniger Erfolg an Wiederherstellung ihres einheimischen Glücks. Brandenburg baute im Stillen die Grundlagen künftiger Macht.

Die beiden Republiken, die fch weizerische Eidgenoffenschaft und die vereinigten Riederlande, hielt theils das Interesse der Freiheit und des Handels, theils einheimische Entzweiung und politische Schwäche von friegerischen Unternehmungen ab. Großbrittannien endlich, das unter dem stolzen Protestor weit gefurchtete, versank nach der Restauration durch den Unwerth seiner Regierung in Unbedeutsamkeit, ja fast in Berachtung.

## §. 2

## Bertaffung Frankreich s.

·Golche hoffnungen bes Friedens wurden vereitelt durch Ends wigs XIV. nimmersatten Ehrgeiz. Durch Ihn versant Europa, faum sich erholend von der Kriegsverwüstung, in neuen, 50 jahrigen Krieg. Go lange Zeit währte sein prapotenter Einfluß. Co tange Zeit blieb er Mittelpunkt, Bewegkraft, oder Gegenstand sast aller Politif und fast aller Wassen.

So unsel'ge Uebermacht, mit welcher Frankreich gleich am Ansfange bes Zeitraumes auftrat, beruhte aber nicht blos auf ter allges meinen Weltlage, und zumal der vergleichungsweisen Schwäche eter Erschöpfung saft aller andern Staaten, sondern auch auf einem Zusammenfluß gunftiger einheimischer Umftante.

Fin's Erfte mar Richelien's und Magarini's, mit gleicher Runft als Beharilichfeit und Kraft verfolgtes Wett, bie Unum,

schränktheit bes Thrones, nunmehr zur Bollendung gediehen. Die Königsmächt - früher burch die Ansprüche bes trozigen Abels, burch bie Borrechte ber Geiftlichkeit, und Die (freilich oft verfummerten, bod mitunter auch wolbenügten) Freiheiten ber Gemeinen, baneben burch bie fortschreitenben Anmagungen ber Parlamente und burch ber Reformirten geseglich felbftftanbige Stellung mannigfach eingeengt (f. B. VII G. 311. ff.) — feierte entlich einen volls fiandigen Triumph. Den Reformirten hatte Richelieu bie Sicherheitspluze entriffen; fortan bilbeten fie keinen Glaat im Staate Der Abe!, gebändigt, niebergeworfen von beffelben Minis ftere farter Sand, fuchte feine Chre fortan im Dienen, feinen Glang in ben Strahlen bes Thrones; trogig blieb er nur gegen die Gemeinen. Geine legten Bestrebungen gegen die Regierung in dem 10 jahrigen Rrieg ber Fronde tragen bas Geprage ber politifchen Schwäche und ber moralifchen Erbarmlichfeit. ben Abel, auch die Gemeinen und bas Parlament besiegte ber gewandte Magarini, und berfelbe, welcher zweimal fich aus tem Reiche geflachtet, auf beffen Ropf tas Parlament einen Preis von 50,000 Thalern gefest hatte, fehrte im Siegesgeprange, unter , bem jauchzenden Buruf einer fervilen Menge und gleich ferv ler Großen, Parlamentoglieber und Soflinge, in die hauptstadt jurud. Er felbst blidte verächtlich auf ben friechenden Saufen. an gab es in Frankreich feine politischen Fattionen mehr. Parteiung blieben als einziges Feld bie foniglichen Borgimmer, und gum einzigen Biel ber gnabige Blid bes Monarchen. einst fo fühne, so übermuthige Parlament von Paris, welches gegen Rarl VII. ein Berbannungebetret erlaffen, gegen Seinrich 117. eine peinliche Berfolgung verordnet, mehreremale Die Regentschaft bes Reiches ernannt und noch gegen ben minberjährigen Lu be wig XIV. Die Fahne bes Aufruhre erhoben hatte, ließ bon bims felben König — bamals erft 17 Jahre jahlenb — mit ber Reits peitsche sich auseinanderjagen (1655), und trug (1659) bem vom Schlaffe bes pyrenaifchen Friedens jurudtehrenden Dagarini feine Sulbigungen burch eine feierliche Deputation entgegen. Es war jezt wenig mehr, als was es urfprünglich gewesen - ein Bos richtshof.

In folder Berfaffung übernahm ber bre'undzwanzigjührige

Ludwig das Reich aus des sterbenden Mazarini Sand. Er bes durfte jezt teines Premierministers mehr. Er war herr und alle in herr: Alles gehorchte.

## §. 3. Lubwig XIV.

Diese gehorchende Masse beherbergte aber noch viele lebendige Kräfte und Talente, für deren Entwicklung die Zeit der Unruhen so günstig, als jene der wiederhergestellten Ordnung für ihre wirkssame Berwendung ist. Niemals — schon Montesquieu hat es bemerkt — sind Regierungen mächtiger nach außen und kräftiger nach innen, als in solchen Zeitpunkten des eben beschworenen Bürgerkrieges oder niedergeschlagenen Kampses der Parteien. Welche einigermaßen kräftige Hand sich alsbann des Staatsruders bemeistert, dieselbe kann wunderähnlich wirken.

Also Lubwig XIV., ein Mann von nicht gemeiner Starte bes Beiftes und bes Charafters, voll Ehrgeig, Entschlossenheit und herrscherfinn, die Bortheile feiner Stellung tennend und begierig. fle alle zu benügen; an erworbenen Kenntniffen zwar burch vers wahrloste Erziehung feinesweges reich, und baburch manchem verberblichen Irrthum preisgegeben, und ungewaffnet gegen bie Taufchungen frember Ginflufterung wie ber eigenen Leibenfchaft, auch wirflich vielfach baburch bethört, im Gangen mehr eitel und hochmuthig als ebelftolz, mehr nach Glanz als nach mabrer Große ftrebent, nur Gelbstbefriedigung, nicht ibeale 3mede liebend, und in Anfichten , Planen und Mitteln allquoft beschränft , enge herzig, willfürlich und ungerecht: boch bei allem bem burch Raturanlage, Uebung und Gifer flar genug febend in ben Gachen ber gemeineren Politit und bes Krieges, auch bes Lobes willen manch' mahrhaft Schones und Gutes forbernd, und - wie entfernt von Größe - boch großartig nach Umfang und Ton seines Wirfens und handelns.

Auch gludlich war Ludwig, zumal durch ben Befig vieler grofer Manner bes Krieges und bes Staates, welche auch gut zu mablen er, wenigstens in ber erften halfte feiner Regierung, verstund. Colberts') weise Berwaltung erzeugte in bem Schoof ber Ration

<sup>1)</sup> Tableau du Ministère de Colbert. Par. 1774.

und machte dem Könige dienstbar eine ungeahnte Fülle von lebenbigen und von Geld-Kräften. Helden, wie Conde und Turenne,
sührten die schwellenden Heerschaaren zum sichern Sieg; Bahn
und Mittel dazu bereiteten Louvois's ') Scharsblick, nie rastende
Thätigkeit und rücksichteloser Eiser. Nur wenige Häupter auf
Seite der Feinde mochten den Feldherren und Ministern Ludwigs
sich vergleichen, und die Wenigen noch wurden gehemmt oder
unterdrückt durch Schwäche und Berkehrtheit ihrer Regierungen.
Richt Einer unter den Königen, gegen welche Ludwig tampste —
Bilhelm von Oranien ausgenommen — war ihm geistig ebenbürtig; der Unwerth der ihm gleichzeitigen Fürsten ist die stärkte
Folie seines Ruhmes.

### S. 4.

#### Raifer Leopold L

Allernächst zu seinem Rebenbuhler und Gegner berufen, als haupt ber teutsches ftreichischen Linie und als Haupt bes teutschen Reiches, war Kaiser Leopold I., welchen, nach einem Zwischenreich von fünfzehn Monaten I, die Kurfürsten zu Ferdin auds IIL. Rachfolger erforen hatten, troz ber Gegenbestrebungen Schwedens und Frankreichs. Dieser Monarch, neben Destreich auch Böhmen und Ungarn beherrschend, und nur im leztern durch bedeutende Freiheiten der Stände beschränkt, bätte schon durch seine Hausmacht imponiren mögen; seine Stellung als teutscher Kaiser, wenn er sie weise benüzte, gabihm, troz der Erschlassung des Reichsverbandes, immer noch anssehnliche Hilfsmittel; und es lag in seiner Schale, neben dem Gewicht verschiedentlich wechselnder oder minder bedeutender Allianzen, woch die ganze Macht des weitgebietenden, durch Familienbande wied durch Staatsinteresse an Destreich gesesslieden.

<sup>1)</sup> Mémoires, ou Essay pour servir à l'histoire de F. M. de Tellier, Marquis de Louvois. Amst. 1740.

<sup>2)</sup> Raifer Ferdinand III. mar 1657 am 23. Marz gestorben. Leopolits Bahl hatte am 8. Juli 1658 statt. Gein alterer Bruder Ferdinand, beffen Bahl jum römischen König der Bater 1653 bewirft hatte, ftarb noch vor diesem. (1654 am 29. Juni.)

Berührungen, Interessen und Silfsquellen, bedurften desto mehr eines starken Geistes, der sie belobend durchdränge, und als gemeinsame Seele sie zum Ganzen einte. Solcher Geist war Leopold nicht. Arm an eigenen Ideen, blos hergebrachten Formen und überglieferten Maximen anhängend, das "Belassen beim Alten" als Summe der Staatstunst achtend, ein lenksames Wertzeug untreuer Minister und böser Pfassen, lichtscheu, thatlos, vor der Kezerei mehr als vor Ludwigs Wassen, vor der Freiheitelust der Unterthanen mehr als vor den siegenden Türken dang, den Beichtvater als ersten Rath, die Iesuiten als Wänner des Heise verehrend, träumte Leopold sanst von seines Hauses unwandelharer Größe, oder überließ die Sorge dafür seinen Allierten und dem Himmel, während sein Gegner rastlos, kühn und schlau seine eigene auf Untosten Destreichs haute.

#### S. 5.

#### Berfassung Teutschlands.

Das teutsche Reich hinderte ihn baran wenig; es biente ihm vielmehr - Dant ber Schmache feines hauptes, ber Gelbstfucht seiner Stände und der Erlöschung des Nationalsinnes wie der Nationalfreiheit — jum willkommnen Schauplag bes Krieges und zu bessen Beute. Der westphälische Friede hatte die Landeshoheit ber Fürsten befestigt; selbstständig gegenüber bem Raiser und Reich, begehrten fie jest auch unumschränft zu werden über ihre Boller und Landstände. Schon hatte ber Reichstag von 1653, ber legte, welchen R. Ferdinand III. versammelte, ben Fürsten bas Recht verliehen, ihren Unterthanen fo viele Steuern aufzulegen, als bie pflichtmäßige Mitwirfung zur Reichevertheidigung erheischte. billige und nothwendige Berleihung. Aber Die Fürsten verlangten und fezten allmälig, wenn auch nicht reichsgesezlich '), boch in thatiger Behauptung und fortschreitenbem Bertommen burch, daß, welche Bertrage und Bundniffe fie fchloffen, Die Laft von beren Er, fullung auf die Unterthanen burfe gelegt, daß von diesen alles,

<sup>1) 3</sup>mar bas Reichsgutachten von 1670 entichied für biefes Begehren; aber ber Raifer verweigerte beffen Sanktion.

39

mas man von ihnen begehrte, "gehorsamlich und unweigerlich" follte entrichtet, daß teine alten Freiheiten Dawider follten geltend gemacht, feine Beschwerben bagegen an ben Reichsgerichten follten gehört werben. Jest fiel bas Steuerwesen ber erdruckenben Bill für im Mage ber taft und in ber Urt ber Bertheilung heim. luste und stehende Soldtruppen verschlangen hinfort die Früchte pon bes Landmanns Muh' und von des Städters Emfigteit; bem Bolf, auch mo man nach Grundfagen vernünftiger Gutewirthichaft Deffelben Bohlstand und Bermehrung durch Begunstigung bes Erwerbs pflegte, blieb gleichwohl nichts mahrhaft eigen; bie gedoppelte Laft ber alten gutoberrlichen und neuen landesherrlichen Forderungen lag über ihm, und es befaß im Grunde nur, mas man gutwillig ihm lieft. hiezu die steigenden Unspruche ber Regierungen, jumal ber machtigern und welche bas privilegium de non appellando errangen, in allen Spharen ber Gewaltenbung, Die nachstrebende' Machtvollfommenheit auch ber fleineren Stanbe, und die täglich sich vergrößernde Schwierigkeit der Abhilfe in Fällen bes Digbrauche. "Der Reichstag bestand aus benen, über welche bie Ration vorzüglich zu flagen hatte, am Reichstammergericht faßen von chendenfelben unterhaltene Affefforen. Unter bem Ramen germanischer Freiheit tam eine dem Bolte nachtheilige Ariftos fratie auf." Joh. v. Muller.

## §. 6.

#### Fortsezung.

Der Reichstag felbst 1), ehebessen nur von Zeit zu Zeit wersammelt und von den Fürsten meist personlich besucht, ersuhr nunmehr die boppelte, sein ganzes Wefen umschaffende Neuderung, daß er jezt ein fortwährender und von den Ständen blos beschiefter ward. Im Sahr 1663 am 20sten Jäner nahm in Regensburg berjenige Reichstag seinen Unfang, welcher, da wancherlei Verzögerungen und neuerwachsene Geschäfte seine Dauer

<sup>1)</sup> Der Eintheilung beffelben in die brei Collegien ter Aurfürften, gurften und Statte, fo wie anderer Eigenheiten ter teutschen Reichsrerfaffung baben wir icon im B. VII. Rav. VI. bei Gelegenheit der Bestimmungen bes westphälischen Friedens gedacht.

immerfort verlangerten, endlich in ben beständigen, ber bis gur Auflösung bes Reichs (1806) gesessen ift, überging. die personliche Erscheinung bes Raisers so wie ber Stande auf; jener fchicte feine Commiffarien, diefe ihre Abgeordneten, welche bald bie Borrechte ber Gefandten in Anspruch nahmen, und in allen Dingen nur nach eingeholten Instruktionen stimmten. Es war bergestalt ber angebliche große Rath ber Ration in einen Fürften . und Freiftaaten . Congres (legteres namlich wegen bes Reichsstädtischen Collegiums) verwandelt, welcher in ber Wechselwirfung seiner Glieber einen biplomatischen, in feiner Gesammtheit aber und gegenüber ber Ration einen selbstftanbig ge : feggeben den und nur gegenüber bem Raifer - als beffen Propositionen den hauptstoff ber Berathung gaben, und beffen Bestätigung allein die Reichstagsschluffe verbindlich machte — einen reich oft andischen Charafter zeigte. Diefer lezte Charafter, auf ber Ibee der monarchischen Berfassung ruhend, mar mehr Schein als Wirklichkeit; etwas mehr Realität, wiewohl felten jum Frommen ber Ration, hatte ber gesetzgebende Charafter; vorherrschend blieb der biplomatische, mit feinem gangen Gefolge von Formlichfeiten, Rleinlichfeiten, Bogerungen, engherzigen Chicanen, unlauteren Beweggrunden und Silfemitteln, wechselseitigen Uebervortheilungen, Ranten, Borbehalten, Protestationen u. f. w., wie fie gewöhnlich bei biplomatischen Berhandlungen ftatt finden, nur zehnfach armselig und fläglich in ihrer Beziehung auf National angelegenheiten und einheimische Reicheverwaltung. Dit Uns willen im Bergen und Schamrothe im Geficht überblickt der teutsche Patriot bie Geschichte bes Reichstags.von Regensburg, bas bemuthigende Schaufpiel feiner glanzenden Erbarmlichfeit, feiner Unbehilflichkeit und Indolenz in allen großen und Rationalfachen, feines feierlichen Ernftes, feiner unverbroffenen Muhe in Erortes rung von Lappalien, jumal von Formalitäten und ichnobem Rang. ftreit. Anftatt ben einheimischen Gebrechen burch gute Polizeis, Sandels - und Juftigefeze ju steuern, anstatt die Mittel gemeinfamer Bertheibigung gegen ben Reichofeinb, ben burch Rante und Waffen brohenden Ludwig , zu bereiten , zankte man fich barüber, ob ben altfürstlichen Gefandten, fo wie ben turfürstlichen, bas Prabitat "Ercelleng" ju ertheilen, ob biefen allein, ober auch

jenen rothbeschlagene, oder ob beiden nur grüne Stühle zu sezen, ob diese Stühle auf den Teppichen des Prinzipalcommissarischen Batdachins oder nur auf dessen Franzen zu stellen (S. Pütter), wem überall bei den mannigfaltigen Zusammenkunsten die rechte Hand zu lassen, in welcher Ordnung bei diplomatischen Gastmahlen die Gesundheiten zu trinken seven, u. s. w. Als im Jahr 1663 die Türken siegreich schon in Mähren eindrangen, gelangte man über der Menge von Borfragen: wie, und in welcher Ordnung zu berathen sey? erst in Jahresfrist zur Hauptsache . . . . Unglückliches Teutschland!

Bei so elender Verfassung bes Ganzen gab auch die Stärte, wozu sich einzelne Glieder erhoben, nur wenig Trost; benn sie mochte nach Umständen und nach den wechselnden Combinationen der Politik selbst gegen das Reich gekehrt werden. Auch ward durch die größere Gelbstkandigkeit der also erstarkten Glieber die Zertheilung des Ganzen vollends unheilbar.

Richt inr einzelne Häuser, sondern ganze politische Körper stunden sich rivalistrend, ja feindlich gegenüber in dem einen teutsschen Baterland. So das Collegium der Aurfürsten mit seinen steigenden Anmaßungen, gegenüber dem fürstlichen; so in diesem die alt = und neu = fürstlichen Häuser, die geistlichen und weltlichen Bänke und die Querbank der protestantischen Geistlichen, endlich die Birilstimmführer, und die blosen Theilnehmer an Euriatstimmen, vor allem aber das nun als politische Gessammtpersönlichkeit anerkannte corpus Evangelicorum gegenüber den Katholiken.

Richt einmal der Landfriede wurde gehalten: elende Streits sachen schlugen in wirkliche Fehden aus, die ungerechtesten Ans maßungen wurden durchgeführt mit Feuer und Schwert. Also behauptete Kurpfalz das schändliche Wildfangsrecht gegen den Widerstand Lothringens und anderer Stände; also wurden mehrere Städte, wie Rünster, Bremen, Magdeburg, Braunschweig u. a., durch Kriegsgewalt um ihre Freiheiten gebracht. Der Rechtszustand der Gemeinen und Schwachen wurde täglich schlimmer.

#### S. 7.

#### Spanien.

Noch weit hilfoser, noch weit trauriger, zumal in einheimischen Berhältnissen, war bas einst so mächtige, ruhmgefrönte, blühende Spanien. Geistesbruck und fortschreitende Bersinsterung, durch die Schrecken der Inquisition und durch allgewaltiges Pfaffenthum, lagen — ein tödtender Pesthauch — über dem schönen-kande, Bor ihm erstarb der Segen der Ratur wie der Weel der Menschen Ein herabgewürdigtes, faules, auch an Zahl für und für sich verzeingerndes, dabei dummstolzes, fangtisches Bolt von Anechten schleppte dort sein Dasen dabin, arm an Freuden wie an jeder edleren Kraft; die bevorrechteten Stände, vor allen die scheinkeisige Schaar der Mönche, verzehrten ruhig sein Mark, und die Regierung blieb versunken im kanm glaubliche Unfähigkeit und Indelenz.

Im Jahr 1665 starb Philipp IV., welcher die Unabhängigseit der vereinigten Riederlande anerkannt und die Generalistätslande ihnen abgetreten, welcher an Frankrich Rouffillop und Artois verloren, und die Losreißung Portugals crlitten hatte. Rach ihm hieß Karl II., sein Sohn, König, ein vierjähriger Knabe, in dessen Namen seine Mutter (M. Anna, König Ferdinands III. Tochter), und zwar durch ihren Beichtpaten, den teutschen Jesuiten Neibhard, den sie zum Großinquistor ernannte, die Regierung suhrte. Die Eisersucht der spanischen Großen und der Haß Don Juans d'Austria (natürlichen Sohnes Philipps IV.) verdrängten zwar den Iesuiten, an dessen Kelle, nach dem eigenen Regierungsantritt des sechszehnjährigen Karl, derselbe Don Juan trat; aber die Geschäfte gingen danum nicht besser. Karl blieb schwach am Körper und geistig unmündig sein Leben lang. Spaniens Berfall war grenzenlos.

#### **§.** 8.

## Rleinere Sändel Ludwigs.

Für Ludwigs Eroberungssucht tonnte nichts einladender fepn, als folche Ohnmacht Spaniens. Der Pprenäische Friede'),

<sup>1)</sup> S. B. VII. S. 310.

p feierlich geschlossen und so gewinnreich er für ihn gewesen, whete die feindselige Richtung nicht, ja er legte selbst — burch die Vermählung der Infantin an den französischen König — ben Grund zu weit umfassenderen Ansprüchen. Aber den großen Untersuchungen gingen bedentungsvolle Anzeichen voraus.

Der fpanische Gefandte in London hatte bei einem Pracebeniftreit mit jenem von Kranfreich in ben Strafen ber Stadt gewaltthätig, burch Unterftugung bes Pobels, ben Borrang behauptet; Pferde und Leute feines Gegners maren getobtet ober wishandelt worden 1). Sofort brohte Ludwig mit neuem Rrieg, welchen abzuwenden R. Philipp fich zu bemuthigender Genugthnung Die unbedingte Forderung bes Vorrangs für die franjöfischen Gesandten vor jenen Spaniens wurde jedoch burch die Erflärung Philipps, bag niemals die lezten mit ben erften gufammentreffen follten, ausweichend beschwichtigt. Lieber Die iconften Provinzen als den Bortritt überließ der franische Stolz. Roch größere Demuthigung erfuhr ber Pabft Alexander VII., ale beffen corfifche Garbe an bem übermuthigen Herzog von Erequi, Lubwigs Gefandten, nach empfangener fcmerer Reizung hinwieber Gemaltthat verübte. Die Wegnahme Avignons und ber herangug frangoufcher Truppen gegen Rom nothigten ben Pabft, feinen Reffen, ben Cardinal Chigi, als Legaten a latere nach Paris zu fenden, um Abbitte zu leiften, ja in Rom felbft eine Pyramide ju errichten, worauf die Unbild und bie Genugthuung verzeichnet maren.

## **§.** 9.

#### Portugal

Der pyrendische Friede verbot ausdrücklich, daß Frankrich ben Portugiesen irgend eine hilfe gegen Spanien leiste. Gleichs wehl, als dieses jezt ernstere Anstalt zur Wiedereroberung des abgefallenen Reiches machte, sandte Ludwig demselben heimlich hilfe und ermunterte den König von England zu noch thätiges rer Unterstüzung. Auch errang der aus Frankreich gekommene heerführer, Graf von Schomberg, bei Almexial 2) und bei

<sup>- 1) 1661.</sup> 

<sup>2) 1663.</sup> 

Montes Claros!) entscheibenden Sieg. Spanien erkannte endlich fein Unvermogen gur Bezwingung Portugals, und gemahrte durch Kriedensschluß beffen Gelbftftanbigkeit 2).

Diefer Friede jedoch endete bie Leiden Portugals nicht. Roch bauerte in Brafilien und in Oftinbien ber Rrieg gegen Die Hollander fort, die schlimmste Rachwehe der unter Philipp II. geschehenen Bereinigung bes Reiches mit Gpanien. 3mar hatte Brafilien aus Rezerhaß fich 1651 burch eigene Rraft ber Sollans ber entledigt, worauf Solland (1661) gegen eine Geldsumme Bergicht auf bas land that. Allein Dieser Friede, ber anch in Unfehung Oftindiens ben Befigftand gur Bafis hatte, ging nicht in Erfüllung. Die Berlufte ber Portugiesen bafelbft murben noch größer und erft 1669 erfolgte bie endliche Ausföhnung.

Inzwischen hatte bas Mutterland selbst bie Schrecken und bas. Standal einer einheimischen Umwälzung erfahren. R. Johann IV., melder die Lodreifung von Spanien vollbrachte, mar gleichwohl ein schwacher Fürst. Der Nationalgeist ber Portugiesen und die Gunft ber Umftande, nicht eigene Kraft, bauten seinen Thron. ihm 3) bestieg benfelben Alphone VI., sein unglucklicher und wohl meist barum geschmähter Sohn. Aber Schwäche bes keibes und ber Seele, die man ihm vorwirft, wurden wohl nicht ihn gestürzt haben (war boch Rarl II. in Spanien und manch' Anderer, welcher ruhig regierte, gewiß nicht fraftiger), mare er folgsamer gegen die Sefuiten und nicht Gatte einer verbrecherb fchen Frau gewesen. Diefe, eine Pringeffin von Remourd aus bem Saufe Savoyen, ftiftete mit ben Jefuiten und mit bes Romias Bruder, Don Pebro, welchen fie liebte, eine Berschwörung gegen Alphonfo. Gein Minister und Freund, ber Graf von Caftellomelhor, ein maderer Mann, murbe argliftig ver trieben; andere Getreue wurden getobtet ober verjagt; worauf Die Königin gegen ihren Gemahl Rlage auf Chescheidung wegen Unvermögens erhob und eine Berfammlung ber Reicheftanbe be-Ein Bolfstumult gab Don Pebro (Peter II.) die Regents ichaft, ber Ronig murbe gur Thronentsagung gezwungen . Gieben Tage barauf heirathete bie Ronigin ben Regenten. Alphonso blieb bis an seinen spaten Tod 5) ein Gefangener.

<sup>2) 1668, 13.</sup> Febr. 3) 16:6. 4) 1667. 1) 1665. 5) 1683.

Dieses Attentat blieb ungerächt. Kein Monarch nahm sich des mißhandelten, des entsezten Fürsten an; sen es, daß nach dem noch rohen Bolkerrecht jener Zeit man die Berlezung der Legitimität micht als giltige Kriegsursache erkannte, oder daß solche Berlezung, wiewohl hier verbunden mit zweisachem Berbrechen gegen die Natur, aus dem Grund weniger aufregte, weil es eine König in war, die es verübte, und weil das Volk davon keinen Borstheil zog....

- S. 10.

Erfter Eroberungsfrieg Lubwigs XIV.

Rachdem Ludwig XIV. seine Finanzen, beren Leitung er nach des untreuen Kouquet Bestrasung ') dem redlichen Colbert + 1683 übertragen, durch diesen allerdings zu viel gepriesenen, doch wenigstend vergleichungsweis guten Minister in blühenden Justand gebracht, nachdem er mit Hise der Hollander (denen er in ihrem damaligen Krieg gegen England scheinbaren Beistand leistete) seine Marine ausehnlich gehoben, oder vielmehr neu geschaffen, nachdem er von dem seilen König Karl II. von England das wichtige Dünkirchen mit Mardyk erkauft, von dem H. v. Loth ringen Marsal erprest, durch verschiedene Bündnisse, wie mit Schwesden, mit Dänemark, mit mehreren Reichsfürsten, zumal durch jenes mit den Eidgenossen, seine Stellung gestärkt, und sein Heer nach Zahl und Rüstung auf einen surchtbaren Kußgeset hatte; so enthülte er endlich durch den Angriss auf die spanischen Riederlande seine tiesen Entwürse.

König Philipp IV. von Spanien war gestorben 2). Unstreitiger Erbe des ganzen Reichs war Karl II., sein einziger Sohn. Erst nach Abgang des Mannöstammes konnte die Nachssolge auf Weiber fallen. Aber selbst in diesem Falle würde die Infantin, M. Theresia, Ludwigs XIV. Gemablin, nimmer dazu rechtlich haben gelangen können, da sie in dem mit Ludwig geschlossenen Shevertrag, und welcher als Bestandtheil des pyres nässchen Friedens, ja als Hauptbedingung desselben war

<sup>1)</sup> Sie war so sehr von der Leidenschaft als vom Recht dittirt. Bergl. Voltaire, Siècle de Louis XIV., und: Recueil des désenses de M. Fou quet (par Pollisson.) 2) 1665.

feierlich erklart worden, allen und jeden Aufpruchen auf die fpanische Erbschaft eidlich entfagt, und da Ludwig felbst solche Entsagung durch eigene Gidesleistung bekräftigt hatte.

Demungeachtet scheute Ludwig fich nicht, jest Flanbern, Brabant und die Franchecomte ale Erbgut der Ronigin gu In einigen Provinzen der Riederlande galt nämlich bei Privaterbichaften ein fogenanntes Anfterbe - ober Deimfalls - ober Umwälzungerecht (jus devolutionis), wornach beim Tob eines Chetheils alle Lehnguter, welche bas Chepaar befeffen, ben Rindern folder Che anheimfielen, mit Borbehalt blos der lebenslänglichen Rugniegung für ben überlebenben Batten. Diese privats und partifular - rechtliche Bestimmung hatte man die Stirne, auf bas öffentliche Recht ber Thronfolge anzuwenden, und Marien Thereffen, weil ihre Mutter Elisabeth (R. Seinrich's IV. Thochter) schon 1641 gestorben, und aus biefer Che feine Pringen am leben waren , jur Erbin jener Lander zu erflaren , mit Ausschluß ihres Bruders Rarl, weil diefen Philipp IV. in feiner Che gezengt, und mit Berhöhnung bes eiblichen Bergichtes (wiewohl biefer eff 1659, alfo nach dem angeblichen Unheimfall, gefchehen), weil er nicht in die Regifter bes Parlaments eingetragen, bon feiner Geite ernstlich gemeint, überhaupt blos zum Scheine geleiftet worben! -

Aus solchen Gründen überzog Ludwig XIV. mit Heeresmacht') die Länder seines unmündigen Schwagers, welchem er, gatten Raturgefühl und Ehre in der Politik, Schüzer und Bater hätte seyn sollen, und warf Europa den Fehdehandschuh hin, indem er aller Traktaten, alles geschriebenen Rechtes spottete, das Recht der Stärkern unverholen an dessen Stelle sezend. Wenn es jedoch wahr ist, was wir in Torcy's Memoiren, und bestimmter noch dei Boltaire und Boling broke lesen, daß der Ka ser Leopold Selbst in einem geheimen, zu Wien von dem Commandeur von Gremonville und dem Grasen von Anersberg unterzeichketen Traktat, dem König die Bestznahme sammtlicher spanischen Kiedschliche Karl 11. stürbe, Spanien an Destreich sällen solle, so möchte der unglückliche östreich siche Prinz sich noch betterer über so möchte der unglückliche östreich siche Prinz sich noch betterer über

<sup>1) 1667.</sup> Juni.

ben Raifer ale über ben frangbfifchen Ronig zu beklagen gehabt taben.

Die Spanier waren schlecht gerüstet, schlecht angeführt und muthlos. In kurzer Frist eroberte Turenne Charleroi, Tours nai, Bouai, das wichtige Lille mit vielen andern Städten. Der König felbst war beim Heer; sein Marsch glich einem Triumphzug. Im folgenben Binter, binnen kaum brei Wochen '), etoberte ber große Conde — burch Geld und Baffen — die burgunbische Freigrafschaft mit allen ihren Festen. Mit Erstäunen und Besorgniß vernahm Europa solche Fortschritte. Da geboten die Hollander dem Könige Stillstand.

#### S. 11.

Eriple: Alliang. Friede ju Machen.

Diefelben hatten gleich nach bem Ginbruch bes Ronigs in bie Rieterlande burch ben Frieden von Breda ") benjenigen Krieg gefchloffen, welchen fie feit 1664 gegen England führten. fäulicher Saft bes launenvollen R. Rarl II. gegen Solland mar teffen Sauptgrund gewesen. Die Beigerung ber Sollander, ihre Rlagge ver der englischen ju ftreichen, verbunden mit Sandelse.ferfucht, vermehrte Die gegenfeitige Erbitterung. Gleichzeitig wie England gur Gee ftritt ber Bifchof von Munfter, Bernhard pan Galen, ju land gegen bie Republit. Diefen nothigte jedoch Frantreich 1666 jum Frieden; gegen England bauerte ber Rampf gur Gee hartnadig, blutig, wechf look fort. Bier Tage nach einander fritten die Flotten Englands und hollands in ein.r verzweifelten Schlacht. Der Bergog von Albemarle (Mont) befehligte jene, der große Runter und fein Rivale, Tromp, führten die Hollander. Biel Ruhm, viel Berluft auf beiden Seiten, aber feine Entscheidung. Auch die frangofische Flotte, wiewohl micht fitr ernftlich, nahm Theil am Rrieg, ju Gunften Sollands. Erschöpfung auf beiben Seiten ft mmte endlich zum Frieden. Da t unterhandelte tarüber in Breda; aber noch vor dem Abschluß figelte Ruvter fühn in, Die Mündung ber Themfe, und verbrainte Rif ra Conbon Die toniglichen Schiffe.

Der Friede mar auf ben Fuß bes Besigstandes geschlossen.

<sup>1) 1668. 21 1667. 31.</sup> Juli.

Hiernach gewann England Reu-Yort, Reu-Yersey u. a. und trat Surinam an Holland ab. Die Ravigationsakte 1) blieb. Auch mit Frankreich schloß England Friede ohne Gewinn und ohne Verlust

Aber bas Rriegeglud Ludwigs gegen Gpanien anberte bie Stimmung bermagen, bag England und Solland, furz guvor noch ergrimmte Feinde, fich jest eng aneinander schlossen, Europa's Kreiheit zu retten. William Temple, ber Gesandte Englands im Saag, war es vorzüglich, beffen eindringliche Beredfamteit und Reuereifer Die Generalstaaten bewog, mit Umgehung aller verzögernden Kormen, felbft ohne Einholung neuer Bollmachten, augenblicklich jene Berbindung mit England zu fchließen, wolche Begen bes fofort erwirften Beitritts bes Schwebifchen Minifters Gr. v. Dohna, die Triple - Allian; 2) geheißen ward. 3wed ber Berbindung mar herstellung bes Friedens. Dem Konig Ludwig, wenn er die Baffen nieberlegte, follte Spanien nach eigener Bahl entweder die Franchecomte, ober ben bereits eroberten Theil von Flandern, namentlich Charleroi, Ath, Dubenarbe, Douai, Tournay, Lille mit noch feche anbern Keften sammt aller Zugehör abtreten. Wer fich weigerte, biefe Bedingung anzunehmen, bem follte ber Rrieg erklart werben.

Bu St. Germain en Laye bequemte der stolze Ludwig sich zur Annahme. Ban Beuning, Bürger von Amsterdam, erpreste solche Einwilligung. Auch Spanien, wiewohl ungern, gewährte die Abtretung jenes Stückes von Flandern und erhielt dagegen die Franch ecomte zurück. Also kam — ohne Theils nahme K. Leopolds, da der Partage-Traktat, den er geschlossen, ihn entscrnt hielt — der Friede von Nach en 3) zu Stande, dessen Bruch zu verhüten die Mitglieder der Tripple-Allianz das Jahr darauf noch einen eigenen Garantie-Bertrag schlossen.

#### S. 12.

Befdichte und Berfassung hollands. 306. be Bitt.

Bergebend! Die Waffen Ludwigs tehrten balb wieder und brohender, als zuvor. Auch mochte die Eriple : Miang fich zum

<sup>1)</sup> S. unten Rap. 3. § 6.

<sup>2) 1668. 23. 3</sup>an.

<sup>3) 1668. 2.</sup> Mai.

Theil Selbst barüber anklagen. Hatte sie boch, indem sie dem Räuber ein Stud der Beute gelassen, ihn zur Wiederholung der Gewaltthat ermuntert! — Der Friede zu Aachen, indem er der schamlosessen Anmaßung Lohn statt Strafe zuerkannte, sprach dem diffentlichen Recht und jedem Bestzstande Hohn. Einiges war, zeitlich, für das Gleichgewicht, nichts für Rechtsgarantie gewonzen; Bölker und Staaten blieben preisgegeben der Wassenmacht ober dem Glück des Eroberers.

Gegen Solland richtete fich jest beffelben Born. Ronige ihm Schranten gefegt, er mochte es verschmerzt haben : aber eine Republit - ein haufe gemeiner Burger - hatte es gethan; bies forberte gehnfach Rache. Der Grofpensionnair von Solland, Johann von Witt, Baterlandefreund, erleuchteter, tugenbhafter Staatsmann, Republitaner in bem ebelften Ginn des Wortes, murbe von Ludwig als Urheber der Triple-Allianz betrachtet, obichon ber Englander Temple, Bitt's Berehrer und Freund, baran noch größeren Theil hatte, und ber Grofpenfionnair, ber Intereffen ber einheimischen Freiheit willen, Frankreich, Dras nien's Gegner, gerne geschont hatte. Raturlich mar biefer Streit über Draniens ober bes Bolles Soheit - bem Patrioten ber Die Entel berfelben Selben, welche Solland von ber fpanifchen Tyrannei errettet hatten, brohten balb Gelbft mit Lyrannei, b. h. mit Willfürherrschaft. 3mar Friedrich Seinrich von Dranien, Bruber und Nachfolger bes gleich herrschsüchtigen als tapfern Morig, mar zufrieden mit verfaffungemäßiger Gewalt. Aber Wilhelm II., fein Gohn 1) - welchem noch mahrend bes Baters Leben die Nachfolge in der Statthalterwurde versichert worben — war misvergnügt über die Berminderung bes Heeres, welche bie Generalstaaten nach geschloffenem Münfter'schen Frieben verordnet hatten. Die Sollandischen Stadte vor andern befunden auf folder Berminderung, nicht blos ber Ersparniß, fonbern ber Intereffen ber innern Freiheit willen. Bergebens gog Bilhelm, an ber Spize einer feierlichen Gesandtschaft ber Generals faaten in den Stadten umber, eine Sinnebanderung bei ben Ragistraten zu bewirken; man nahm ihn mit Unwillen auf.

<sup>1) 1647.</sup> 

p. Rotted Geid. &r Sb.

bermaß er fich, zur Gewalt ju fcgreiten, fieß fecht gur Berfanne lung ber Staaten reifende Deputitte von Solland gefangen helpiten und auf bas Schlof Lowenstein bringen, nilb versuchte burch ploglichen Ueberfall mit Rriegofnechten fich Amfterbains gu bemidte Balb barauf ftarb er 1).

Acht Lage nach feinem Lobe warb Pring Wilhelm III., fein Sohn geboren. Da brachte bie republikantiche Partei - jest bit Lowensteinische genannt — es bahin, bag bie Burbe bes Glath haltere in ben Provingen Svilland, Geeland, Utrecht, Bel bern und Obernffel, und bie bes Generaltapitains nicht wieber besezt wurde; die Provinzen und Städte nahmen ihre Unabhandie feit wieber; allgemeine Geschäfte verwalteten bie Generalftaaten.

Eine außerorbentliche Berfammlung von Deputhten aller Staaten 2) ordneten biefe neuen Verhaltniffe. Aber bie Freunde Den niens machten Gegenbewegungen zu Bunften viefes haufes. Die erflarten Solland und Weftfriefland burch bie Musfalle Bungbatte (welche gwar Eromwell, bamale im Rriege gegen Holland als Friedensbedingung geforbert hatte, boch offen bar im Ginn ber republikanischen Partei), niemals ben Pringen bon Dranien oder einen seiner Rachtommen zum Statthalter wah len, auch nie gur Stelle bes Generaltapitans ihm ihre Simme geben ju wollen; und fbater 3) erließ Solland bas ewige Ebift, wornach nie mehr in Solland ein Statthalter follte gewählt, und niemals einem Statthalter von irgend einer Proving die Stimme Sollands zum Beneraltapitan follte gegeben werben. Der Pring von Dranien selbst beschwor bieses Ebift.

. Allerdings fam, mahrend folder republikanischer Bermaltung, bas Deer in Abnahme, Freiftaaten fcheuen naturgemäß folches gefährliche Wertzeug. Doch blieb die Geemacht ftart und in zwei Rriegen wider England ), fo wie bei ber Theilnahme um norbischen Rrieg (swifthen Schweden und Danemart) bedeckte die hollandische Flagge sich mit Ruhm. Tromp und Rubter zumal, ber fezte auch burch republikanische Tugend alanzend, verherrlichen biefe thatenreiche Beit.

<sup>1) 1650, 6.</sup> Nov. 3) 1667 , 21. Dej. 2) 1651.

<sup>4)</sup> Segen Cromwell und gegen Rari II. Bir ergablen fie unten in ber englischen Gefdichte.

Wher am meiften ftrahlte ber Ruhm bes Grofpenfionnairs von Anfand, Johann be Bitt, bes eigentlichen Lenkers bes Staa tod awarrig Inhre binburch 1). Im Innern bie Erhaltung ber Freiheit gegen ber Freunde Draniens ftets mache Berrscherplane, nach Außen Sicherheit, Auseheu, Sandelsgröße — bas waren bie hohen Amede, welchen er nachftrebte, und beren Erreichung bei der geringen Gemalt, welche die Constitution ihm verlieh, nur bed Mert feiner perfonlichen Rraft, Weisheit und Tugend fen tonnte. Durch Bachfamkeit und Gifer, Rath, Ermunterung und Beispiel, überhaupt durch die Ueberlegenheit des Charafters, mehr ale durch die hilfsmittel seiner Stellung, hielt er die vielen wie verbundenen Theile seines Baterlandes zusammen, behauptete in den europäischen Angelegenheiten das Gewicht der niederlanbiiden Stimme, und machte seinen eigenen Ramen an Achtung jenem ber Romige gleich. Gegen Ihn, jur Rache ber Triple Mlianz, waffnete jezt Lubwig.

## **S.** 13.

#### Rrieg gubwigs gegen bie Republit.

Im Frühling bes Ichres 1672 zog ber König mit mehr als hunderttausend wohlgerüsteten Streitern durch das Land von Lüttich und Köln gegen die Hollandische Grenze. Roch hatte Europa ein so surchtbares heer nicht gesehen, an Zahl, Ansührung, Mannszucht und Wassen. Glanz und Pracht besonders der föniglichen Garden, und aller Pomp der Majestät, wamit der Monarch sich umgab, vermehrten noch den Eindruck. Widerstand schien vermessen. Under Conde und Turenne, deren Ramen schon ein Heer auswog, stritten, denselben rühmlichst nacheisernd, der weise Marschall von Luxemburg, und der im Festungsban wie in der Belagerungstunst große Vauban. Vorsichtig hatte Louvois, der Kriegsminister, für Uebersluß aller Bedürfnisse Lebens, des Streites, der Marsche gesorgt, das Heer war des Sieges gewiß.

Aber noch außer bemfelben fah Holland bie Schaaren best Aurfürsten von Roln, Maximilian von Baiern, und bes ge-

<sup>1)</sup> Bon 1653 - 1672.

wissenlosen Bernhard van Galen, Bischofs von Münster, welche beide Ludwig im Gold hatte, feindlich heranziehen. Der lezte, seinen eigenen Unterthanen eine Geisel, fiel mit 20,000 Räubern in Obernffel und Friedland ein. Mit mehreren andern Reichsständen hatte Ludwig geheimen Bund.

Dazu kam die Kriegserklärung Englands. Listig hatte Ludwig den König Karl II. zum Bundesgenossen gewonnen. Geldsummen an Ihn Selbst und an seine Minister verschwendet, bazu eine Lustdirne, das Fräulein von Kervwal, welche die Herzogin von Orleans, seine Schwester, ihm zuführte, bewirkten diesen, Englands Ehre und Bortheil so tief verlezenden Bund. Mit hundert Schiffen, zu welchen dreißig französsische stießen, griff der Herzog von York, Karls Bruder, die bedrängten Hollander an; während Schweden, der Triple-Allianz nicht minder verzessend, ihnen alle Hilse verweigerte und den ältern Bund mit Frankreich, gleichfalls gegen Geld, erneuerte.

So ungeheuere Borbereitungen zur Erdrückung der kleinen Republik hatte Rachsucht dem König eingegeben. Nicht ein Grund zum Ariege war zu finden. Man nahm Zuflucht zu armfeligen Beschwerben über einen Zolltarif, über einige Zeitungsartikel, über eine angeblich auf van Beuning geschlagene Medaille und über ein Bild, Cornelius de Witt als Sieger darstellend. Die Bitten Hollands um Friede wurden schnöde zurückgewiesen. Schweigend sahen der Kaiser, das teutsche Reich und Spanien das aufsteigende Gewitter.

Dazu kam die Spaltung im Innern der Republik, der unverschiliche haß der Freunde und Feinde des hauses Oranien, der schlechte Zustand des vernachläßigten Militarwesens, und die seile Gesinnung vieler Besehlshaber und Magistrate. Holland schien verloren.

Auch eroberte ber König in Monatsfrist das meiste Land dieffeits des Rheins und, nach deffen Uebersezung 1), auch Utrecht, Geldern und einen Theil von Holland mit mehr als vierzig Festen. hier Schrecken, dort Berrätherei öffnete ihm berselben Thore. Schon war Raerben gefallen; noch einen Schritt, und es siel auch Amsterdam, und mit Amsterdam die Republik.

<sup>1) 1672, 12.</sup> Juni.

#### S. 14.

Bilbelm III. von Oranien. Ermordung der Brüder de Bitt. Bilhelm III. von Oranien marb ihr Retter. bie Gefahr hereinbrach, hatte man ihn, ben zweiundzwanzigiahrigen Pringen, jum Generaltapitan ernannt. Das Bolf bebarf vor Allem eines Ramens, wo es vertrauen foll. Aber bald entfaltete fich auch bas Calent bes feines Ramens wurdigen Pringen. Roch hatte er feine Schlacht und feine Belagerung gesehen; aber er befag bie Tugenben bes Relbherrn und Staatsmannes, und war ausgestattet mit allen Renntniffen, welche burch eifriges Stubinn ju erwerben, und welche bie Grundlage find einer guten Geschäftsführung in Krieg und Frieden. Mäßig, selbstbeherrschend, verschwiegen, standhaft, fühn, unermüdlich, vorbereitet zu jeder großen That, betrat er ben Schauplaz. Er begriff die Wichtige feit des Augenblick, für ihn Gelbst, wie für bas Baterland. Die Thaten seiner Bater stunden ermunternd vor ihm; ähnlicher Auhm und noch lockenber die herrschaft winkten. Bei ber allgemeinen Befturgung, bei ber furchtbar ichwellenden Roth fah man ben Jungling besonnen, unverzagt, hilfreich in Rath und That. Raum 25,000 fcblecht geübte Soldaten gablte bie Landmacht ber Republit; die Anführer — meist Berwandte ober Gunftlinge ber Ragistrate — hatten weber Kriegserfahrung noch Muth. Das feld zu halten war unmöglich. Festungen kapitulirten Tag für Lag. Dennoch verzweifelte Wilhelm nicht. Er raffte zusammen, was von Bertheidigungsmitteln noch übrig blieb, strafte die Feigen und die Berrather, rief die europäischen Sofe zur Hilfe auf, und entflammte zur That den noch lebensträftigen Rationalgeift seines Voltes. Am glühendsten zeigte sich dieser Beist der Freis beitsliebe und bes haffes frember herrschaft in ber Provinz holland und in Umfterdam, woselbst die edleren und mohlhabenderen Burger entschloffen maren, eher nach Oftindien auspwandern, als Frankreich zu huldigen. Für fünfzig taufend familien hoffte man Schiffe ju finden. Wilhelm's Bahlfpruch der war: "ben Untergang bes Baterlandes nicht gu feben, lagt

Richt minder lebhaft empfand Johannes be Witt die Bedrange

und in ber legten Berschanzung fterben!" -

niß bes Baterlandes; ja fein Serg ward geangstigt von ber boppels ten Gefahr, bort ber auswärtigen, hier ber einheimischen Gewalt. Nicht Reib gegen Oranien fühlte Witt; nur republikanische Schen bor bem Fürftenfohn, welcher, wenn ber Gieg ihn fronte, leicht jum Monarchen emporwuche. Rue ber Freund ber Repubiff tounte Freund bes Republitaners fein: Aber Bilbelm, nicht gufrieben mit ber Felbherrnstelle, uneingebent bes ewigen Goitte, bas er beschworen, verlangte bie Statthalterfdyaft, und fegte affo gum Preis ber Rettung ber Republit biefe Republit felbft.

Much gabite bas Bolf folden Preit. Ihiter heftigen Zumulten verbrängten bie Freunde Draniens - bie Gegner biefes Banfes, und vor allen die Brüder de Witt als bie Urfache aller Roth antfagend - bie bisherigen antioranischen Magiftrate; wordit bas ewige Cbitt abgeschafft und Wilhelm jum Statthatter erffart ward 1).

Damit begnügte man fich nicht. Das Bolf - namfich ber Pobethaufe, allenthalben bumm und jur Gewaltthat geneigt, ein bereites Wertzeug jeber bofen Leibenfchuft und jebes Bahnftims - bas Bolt, auf bie Radyricht, bag erneute Bitten um Frieden von Ludwigs Ministern mit schmachvollen Antragen fegen beantwortet worden, ward ergriffen bon blinder Buth gegen feine ebelften Saupter, gegen Johann De Bitt, bie Bierbe bes Bas terlandes, und gegen Cornelius, feinen Bruber, Burgermeifter gu Bordrecht, freiheitliebend wie Johann, babei als Seehelb groß. Mendjelmorber zogen aus gegen ben Großpenfionnair, und Cornelius, verlaumberifch eines Bergiffungsplans gegen Dranten ungeflagt, ward eingefertert im Saag und gefoltert. Rach uberfanbener Qual empfing er bas Urtheil ber Lanbesveriveifung; ba eilte fem Bruber herbei, ihn aus bem Gefängniß zu holen; bas Bolf aber (bas hentige von Mabrid hatte es auch gethan) lief gufamminen, und morbete, verftummelte, gerriß bie beiben Bruber 3, nicht ablaffend von unmenschlichem Buthen gegen bie gefchanbeten, gehohnten Leichen bis in bie tieffte Racht ). Solchergestalt warb

<sup>2) 21.</sup> August. 1) Juli 1672.

<sup>3)</sup> J. Oudens Haagsche Broedermord. Frederic-Stad. 1672. Loeven en Deod der doorglugtigte Heeren Cornelis en Joh de Witt. door E. v. d. Hoeven. Amsterdam 1708.

ber Muhm bes Prinzen, warb ber Ruhm ber Ration in ihrem belbentampfe beflectt.

Amer Jahre später ) wurden tie Würden bes Generalkapitans und Geneval. Moujuele, fo mie bes Spatthalters dem Pringen exhibidi für seine mannliche Radifommenschaft ertheilt; seine Barrachte wurden ermeitert. Ja, Gelbern bat ihm bie volle lanbesbolisis an.

### §. 15.

Sprifesung und Ausbreitung bes Krieges

Aber Ludwigs Giggeslauf naherte bereits fich feinem Enbe. Die Burger Sollands, von Bergweiflung gewieben, burchftachen bie Damme, bad Band warb jum weiten Moer, feine Gluten hemmeten ben erftaunten Feind. Früher ichon hatte Ruytar gegen bie vereinte Seemacht Englands und Frankreiche bei Gols bay & glorreich geftritten, die indische Sanbeloflotte gerettet, die Anfton gebecht. Alls taum mehr eine Proving ber Republit geblieben, beherrschte noch ihre Flagge weithin bas Meer.

Immifchen waffnete bas hand Deftreid, in Tentichland und Spanien, jur Rettung hollanba. Satte boch auch Die Republit burch Die Eriple-Allian; Spanien beschügt. und wichtig waren biefe Probingen nur burch bie Fraiheit geworben ; unter fpamifchem Scopter hatte bie Gefchichte ihrer wenig **M**acht.

Mit Diefe ber Rriegevoller, welche ber spamische Befehlehaber in bon Bieberlanden - noch ohne Auftrag feines furchtsamen hofes - ben Pringen zugefchickt, hatte biefer bis in ben Winter fich behauptet. Das frangofische Deer, burch Bofegung ber vielen Festungen geschwächt, schritt wenig mehr wor; ber Conig Gelbst batte es verlaffen, und Turenne mandte fich gegen Weftpha. len, wo fich die Rriegsmacht bes Raifers und bes Rurfürften von Brandenburg ju fammeln begann. Beinahe jedoch hatte ber Marfchall von Euxamburg durch einen fühnen Marfch über bas Eis fich bes haags bemachtigt; aber ein plozliches Thanwetter pereitelte ben gefährlichen Plan. Plunderung und Mord-

<sup>1) 1674.</sup> 

<sup>2) 7.</sup> Juni.

"brennerei hatten ben Bug bezeichnet, bie Berwunfchungen bes Bolles ichallten ben Räubern nach.

Den 30. August 1678, nach vielem Zögern und Unterhandeln, tam endich das förmliche Bundnis des Kaisers und Spanieus mit der Republit zu Stande. Auch der Herzog von Lothringen, welchem Ludwig schon vor Ausbruch des Krieges sein Land genommen, trat in den Bund; das teutsche Reich folgte nach 1). Der Kurfürst von Brandenburg, welcher zuerst für Holland sich erklärt, nachher aber, durch Turenne gezwungen, Friede zu Bossen 2) geschlossen hatte, erneuerte jezt die Berbindung, und Dünemart trat ihr bei 1); wogegen Schweden sür Frantreich die Wassen ergriff.

So ward ber Krieg ein allgemeiner, und Solland nur mehr fein untergeordneter Schauplag. Doch eroberte Ludwig noch am 1. Juli 1673 die wichtige Fefte Daftricht. Der hauptlampf gog fich an die teutschen Grenzen, gegen ben Rieber- und Dberrhein und in Die Spanischen Rieberlande. Much bie Meere farbten fich mit Blut. In brei großen Schlachten ') behauptete ber Seehelb Runter bie Dberhand gegen die überlegenen Blotten Englands und Franfreiche. Daburch marb bie Lanbung in Seeland, welche die Reinde beabsichtigten, verhindert. 3m folgenden Jahr ) fchloß England Friede mit ber Republif. Die Ration verwünschte biefen Rrieg, welcher die Ehre Englands beflecte und seinem Sandel die tiefften Bunden fchlug. (Gegen :3000 Schiffe waren von hollandischen Rapern erbeutet wor-: ben.) Man gab fich die Eroberungen in den Kolonien gegenseitig jurud, Solland erneuerte bas Berfprechen bes Flaggenftreichens in ben englischen Meeren, und gablte eine magige Geldfumme. Much Roln und Munfter fchloffen Friebe.

# **§.** 16.

### Fernere Kriegsgeschichte.

In den Feldzügen am Rhein behaupteten Turenne's Muth und Kriegserfahrenheit bas entschiedene Uebergewicht ber frango-

<sup>1) 1674, 31.</sup> März. 2) 1673, 6. Juni.

<sup>3)</sup> Juli 1674.

<sup>4) 7.</sup> und 8. Juni und 21. Aug. 1673.

<sup>5) 1674, 19.</sup> Febr.

1686

Afdren Baffen gegen bes Raifers Felbheren, ben Sergog von Esthwingen und ben ungeschidten S. v. Bournonville. Aber ber Sieger bei Singheim, Enfisheim, Dublhaufen und Enribeim 1) fchanbete feinen eigenen Charafter und Die Baffen feines Ronigs burch vandalische Berwüftung. Ein Theil ber Pfaly, almo er zwei Stabte und 25 Dorfer verbrannte, got be ringen und felbft bas El faß erbuldeten foldjes Loos. Der "Bater feiner Golbaten" glaubte bes Mitleibs gegen bie Bolter fich entbinben, und, um ben Feint aufzuhalten, fchien auch bas Graf lichfte erlaubt. Rachbem ber Graf von Montecuculi ben heeret befehl übernommen, horten Turenne's Fortschritte auf; auch verlor er bald barauf fein Leben burch einen verhängnisvollen Schuß 2); worauf Montecuculi ben Marfchall Lorges, Turenne's Radyfolger, über ben Rhein trieb, und die Reichsarmee ben Darfchall Erequi an ber Saar (bei ber Confarbrude) übermanb. Montecuculi trieb Branbfchagung im Elfaß ein, bis ber Pring von Conbe, aus ben Rieberlanden herbeieilend, ben Duth ber Frangofen wieberherstellte. Das nieberlanbifche Beer blieb unter bem Oberbefehl bes Marfchalls von guremburg.

Im folgenden Jahr legte Conbefben Felbherrnstab nieder; Fand Erequi übernahm ihn abermal, warf auch 1877 bas tentiche 3. L Beer auf bas rechte Stromufer gurud, und blieb bemfelben am Dberrhein überlegen bis an's Enbe bes Rriegs.

: Richt minber wechfelvoll, wenn auch im Gangen gu Krantreichs Gunften, war ber Rampf in ben Rieberlanben, entschie bener flegreich für baffelbe in ber Franche Comté, in Rouf. fillon und in Sicilien.

Aber bas Detail biefer Kriegsscenen ift ermubend und wenig lehrreich. Ginige hauptzuge mogen und genügen. Der talentvolle, an Silfemitteln unerschöpfliche Pring von Dranien, ber ftanbe hafte Bertheidiger nicht blos ber hollandischen, sondern ber allgemeinen europäischen Sache, ber einzige furchtbare Feind Ludwigs mb von biefem Gelbst burch ben Angriff auf die Republit zu folder Stellung erhoben, ftritt ruhmvoll, wenn auch nicht gludlich

<sup>1) 16.</sup> Juni, 4. Oft., 20. Dec. 1674 und 5. Janner 1675.

<sup>2)</sup> Bei Gasbach, wo er bie feindliche Stellung recognoscirte, am 27ten Juli 1675.

gegen ben großen Cande, gegen Schomborg, Lungmang und gegen bes Königs Bruber, ben herzog v. Driegus. Gip blutige Schlacht bei Genef war unentscheibent; beibe Parton ftimmten Danigefäuge an, beibe hatten Genub gur Trauer, Muampien und die Holländer erobertun gegenfeitig viele Festungen both die ersten mehr. Im Jahr 1677 1) wurde Billhelm bi Monttaffel gefichlagen; neue Eroberungen befohnten bie Giege St. Omer, Balenciennes, mater auch Gent und Liner Eden in ihre Sand. Abermals näherten fie fich den Staaten dir Meromblif.

Die Franche Comté mar ichon 1674 unter Lubmia nor Walidier Anfichrung binnen 6 Wochen erobent: worden und blieb in Weandreichs Bellz. And in Rouffiffen wanden die Smanie gestellagen, und bei Gelegenheit eines Bolkbauffkandes zu Maffine senten bie Frangolen fich auf Gicilien fest 3.

Diefe lette Unternehmung war besonders glänzend burch ber Greffen, welchen die frangolische Flotte über die spanische erfocht, nach mehr burch brei glorreiche Schlachten, melde fie gegen bie vereinte munische und hollanbische Gennacht liefente 3). große Runter besehligte bie Berbundeten, Du-Quesne bie Arcmaolen. Die beiben erften Axeffen blieben ohne Entscheibung; aber im meiten verlor Rupter fein Delbenlehen, morguf im britten fein wurdiger Gequer flegte. Runger, melder nom Schiffe jungen jum Abmiral fich aufgeschmungen, verbieute und befoß bie nugetheilte Berehrung ber Bolt. Der Ronig von Guanien, vermeinend ben großen Mann burch einen Titel zu erhöhen, er nannte ihn jum herzog. Das Patent graf ihn nicht mehr om Leben; feine Rinder, Die Erben feines republikanischen Geifteb, bogehrten bos Titels nicht und nammten folg fich "Ruyter".

### S. 17.

### Eriebe ju Rimwegen.

Mimalig warb man bes Brieges mitbe auf allen Beiten Lubmig, gegen halb Europa ftreitenb, fant bie Caft gu fibmer bei allen Siegen. Gelbit ben abeligen Beerbann, bie Schaar

<sup>1) 11.</sup> April.

<sup>2) 1674.</sup> 

<sup>3) 1676.</sup> 

ver Krunvafallen, hatte er aufgeboten, die Ungufänglicht der gewordenen Aruppen zu ergänzen, doch ohne bedeutenden Erfolg. Beibr Spfeine konnen nicht nebeneinander bestehen. Kunn 4000 Minn brachte er also zusammen. Alle guten Streiter hatte bereits das Hebr an sich gezogen; wer zurückgeblieben, war meist kampfanifähig ober ohne Lust zum Streit. Dies war das lezte Aufgebot der Ritter.

Rach langen Unterhanblungen, welche bereits 1676 zu Rim, wegen begonnen, schloß endläch Holland 1678 den 40. Angust seinen besondern Frieden mit Frankreich. Wit vieler Kunst hatte die rünkevolle Politik Kudwigs solche Lostremnung Johands don ver gemeinen Sache bewirkt. Der Prinz Wilhelm wünschte destieden nicht. Der große Staatsmann überschante die allz zimeinen europäischen, nicht blos die hollandischen Interessen; und nwahte der Krieg ihm Gelegenheit zur Erweiterung seiner Geswalt in Holland geben. Ans eben diesem Grund begehrten die Respublikuner laut den Frieden, und der Handelsgeist der Ration untersstütze ihren Wansch. Der König verhieß nun denselben Hollandern, zu deren Bernichtung er den Krieg begonnen, eine volkige Wieders herstellung. Rur auf Uitsosten der Allierten, welche sur Holland kaffen ergriffen hatten, sollte seine, Befriedigung geschehen.

Reben ben Sesanden Frankreichs und Hollands befenden stat unf bem Congreß zu Rimwegen anch jene des Raifers, bes Kurfürsten von Brandenburg n. a. Reichkfürsten; dann die von Spanien und von Schweden, endlich auch jene des Hubstes und des Königs von England, als der gesmeinschäftlich anerkannten Bermittler. Aber nicht nur in Rimswegen, woselbst kleinlicher FormalitätensStreit das Hauptwerk verzögerte, sondern auch an den verschiedenen Hofen, zumal in jenem in London, wurde verhandelt. Durch die schamloseste Bestechung erhielt Ludwig den immer golddurstigen König Karl II. mb sein feiles Ministerium selbst dann noch in Frankreichs Interesse, als der Prinz Wilhelm mit des Königs Richte sich vermählt hatte. Zwar 1678 machte England Miene, sich gegen Frankreich zu erklägen; es kam eine Allianz mit Holland zu Stande i, und ein englisches Truppenkorps zog den Berbündeten zu Hilfe. Allein

<sup>1) 26.</sup> Juli.

Alles war nur Schein. Karl bewog baburch ben Konig von Frant. reich ju neuen Geldgeschenten, und unterftugte nach wie vor beffen Sache, burch geheime Intriguen bas Parlament, bie Ration, ja feinen eigenen Gefandten im Saag, ben eblen Temple und beffen Gefährten Jentins betrugenb. Alfo tam ber Geparatfriebe an Stande, wiewohl Temple und Jenfins ihn ju unterzeichnen verfcmähten.

Die Rrone Spanien, ihre Schwäche fühlend, trat biefem Frieden bei '), unter hollaudischer Bermittlung.

Durch benfelben erhielten bie Sollanber nach bes Ronigs Gemahrung alles Berlorne, insbesondere Mastricht, jurud. Gpa nien aber trat bie gange Franches Comte und in ben Rieders lanben eine aufehnliche Bahl von Städten, als Balenciennes, Conbe, Cambray, St. Omer, Ppern, Raffel, Maubeuge u. a. mit Bubehor an Franfreich ab, erhielt jedoch eine Anzahl Festungen, welche Solland als Bormauern gegen Franttreich bienen follten, wie Charleroi, Courtrai, Dubenarde, Gent und andere, und bas herzogthum Limburg gurud.

Run bequemten auch ber Raifer und bas Reich fich gum Krieben 2). Franfreich entfagte bem Befagungerecht in Phis lippsburg, bas es feit bem weftphälischen Frieben befeffen, und erhielt bagegen Freiburg im Breisgau. Das Bergogthum Cothringen blieb in Frankreichs Beffg, weil ber Bergog fich weigerte, bie harten Bedingungen einzugehen, unter welchen Ludwig beffen Burudftellung anbot.

Rach schon geschloffenem Frieden mit Holland hatte ber bamit migvergnügte Pring Wilhelm noch einen Angriff auf die Krangofen bei Mons versucht ). Der Marschall von guremburg erwehrte fich jedoch beffelben, und ein paar Taufend Leichen maren Die einzige Frucht bes unverantwortlichen Beginnens.

### S. 18.

### Brandenburgifd. Schwedifcher Rrieg.

Noch erübrigte bie Friedensstiftung amischen Brandenburg und Schweben. Dem Bunde mit Frankreich gemäß hatte Schweben ichon im December 1674 einen Ginfall in Branbenburg

<sup>1) 17.</sup> Gept.

<sup>2) 1679, 5.</sup> gebr.

<sup>3) 1678, 14.</sup> Hug.

gethan. Das gebruckte gand fchrie um Silfe. Der große Rurfürft eilte aus feinen Winterquartieren in Franten herbei, folug bie Schweden bei Rehrbellin ') und trieb fie in ihre eigenen Bugleich fchloß er ein Bundnif mit bem Daufe Brannschweig, mit bem Bifchof von Münfter und mit Da nemart gegen Schweben. Auch ber Raifer und bas teutsche Reich, auch Spanien und Solland fundeten diefer Rrone ben Arieg an. Sie war zu schwach gegen so viele Feinde. Bres men, Berben, ber größte Theil von Dommern, auch Bismar gingen noch in biefem und bem folgenden Jahre verloren; Stettin und Stralfund murben 1678 erobert. Auch murben die Schweben in mehreren Seeschlachten bestegt, burch eine kandung ber Danen in Schonen geangstigt, und ber Einfall, ben fe in Preufen magten, hatte schlechten Erfolg. Der Rimmeger, friede brachte jedoch Rettung. Frantreich hatte die Wieberberftellung Schwebens ausbrucklich verlangt; ber Raifer, aus Schwäche ober Eifersucht, mahrte bie Intereffen bes großen Rurfürsten nicht. Jezt hatte Frankreich freie Sand, seinen Allierten ju fdirmen, und zwang durch Befezung ber branbenburgifche weftphalischen ganber ben Rurfurften jum Frieden. Auch Danemart murbe baju genothigt. Braunfchmeig und Dunfter hatten fcon fruher gegen fleine Abtretungen und Gelbfummen Frieden geschloffen ju St. Germain en gane 2); und gw Fontaine bleau 3) famen die endlichen Friedensschluffe gwischen Franfreich und Schweden einerseits, und Brandenburg und Danemart anderfeits zu Stande, wodurch Brandenburg blos einen Strich von Schwebisch : Pommern jenseits ber Dber gewann, Danemart aber alles Groberte gurudgab.

6. 19.

Reunionskammern. 3mangigjähriger Baffenftillftand.

Bum zweitenmale hatte man mit bem Rauber fich verglichen, um zweitenmal ihn feine Starte fennen gelehrt. Was war natürlicher, als daß er neuen Raub beginge? — Die Zeiten, bie mmittelbar auf ben Nimweger Frieden folgten, find die schmach-

<sup>1) 1675, 15.</sup> Juni.

<sup>2) 1679, 26.</sup> Juni. 3) 2. Gept.

vollften, welche Europa bieber erfahren, vornehmlich für Spae nien und Deftreich.

kubwig behieft mehrere Orte befest, Die er im Frichendichlus abgetreten, unterwarf fich, bem west phalifden Frieden gutoiber, bie Reithsvitterfchaft und die Meichestädte im Elfag, und errichtete mit unechörter Rechtsverhöhnung fogenannte Reunispie tammern in Des, Breifach, Befangen und Cournay, welche ausmitteln und anofprechen follten, mas ehever, wan auch in newordentlichen Zeiten , Jugehor ber en Frankreich abgetretenen Lanber und Gebiete gewesen. Bas bigfe Raumenn für folde chemalige Zugehör erflarten, bas wurde fofert in Beft genommen. Der König war Kläger, Richter und Bollftreder in einer Perfon. Unf folche Beife murben Lauterbach, Gere mencheim, Kaltenburg, 3meibruden, Belbeng, Saarbruden, ein Theil bes Bergogthums Luremburg und ber fchiebene Begirfe von Brabant und Flandern weggenommen. Richt nur bie ausehnlichsten Reichofürften, wie Pfalz und Trier, fonbern auch Spanien und felbft Schweiben, bes Ronies Bundudgenoffe, wurden alfo beraubt. Geit ber Romergeit war fo freche Anmagung, so schambole Gewalthat ohne Beispiel.

Richt genng! ber König nahm bas reiche und farte Stras burg burch ploglichen lieberfall meg, an bemfelben Lag 1), an meldem er bas erfaufte Cafale in Montferrat befegte; er forberte Aloft in Flandern, weil feine Minifter vergeffen batten, es in ben Traftat ju-fezen, und bombarbirte Luxem. burg, ale Spanien wiberfprach; er fchrecte Die Schweiger burch Erbanung von huningen hart an ber Bafeler Grenge, und überall alle Machte burch fortwahrend vermehrte brohende Reften , burch neue Waffenplage , Rriegsschulen , erweiterte und neu geschaffene Seehafen und furchtbare Flotten. Er ftecte 21. gier burch feine neu' erfundenen Bombarbiergafiotten in Brand, balb hernach auch Genua, die Prathtige, die ihn beleidigt hatte. Die Gefandten von Algier, Tunis und Tripoli famen nach Berfailles, um bafelbft Abbitte ju leiften; auch Genna's Doge mit vier ber vornehmften Senatoven tam babin, berfelben

<sup>1) 30,</sup> Sept. 1681.

Demuthigung sich zu unterwerfen. Auch der Pabst ward wies berholt mishandelt wegen des sogenannten Rechts der Regas lien, und wegen des von Frankreich behaupteten abgeschmackten Kechter der Quartierfreihrit seiner Gesandten.

Europa zitterte vor Burcht, Schaam und Unwillen, aber es mangelte ber Muth ober bie Kraft bes Widerstandes. Rur Bil. helm von Dranien verzagte nicht. Aber feine Bemühungen hatten geringen Erfolg. Rachdem ein Congres in Frantfurt 9 gang fruchtlos geblieben, schlog Dilhelm mit Schweben einen Afforias tionevertrag "), weldjem ber Raifer und Spanien beitraten ). Mehrere Reichostande, allmälig Frankreiche selbstfüchtige Politit . effennend, ober über Bernachläffigung gurnend, fcfoffen fich an; boch alles bies, fo wie ein erneuter feierlicher Bund gwifchen bem Raifet, Spanien, Schweben und Solland 9, fchrectte frantreich wenig. Bielmehr griff es, nach einiger Bogerung, win ein Rest von Ehre während ber Belagerung Wien's burch bie Turten es bestimmte, Spanien an, eroberte Luxemburg 3 und fiel in Catalonien ein. Dehrere Städte in Rfandern wurden erobert, auch in's Trier'fche ein Ginfall gethan, ja Trier felbst gefchfeift, alles - um ben Geift bes Rimmeger Friebens zu erfüllen, wie Lubwig höhnend fagte. Die Lage Eutopa's, besonders va England noch immer französische Partel hielt, und ba auch Danemart, und jezt felbft Branben: burg fich auf deren Seite gewendet hatten, gewährte wenig gunfige Aussicht beim Rrieg. Daher achtete Wilhelm, feine Soffnungen ber Butunft vertrauend, für ben Augenblick nichts für fo nothwendig als Frieden um jeden Preis, und verabredete mit Endwig einen Waffenstillstand auf 20 Jahre 9, welthen ber Rais fer und Spanien genehmigten. Dem Ronig verblieb burch benselben alles Land, welches bie Rennionstammern ihm jugesprochen, auch Luxemburg und anderes mehr. Ludwig war jegt in dem Zenith seiner Herrlichkeit; von nun an begann er zu finken.

<sup>1) 1681. 2) 10.</sup> Oft.

<sup>10,</sup> Oft. 3) 1682. 5) 4. Juni 1684.

<sup>4) 1683, 6.</sup> Febr. 6) 1**684**, 15. Aug.

### **§.** 20.

Ungarifche und türkifche Gefchichten.

Unter ben Ursachen von Frankreichs bisherigen Triumphen war keine so wirksam gewesen, als die fortwährende und von Ludwig sorgfältig beförderte Bedrängnis des Kaisers durch die Wassen der Ungarn und der Türken. Die Engherzigkeit Leopolds, die Tyrannei seiner Regierung, vorzüglich Religionsdruck und verfassungswidrige Anmaßung, brachten die Ungarn zur Empdrung; die türkisch e Herrschaft schien den Aufgereizten minder unerträglich als jene Destreichs.

3m Jahr 1658 entbrannte megen ber Unruhen Siebenbur. gens ber türkifche Rrieg. Seit 1606 mar Friede bestanben. Denn der damals eingegangene 20jahrige Baffenstillstand wurde wiederholt verlangert und insbesondere im Jahr 1642, abermal auf 20 Jahre geschloffen. Bermoge bes legten Bertrags hatte Siebenburgen feinen eigenen, von ben Stanben gewählten Fürften, welcher beibe, ben Gultan und ben Raifer, als Schugheren er-Weil nun ber Fürst Georg II. Ragoczy sich in ben polnischeschwedischen Rrieg wider Willen ber Pforte gemischt, auch ben hospodar ber Molbau verjagt hatte, fo entfegte ber Sultan ihn bes Kurftenthums , morauf Achatius Barczan ermählt marb. hierüber entstand Rrieg; Ragoczy that helbens muthigen Widerstand, erlag aber nach wiederholtem Gludemechfel ber Uebermacht bes turfischen Beeres, welches fofort auch in Die ungarifch en Gefpanschaften, benen Ragoczy vorgestanden, einfiel und Großmarabein eroberte. Ingwischen mar Barczan wieber abgefegt, und ftatt feiner Remeny Janos ermahlt, von ben Turten aber Abaffi ernannt morben. Der Raiser, welchen ichon Ragoczy um Silfe angerufen, begunftigte jezt Remeny und fandte Truppen an die bedrohten Grengen. Doch währten bie Unterhandlungen, ohngeachtet ber Rampf ichon wuthete, fort, und erft 1663 erfolgte von Seite ber Turten bie formliche Rriegeerflarung. Da bewilligte ber Reichstag einige Silfe an Romermonaten, eingelne Stande aber fandten eine fleine Beerschaar, und ber Raifer bot die Ungarn auf. Diese Macht mar zu gering. Ungeschicklichkeit ober 3wiespalt ber Kelbherrn, Rationaleifersucht awischen

Teutschen und Ungarn, und vor Allem die Schläfrigkeit der obersten Kriegsleitung machten den Türken den Sieg leicht. Biel Land würde verwüstet, die Feste Reuhäusel erobert, Mähren von Lartaren-Schwärmen heimgesucht. Bis Franken und Schwaben ging der Schrecken. Der Reichstag bewilligte jezt ansehnslichere hilse an Geld und an Truppen; auch bei fremden Mächsten ward um Beistand geworden, und es sandte selbst der König von Frankreich eine Schaar von 5000 Mann zur Vertheidigung Destreichs. Er hielt als "allerchristlichster König", bei so bringender Roth der Christen, solche hilfeleistung für eine Ehrensschuld; doch beschwichtigte er den Divan mit der Vorspiegelung, er habe es blos als "Fürst des Reichs" gethan, und es solle die Erfüllung solcher unerlasslichen Pslicht jener Freundschaft unnachsteilig seyn, die er nach wie vor mit dem Sultan zu halten wünsche.

Das vereinte heer erfocht barauf unter Montecuculi's Oberbefehl, bei dem Kloster St. Gotthard ') an der Raab, einen bedeutenden Sieg, und welcher noch größere zu versprechen schien. Aber der Kaiser, vor den ungarischen Truppen selbst und vor den französischen hilfsvölkern bang, von den Reichstruppen ger wenig erwartend, eilte den Frieden anzunehmen, den die Türken jezt anboten und wornach diese Waradein und Reushäusel behielten, auch in Siebenbürgen Abaffi Fürst blieb, jedoch nach dem ehevorigen Verhältniß als Schüzling bei der Reiche '). Der Friede ward auf 20 Jahre geschlossen.

### §. 21.

### Aufstand der Ungarn.

Mit demselben waren die Ungarn sehr misvergnügt, da er shie Theilnahme ihrer Stande geschlossen war, auch das Land baburch seiner Schuzwehren beraubt blieb. Der längst gährende haß gegen Destreich zog hieraus neue Rahrung. Allmälig bildete sich eine weitverbreitete Verschwörung, woran selbst die Ersten des Reiches Theil nahmen. Der Palatinus, Graf De seliny, war ihr Haupt; aber er starb vor dem Ausbruch, worauf

<sup>1) 1664, 2.</sup> Aug. 2) 10, Aug.

s. Rottert Gefch. 8r 28b.

Destreich unter ben Papieren besselben die urkundlichen Beweise gegen die Bornehmsten der Mitschuldigen auffand. Bon benselben litten die Grafen Peter von Zriny, Bannus von Croatien, Christoph von Frangepani, sein Schwager, und Franz von Nadasdi, ungarischer Oberrichter, den Tod durch Henkerschwert. Auch der Statthalter in Steiermark, Graf von Tettenbach, wurde hingerichtet. Biele Andere entstohen; Mehrere, unter ihnen der junge Ragoczy, erhielten Gnade 1).

Die gange Ration follte jegt bugen, mas Gingelne verbrochen. Das Kriegerecht follte gelten, wie über ein erobertes Land, nicht mehr bas einheimische, burgerliche Gefeg, nicht mehr bie Bahb capitulation des Königs und die beschworene Verfassung, nicht mehr die langst verbrieften Freiheiten der Ration. Aufferordents liche Commiffarien fagen über ben Berrath und über ben Berbacht bes Berrathe ju Gericht, Rriegebefehlehaber verwalteten bas land; Billfur und Graufamfeit führten ben Stab. Micht nur wurde ergriffen, in Rerter geworfen, mit Tod und Bermogensverluft be ftraft, wer besonderen Berbacht erreget ober wirklich Strafbares begangen hatte; fondern rechtlos mar, auf wen immer Die politische Inquisition nur ihr Auge marf, und ganze Gemeinden und Alaf fen murben niebergetreten, weil einzelne Schuldige ober Berbachtigt unter ihren Gliedern gewesen. Alfo verloren viele Städte ihre mohler worbenen Vorrechte, und also wurden vor andern zumal bie Proteffanten gedrückt, weil unter benfelben bas Difvergnugen au meisten begründet ober am beutlichsten erschienen mar. Durch gang Ungarn ward nun eine Gegenreformation vorgenommen, die feierlichst gemahrten Religionsfreiheiten galten nicht mehr, bie evangelischen Rirchen mit bem Rirchenvermogen fielen ben Rathe liten zu, und über bie evangelischen Prediger (wie in ber neuesten Zeit über die Freimaurer) erging eine allgemeine Mechtung. Jesuiten (wie heut zu Lag die privilegirten Raften) verfcharften durch bofe Rante und angemaßte Gewalt die ftrengen Magregeln ber Regierung. Man zwang bie Schwachen burch Drohung und Kerkerpein zur Annahme der katholischen Religion jur Nieberlegung ihrer Memter und Auswanderung; die

<sup>1) 1670.</sup> 

Biderfpeustigen wurden zur Galeere verurtheilt, Mehreve, unter innen ber brei und achtzigjährige Probiger Rifolaus Drobis m Pregoung, zum Tobe.

Bu allem dem tamen willfürliche Stenern und Geloftraseun bie der Wahltapitulation zuwiderlaufende Befezung der Alemter und Ehrenstellen mit Ausländem, die völlige Berdrängung der Rationaltruppen durch teutsche, und selbst die Ausbedung der als Palladium der Reichsfreiheit betrachteten Würde des Palatinus. Statt desselben wurde der Teutschmeister, Johann Caspar von Ambringen, als Statthalter eingesezt, ein gewissenloser, tyrannischer Mann.

Solche Maßregeln entzündeten das Feuer der Empörung, statt es zu ersticken. Hatten doch die Ungarn und jeder Stand des Reichs selbst verfassungsmäßig seit Königs Andreas Zeik (1222) das — freilich heillose — Recht des Widerstandes, wenn ihre Constitution verlezt ward, und trieb man sie jezt muthwillig auf's Aenßerste. Der allgemeine Haß, der wider Destreich ersplühte, gab den Häuptern des Aufstandes eine surchtbare Stärke; es war nicht mehr eine blose Faktion, es war die Nationalkraft, die gegen die Bedrückung sich aussehnte.

Also sah man die Rebellen, wie Destreich sie nannte, bald zu ansehnlichen Heermassen anschwellen, Städte und Festen einnehmen, in förmlichen Schlachten wider ihre Dränger streiten. Der tühne Graf Emerich von Tökely war das Haupt des neuen Aufstandes. Biele Magnaten und ganze Schaaren des niedern Abels hielten's mit ihm. Vergebens verdoppelte der kaiserliche Hof die Strenge, vergebens räderte und spieste man die Gefangenen. Die Rebellen übten Wiedervergeltung an den unglücklichen Destreichern, welche in ihre Hände sielen; das Land wurde ein Schausplaz aller Gräuel.

Rach vielen blutigen Gesechten, da die Macht der Empörer täglich zunahm, die Türken, von Anfang ihre heimlichen Freunde, ihnen jezt fast offenen Beistand gaben, Frankreich aber durch Intriguen, Geld und Waffen sie unterstüzte, da Tökely endlich selbst in Destreich drang, suchte der kaiserliche hof durch Rucktur zu einiger Milde sie zu entwaffnen.

Biewohl aber auf bem Reichstag ju Debenburg ') bie allzuharten Bedrückungen aufgehoben, allgemeine Berzeihung verfprochen, ein Palatinus wieber ernannt, Die Religionsfreiheiten wenigstens jum Theil wieder hergestellt wurden, fo brannte bennoch wegen Mangels an Bertrauen die Flamme fort, und wurde noch weit verheerender burch ben jest bagu tommenden Eurs fenfrieg.

## S. 22.

# Sultan Mobammed IV.

Roch faß auf bem Thron ber Demanen Mohammeb IV., Sohn des Gultane Ibrahim, welcher burch bie Ulema's bes Reiches entfest und auf Befehl bes Mufti im Kerter war erbroffelt morben 2). Während Mohammeds Minderjährigkeit dauerte bie Berruttung und Schwache fort; aber zwei Grofveziere, Muhams med Riuprili und fein noch berühmterer Gohn, Ach met Riuprili, erneuerten bie Furchtbarteit ber turtischen Baffen und die Majeftat bes Reiches. Wir haben bes fiebenburgis fchen Rrieges, ber Roth Raifer Leopolds, und bes, trog bes östreichischen Sieges bei St. Gotthard für die Turken gewinnreichen Friedens (1664) schon früher gedacht. Einige Jahre barauf eroberten bieselben Canbia 3), bie Ronigin ber griechischen Gemaffer, eine hauptschuzwehr Italiens und ber Chriftenheit. Schon im Jahr 1645 hatte ber Rampf um Stadt und Infel bes Standhaft vertheidigten die Benetianer bas toftbare Befigthum; ber Pabit, Spanien, ein paar Reichsfürsten fanbten einige, boch spärliche Silfe. Auch lentte ber ungarische Rrieg eine Zeitlang bie osmanischen Waffen ab. Nachbem aber ber Raifer Friede geschloffen, wurde ber Rampf heftiger. Ungeheure Keuerschlunde, im turtischen Lager gegoffen, gerschmetterten bie Mauern, funftgemäß fchritt die Belagerung fort. Die Benetias ner verloren ben Muth nicht. Gine ansehnliche frangofische Silfeschaar von 7000 Streitern gab neue Soffnung. Unglud und

<sup>1) 1681.</sup> 

<sup>2) 1648, 17.</sup> Aug. 3brahim mar ber Bruder und Nachfolger 2 m u = rathe IV., beffen im B. VII., G. 250 gedacht ift, und welcher 1640, nach vollbrachten großen Rriegsthaten wiber Die Perfer, an Uebermaaf bes Trunfes ftarb. 3) 1669.

Berrath vereitelten fie. Rachbem bas ebelfte Blut fruchties gesstoffen, ergab fich Canbia, bas nichts weiter mehr als ein haufen Trümmer war. Zweimachunderttausend Menschen hatte biefe Ersoberung die Türken gekostet. Der Republik blieben im Frieden noch einige hafen und Festen auf der schönen Insel; auch im Archipelagus behielt sie, was noch nicht verloren war.

Einige Kriege gegen Polen und gegen Rugland, welche bie Pforte jezt führte, find von geringer Bedeutung. Defto wichtiger dagegen der fiebzehnjährige verhängnisvolle Kampf gegen den Kaifer, welchen Totely's Emporung anfachte.

# §. 23.

Erneuerter Rrieg miber Deftreich. Belagerung Biens.

Roch war der 20jährige Waffenstillstand nicht abgelaufen, affieie türkische Heeresmacht, vom Großwesser Kara Mustaphaeselbst geführt — wiewohl unter Widerspruch der Ulema's — über Ungarn sich ergoß, Tökely zum herrn des ganzen Reichs, als Schüzling der Pforte erklärend. Bald war das kaiserliche heer zurück nach Destreich getrieben, die wenigen Pläze in Unsgarn, welche noch Leopold gehorchten, theis genommen, theils eingeschlossen und also der Krieg auf teutschen Boden gewälzt. Die Türken lagerten sich vor Wien? Der Kaiser, in bestürzter Eile, sich nach Passau. Destreich und Steiermark wursden von Tartaren verwüsset, Städte und Dörfer wurden versbrannt, viele Tausend Menschen in die Stlaverei geschleppt. Tökely brandschazte Mähren.

Die Besazung Wiens bestand aus 12,000 Mann regulirter Truppen, welchen die Bürger und mit diesen die gewerbtreibende und die studirende Jugend tapfern Beistand leisteten. Der Graf Rüdiger von Stahremberg, welchem der Oberbesehl anverstraut war, erschöpfte alle hilfsmittel der Kunst, des helbensmuthes, des glühenden religiösen und patriotischen Eisers. Aber die Türken zählten 200,000 Streiter und 200 Feuerschlünde. hätten sie gleich viel Belagerungskunst als Macht und Muth bessessen, Wien hätte nothwendig fallen müssen. Alsdann wäre auch Destreichs Glanz erloschen, und Teutschland, um nicht

<sup>1) 1682. 2) 1683, 14,</sup> Juli.

Bente der Türken zu werden, hatte fich anderem, wahrscheinlich Frankreichs, Schuz vertrauen mussen. An den Reichsgrenzen stund bereits ein französsiches Herr; Andwig gedachte seinen Sohn zum römischen König zu machen. Leicht ware hiedurch Franksveich zur herrschaft Europa's gelangt, oder hatte sie mit den Türken getheilt, oder endlich, wenn Glück und helbenmuth beides abgemandt hätten, so wäre immer eine ganz andere Ordenung der Dinge aus dem wilden Kampse hervorgegangen.

Aber Wien murbe nicht erobert. Die bringende Gefahr riß endlich die teutschen Stande aus ihrer sonft gewöhnlichen Schlafe rigfeit und engherzigen Entzweiung. Achtetaufend Streiter fams melten fich aus ben teutschen landen in turger Frift. Brodingig. taufend Polen gesellten fich ihnen als Silfevolfer bei. Ronig von Polen, ber tapfere Johann Gobiesty, führte ben Oberbefehl. Unter ihm ftunden ber Bergog Rarl von Lothringen und ber Fürst von Balbed. Die Rurfürsten von Baiern und Sachfen mit andern hohen Sauptern befanben fich beim Beer. Schon waren viele Außenwerte Wiens gerftort, viele Streiter gefallen, täglich heftigerer Anbrang von Außen, größere Roth und Mangel in ber Stabt. Da fturgte ben 12ten September ben Rahlenberg herunter in langen wohlgeordneten Schaaren bas tapfere Christenheer über ben forglofen Feinb. Der glorreichste, ber entscheibenbste Sieg ward gewonnen, unfägliche Beute gemacht, blutig bie erlittene Schmach geracht. Wien, Teutschland mar gerettet, ber Krieg gurud nach Ungarn aemälzt.

In seiner befreiten Hauptstadt traf der zurücklehrende Kaiser ben königlichen Helben Sobiesky. Dem Rath ward die Frage-vorgelegt, wie kaiserliche Majestät den Wahlkönig zu empfangent habe? — "Mit offenen Armen, wenn er das Reich gerettet hatet — rief der hochherzige Karl von Lothringen. Die Etiquette erlaubte dies nicht. Also begrüßte Leopold den König nur zu Pferd und im Freien.

**§**. 24.

Fortfegung.

Indeffen eilten bie Sieger ben flüchtigen Kurten nach und er-

llaggru, auch Slavonien und Gervien, welches lettere jedoch wieder verloren ging. In vielen Schlachten, am entscheibenbsten bei Mohary D, wurden bie Turten geschlagen. In Siebens burgen erklarte Fürst Abaffi fich für Destreich. In teinem früheren Rrieg hatte Destreich fo gludlich gestritten, teinen, auch die französischen nicht, mit foldem Eifer geführt. Gelbst ba König Lubwig von Reuem 2) feine Baffen nach Teutschland trug, und Ehre, Pflicht und Interesse ben Kaiser jum heftigsten Kampf gegen ben Erbfeind aufforberten, Schien bem oftreichifden Ministerium ber Türkenkrieg immer ber wichtigere. Denn es galt nicht blos die Demuthigung der Pforte, sondern, was weit sehnlicher begehrt warb, die Unterwerfung ber Ungarn. Rein wilkfommnerer Anlaß tonnte gefunden werden, als die verungluctte Emporung, um bie königliehen Rechte audzudehnen, die Berfaffung ju fturgen und zumal das Reich zum Erbreich zu erklären. Auch ward auf einem Reichstag zu Pregburg 3 biefer große 3weck wirk lich erreicht. Die Ungarn — obschon widerstrebend — erkannten das fem Mannestamm beiber Linien, der tentschen und ber spamifchen , jugefprochene) Erbrecht bes Saufes Deftreich ju ihrer Rrone, und entfagten bem alten Recht bes Wiberftanbes gegen ben Ronig. Dagegen erhielt ber Abel bie Befugnif ber Enrichtung wen Majoraten und Fibeitommiffen; es wurde verordnet, daß ider König bei ber Krönung bie alten Freiheiten ber Ration beflatige; auch follte bas tyrannifche Revolutionsgericht, melches noch immer ju Epenies faß, abgefchafft merben, und alle Erobe rungen über bie Enrien follten beim Reiche bleiben.

Die Empörung schien also erdrückt; Tökely, mehr und mehr won seinen Anhängern verlassen, war nicht mehr suvhtbar. Berzebend genannten ihn die Türken nach Abassü's Tod zum Fürsten Siebenbürgend. Die Laiserliche Partei hatte die Oberhand und regierte das Land im Namen von Abassü's minderjährigem Bohn, Michael II. Abassi. Mit ähnlichem Glück stritt Besedig gegen die Pforte. Schon 1884 hatte die Republik eine Mlianz mit dem Kaiser geschlossen, und ihre Wassen nach Dals matien und nach Morea getragen. Ihr Feldherr, Morossini,

<sup>1) 1687, 12.</sup> Hug.

<sup>2) 1688.</sup> 

eroberte nach und nach die ganze, an natürlichen und kunftlichen Festen reiche halbinfel, auch Rorinth, Athen und mehreres Andere.

Bu gleicher Zeit fielen die Auffen, nachdem fie Frieden und Bundniß mit Polen geschloffen, in die Steppen ber Tartarei, schlugen die Tartaren, und belagerten Peretop. Doch eroberten sie es nicht.

# §. 25.

## /griede ju Rarlowij.

Der Sultan Mohammeb IV. buste das Ungluck seiner Wassen mit dem Verluste des Reichs. Zuerst gegen seinen Großwezier, und, als er diesen geopsert, zegen Ihn Selbst brach eine Empörung der Soldaten aus. Sein Bruder Solyman III., aus dem Gefängnisse des Serails hervorgeholt, wurde zum Padischah ausgerusen '); Mohammed wanderte in Solymans Kerter. Der neue Großvesser, Kiuprili Mustapha, war etwas glücklicher im Feld; der französische Krieg lenkte die Streitkräfte
des Kaisers ab; und seine Minister reizten durch Orust die eroberten Provinzen, wie Bosnien, Albanien und die Wasachei zum Abfall. Auch unter Achmed II., Solymans Bruder
und Rachsolger '), schwantte der Sieg, die ihn der Markgraf
kud wig von Baden, des vortresssichen Herzogs Karl von
Kothringen gleich vortresslicher Rachsolger, durch die glorreiche

Doch auch bieser Triumph führte nicht zum Frieden. Die französischen Unterhändler erhielten den Muth des Divans aufsrecht. Auch ermunterte ihn Tökely's und anderer Häupter fortdauernder Miderstand. Auf Achmed II. 4) folgte Rustaspha II., des unglücklichen Mohammeds IV. muthigerer Sohn. Derselbe, den alten Sultanen nacheifernd, übernahm persönlich den Heerbefehl. Auch erkampfte er wiederholten Sieg, und hielt Destreich so lange die Wage — der Markgraf Ludwig stritt jezt am Rhein gegen Frankreich — bis der jugendliche Held, Prinz Eugen von Savopen, dei Zenta bie Türken sast zur Bernichtung schlug und tief in Bosnien brang.

<sup>1) 1678. 2) 1691. 3) 19.</sup> Hug. 1691. 4) 1695.

<sup>5) 11.</sup> Gept. 1697.

Schon früher hatte ber ruffische Czar, Peter, ben Krieg in bem Land zwischen bem Onieper und Don mit Rachbruck sortsezend, die Tartaren und Türken geschlagen und Assortert.

So viele Unfalle beugten den Stolz ber Pforte. Zu den Riederlagen ihrer heere gesellten sich gefährliche Empörungen in Afien. Auch die Perfer brohten. Da nahmen die Turten gern die Bermittlung ber Seemachte an, und schlossen zu Carlowiz I Frieden auf 25 Jahre.

Bermöge besselben behielt ber Kaiser Siebenburgen (als Schuzherr Michael Abaffi's, ber es aber gegen ein Jahrgeld ganz an ihn abtrat), Slavonien und die Landschaft Batschta wischen Donan und Theiß: ben Türken blieb Temeswar mit dem Land von der Maros bis an die Donan. Tökely mit seinen Anhängern sollte nimmer nach Ungarn zurücktommen. (Der Unglückliche starb in Rikomedien, wohin die Pforte ihn berwies.)

Auch mit Polen und mit Benedig ward Friede geschlossen. Polen ethielt Caminiet, Podolien und was die Türken in der Ufraine besagen, zurück, und raumte bagegen die Moldau. Benedig gewann ganz Morea, nebst einigen Pläzen in Dal. matien.

Rußland schloß anfangs blos einen zweisährigen Stillftand, bald barauf jedoch 2) Frieden auf 30 Jahre. Affob blieb in seinem Besig.

Bald nach biesem harten Frieden wurde Sultan Mustapha burch einen Aufftand der Janitscharen vom Thron gestoßen. Er überließ das Reich seinem Bruder Achmed 111. 9.

<sup>1) 1699, 26. 3</sup>anner.

<sup>2) 1700, 13.</sup> Juli.

<sup>5) 1702.</sup> 

# Drittes Rapitel.

Dritter hauptfrieg gegen Franfreich. Revolution in England.

### S. 1.

Aufbebung bes Editts von Rantes.

Wir haben Ludwig XIV. auf bem Gipfel ber Macht erblickt. Allen Rachbarn furchtbar, ohne irgend einen ihm gewachsenen Reind, aller Traftate ungestraft fpottend, und gur einzigen Gubne für frechen Raub blos zweifelhaften Stillftand gemalmend. Rubnen Schrittes, unverholen ging er bem ftolgen Biele ber Beherrichung Europa's ju und verfehlte es - meift aus eigener Schuld, Durch Hebermuth gegen Groß und Rlein, burch gerauschvolles Schau-Kellen ber Macht erbitterte er und regte weit mehr zum Wiberftand auf, als burch ihre Bergrößerung felbft. Gein beleidigenbes Drauen, fein Sohn riß die Schlummernden empor, ermunterte bie Bergagten, trieb bie Schwachen jum engeren Berein, mahrend bie vernachläßigten — ja oft schwer verlegten — Freunde fich gurnend von Ihm wandten und gulegt, außer einigen Reichsfürsten und ben Turten, Riemand mehr auf feiner Seite blieb. Dazu tamen, mmal nach Colberts Tod 1), Die größten Rebler in ber einheimischen Bermaltung, unmäßige Berichwendung, fleigenber Bolfebruck und manche verberbliche Despotenlaune. Bisber hatten . and Jugenbkraft und Jugenbglück manches Gebrechen erfezt ober geheilt, mauche Charafterfehler verschleiert; jest aber enthüllten fich bie legten; und der alternde Ronig - einst felbstherrschend, lichtvoll und nach Ruhm strebend — wurde mehr und mehr der Migen Schmeichler, ber bigotten Frauen, ber fanatischen Priefrer Durch Aufhebung 2) bes Ebifte von Rantes falug er bem Reich eine Bunde, die noch heute nicht vernarbt ift.

Beinrichs IV. preiswurdiges Coift von Rantes 3, ben Sugenotten bie Religionsfreiheit mit geringer Ginfchrantung und babei ansehnliche politische Rechte gewährend, hatte ben eine

<sup>1) 1683,</sup> 

<sup>2) 1685. 22.</sup> Oft.

<sup>3) 1598, 30.</sup> April.

heimischen Frieden nach langen Stürmen wiederhergestellt. Der Cardinal Richelieu — die selbstständige Stellung der Reformirten schnend — erneuerte zwar den Krieg und unterwarf mit Massengewalt La Rochelle, ihre starke Feste: aber er bestätigte durch das "Edikt der Gnade" den Hauptinhalt des ältern königslichen Friedens, und beunruhigte, einige Bersuche der Bekehrung abgerechnet, die gedemüthigten Calvinisten nicht. Noch duldsamer waren Mazarini und Colbert. Politische Plane verdrängten den engherzigen kirchlichen Eiser, und Ludwig, während seiner ersten Regierungsperiode großartigeren Ideen sich hingebend, achtete noch wenig des theologischen Gezänks.

Aber ber Rangler Le Tellier und fein Gobn , ber Rriegeminifter Louvois, FColberts Feinde, und bie verfolgungefüchtigen F+ 1691 Auedite Roms, Die Jefuiten, verschworen fich gegen bie Reformirten. Shre Aufhegungen, unterftugt burch jene ber frommelnben Marquife von Maintenon, des alternden Ronigs Freundin, ja paterhin ihm beimlich angetrauten Frau, bewogen benfelben gur Ernenerung, ju fteigender Scharfung bes Drude. Biele unwurbige, ungerechte, tyrannifche Mittel - Beftechung, Burndfenng in burgerlichen Rechten, Ausschluß von Memtern, Rinberraub, Berfolgung ber Prediger, Entziehung von Rirchen murben angewendet, die Reformirten gurud jum tatholifchen Glauben gu führen. Einige schwache Berfuche bes Biberftanbes beftrafte man mit Galgen und Rad. Robe Militarhaufen unterflügten ben Belebs sungeeifer ber tatholifchen Priefter (Dragonaben). Da verließen bie Reformirten in Schaaren bas land; aber Galeerenfrafe warb ausgesprochen gegen bie Flüchtlinge, und enbitch erfchien bas tonigliche Cbitt, welches jenes von Rantes Grmlich anfhob 1), alle Reformirten jum tatholischen Glanben gurudrief, und bie Prebiger, welche nicht Folge leiften wurden, aus bem Reiche verbannte. Aber ben vertriebenen Sirten folgte ein großer Theil ber heerbe. Trog Berboten und Strafen manberten fünf. mathunberttaufend Reformirte aus, und trugen nach England, bolland, Danemart und Rordteutschland, wo man überall freudig fie empfing, frangofifches Golb und befruchtenben

<sup>1) 22.</sup> DH. 1685.

Runftfleiß und haß gegen ben thrannischen König. Die heere und Flotten, Die wider benfelben ftritten, verftarften fich burch Schaaren von racheburftenben Flüchtlingen, und gange Provingen feines Reiches perarmten, ihrer Rapitalien und ber gewinnbrim genden Arbeit vieler tausend emfiger Sande burch die wahnstunige Graufamteit eines gefronten Zeloten beraubt. Go weit ging bie Buth, daß in einem Edift (vom 29. April 1686) verordnet wurde, die franken Reformirten', welche fich weigerten Die beil. Beggehrung zu nehmen, follten als Abtrunnige betrachtet, mit Bermögenseinziehung bestraft, und im Kall ber Genefung auf Lebenslang gur Galeere verdammt, im Kall bes Todes aber auf ben Schindanger geworfen werden! - Und bennoch erreichte er fein engherzig gefeztes Biel, bie Ausrottung ber Rezerei in Frant reich , nicht. Gine halbe Dillion Reformirter blieb im Lande gue rud, ben tyrannifchen Berfolgungeebiften theils bie Stanbhaftigfeit ber Martyrer entgegenfezend, theils burch fcheinbare Unterwürfigfeit fich benfelben entziehend. Im Bergen mahrte ber alte Glanbe fort, und der gerechte Sag brach bei ber erften Belegenheit in verberbliche Flammen aus.

# §. 2.

# Unfang bes britten Rrieges.

Indessen seite Ludwig seine herrschsuchtigen Entwurfe fort. Im Ramen der Herzogin von Orleans, einer pfälzischen Prinzessin, forderte er einen großen Theil der Erbschaft ihres Bruders, des Rurfürsten Karl, obschon sie im Heirathstontrakte ausdrücklich auf jeden Anspruch verzichtet hatte. Zugleich begehrte er, dem Erzslift Köln einen Ihm ergebenen Erzbischof und Kurfürsten zu sezen. Auch gewann er durch Ränke und Gewalt die Mehrheit des Kapitels für seinen Clienten, den Bischof von Straßburg und Cardinal, Eg on von Fürstenberg. Aber der Kaiser erklärte diesen unteutsch gesinnten Fürsten für wahlunfähig, und verschaftte durch Unterstüzung des Pabstes Innocenz XI., welcher den König haßte, das Erzstist dem Prinzen Joseph Elesmens von Baiern 1).

Sofort fiel Lubwig feindlich in's Reich, eroberte im erften

<sup>1) 1688.</sup> Gept.

Heldzug Philippsburg mit vielen andern Städten am Rhein und brandschazte weit umber bas Land. Dem Pabst aber entrist er Avignon. Also entbrannte von Reuem der Krieg, welcher auch bald wieder ein allgemeiner wurde. Mit großen Hossnungen begann ihn der König. Den Kaiser beschäftigten fortwährend die türkischen Wassen; das Reich war, wie immer, zertheilt, schwach und zagend. Roch stund Danemark im Bund mit Frankreich, und K. Jakob von England bewahrte Ludwig seine alte Freundsschaft. Spanien dagegen vermochte wenig. Auf dem Prinzen von Dranien allein ruhte die Hossnung Europa's. Die Augen aller Beängstigten, aller Freigesinnten und aller Feinde Ludwigs richteten sich auf Ihn. Er indessen entthronte seinen Schwiegervater, deu König von England, und änderte durch solche große Revolution alle Berhältnisse plözlich.

3um Berftanbniß biefer Dinge ift bas Rachholen ber fruhes ren Gefchichten Englands nothig 1).

§. 3.

Rachbolung der Englifden Gefdichte. Die Republit.

Rach ber Hinrichtung R. Karls I. ") lagerten sich über ben beei Reichen England, Schottland und Irland die Schrecken ber Tyrannei, der Anarchie und des Bürgerkrieges. Der Thron lag umgestürzt, die Republik war noch nicht erbaut, und es gebrach, nachdem man so frevelhaft Gesez und Recht in den Staub getreten, an den wesentlichsten Grundlagen eines solchen Baues. Wilder Karm der Faktionen durchtonte das Reich, die Stimme der Nation ward nicht vernommen, dem Starksten und Verschmisstesten siel endlich die Herrschaft zu.

Das Rumpf-Parlament, faktischer Inhaber ber Gewalt, verstärkte sich — um einen gesezmäßigen Schein zu erlangen — burch einige der früher ausgestoßenen, so wie durch mehrere neugewählte Mitglieder, und ernannte einen vollziehenden Rath von 38 Personen. Aber der haß der entgegengeseztesten Parteien der kirchslichen und politischen Fanatiker, so wie der königlich Gesinnten,

<sup>1)</sup> Sume's Gefch, von Großbrittanien. Memoirs of Great Britain and Ireland by Dalrymple. Lond. 1771. mit mehreren Fortfezungen.

<sup>2)</sup> S. 280. VII. S. 311.

78

lag über ihm, und das heer, die einzige Stüze seiner Macht, war imzuverläßig, voll Meuterei, fortwährend zu jedem Frevel bereit. Doch wurde, wenigstens in England, der Ausbruch zunich gehalten, theils durch tervoristische Maßregeln und die ängstliche Wachsamseit des Parlaments, theils durch den Eiser einer keinen, hochherzigen Schaar von wahren Patrioten, welche vor allen den Rationalverein vor Austösung zu bewahren, und durch seises Anschließen an die eben bestehende Autorität die Möglicheit einer zu begründenden gesezlichen Freiheit zu retten krebten. Ein verwegener Ausstand Gervellers wurde gedämpst durch Erom wells Muth und Glück.

Aber in Irland und in Schottland entbrannte offener Rrieg. Dort und hier wurde Rarl II., bes enthaupteten Louist Sohn, als König ausgerufen, in Irand burch ben ehemaligen Statthalter Ormond, in Schottland durch ben edelmuthigen Marquis von Montrofe, welcher helbenfühn fcon für Ranl I. gestritten hatte. Dit blutburftiger Buth fchlug Eromwell nach bes edlen Kairfax Abdankung jum Oberfeldherrn bes enge lischen Beeres ernannt - im ersten gande bie Ronalisten nieber, und eilte bann nach Schottland, wofelbft gwar Dentrofe für feine Treue unter hentershand gebüßt, bas Parlament felbft aber Rarln II. als König — wiewohl unter ben bemuthigendfin Befchräufungen - erfannt hatte. Bei Dunbar 1) erfocht Gromi well ben entscheibenbften Gieg über bas schlechtgeführte ichottische Seer; und ale Rarl II. verzweiflungevoll mit dem Reft feiner Ermppen in England einbrach, gernichtete er biefelben vollffanbig bei Borcefter 2). Unter taufenbfaltiger Roth und Gefahr entlan Rarl nach Kranfreich. Schottland wurde jegt gezwingen gu Bereinigung mit England. Der General Dont war es vorzug-Hich, welcher burch Waffenglud und durch Schrecken bie Unterwerfung bewirkte.

S. 4.

Cromwell zum Protektor ernannt.

Das Parlament, in beffen Ramen folche Siege erkampft wurden, behauptete jedoch seine hoheit nicht lange. Das heer, trozend

<sup>1) 1650. 3.</sup> Gept.

anf seine Starke und die burgerliche Macht verachtend, gab sich ben herrschstüchtigen Entwürsen seines Feldherrn als willsähriges Berkzeng hin. Auf seinen Borschlag erließen die Ariegshäuptereine Remonstranz an's Parlament, worin sie basselbe zur-Riederlegung der schon so lange geführten Gewalt aussorberten. Als dieses verweigert ward, so jagte Eromwell mit einem Erupp Soldaten das Parlament auseinander 1), die verächtlichsten Schmähworte den sich Entsernenden nachrusend, und schloß, als Alle gegangen waren, das Haus. Also endete das langwierige Parlament.

Diese beispiellos vermessen Ehat erhielt den Beisall der entzegegengesesten Parteien, in welche die Ration zertheilt war, der toniglich Gesinnten, welche das Parlament als die republionischen Autorität verabschenten, und der Puritaner, welche die Umerbrückung, die sie von demselben erfahren, ihm mit fanatischem Hasse vergalten. Dagegen vereinigten sich in der Tranevider seinen Sturz die wahren Freiheitsfreunde mit den heftigsten sirchlichen und politischen Schwärmern, mit den Chiliasten, Deisten und Independenten, welche jedoch sämmtlich schwach, daher auch von Eromwoll mehr gehaßt als gefürchtet waren.

Mit feigendem Uebermuth schuf diefer fich jest ein Parkamene and 139 Personen, die er nach Billfur aus England, Irland und Schottland aufammenberief (128 aus England, 5 aus Schottland und 6 aus Irland). Diefe Berfammlung - nach einem brer Mitalieber, Gottlob Barebone, murbe fie fpottmeise bas Barebones Parlament genannt - folte 15 Monate hindurer bie gesexgebende Macht seyn, und atsbann felbst ihre Rachfolger fich ernennen. Aber fle gab fchon nach 5 Monaten ihre noch mehr lächerliche als verhaßte Scheingewalt in die Hande Desienis gen jurnd, ber fie gerufen; worauf ber Kriegorath, nach einem bon bem General Lambert binnen 3 Lagen entworfenen Berfaffungeplan - bas Inftrument ber Regierung genanm -Eromwell'n gum lebenslänglichen Protettor ber brei verbundes nen Reiche erffart 1). Ihm zur Geite follte ein Staatbrath (beftehend aus 13 bis 21, gleichfalls auf Lebenszeit gemaniten Miebern) feyn und alle 5 Jahre ein Parlament versammelt wer-

<sup>1) 1653. 20.</sup> April.

<sup>2) 12.</sup> Dezember.

ben, welches 5 Monate lang nicht burfte aufgehoben werden. Den Bills biefes Parlaments sollte ber Protektor nur 20 Tage lang feine Genehmigung verweigern burfen; aber bie gesetzerwals tenbe, die richterliche und die Kriegsgewalt ruhten auf Ihm. Rach seinem Tod sollte der Staatsrath den Nachfolger ernennen. Eroms well beschwor das Instrument.

### §. 5.

Cromwells Bermaltung im Innern.

Berglichen mit der Geseglofigfeit bes bisherigen Buftanbes konnte Die neue Berfassung, so übereilt und aumaglich sie eingeführt mar, als eine Wohlthat gelten. Allein ber Nation mar fie verhaßt. Diefes mochte der Protektor aus dem untrüglichsten Rennzeichen aus ber Stimmung bes erften von ihm einberufenen freige mahlten Varlaments - ertennen. Entweder aus ftolger Zuversicht auf feine Macht ober in ber hoffnung, baburch Popularität ju gewinnen, oder aus Unerfahrenheit in einer ber wichtigften Tyrannen-Runfte hatte er ein ber Freiheit gunftiges Wahlgefez erlaffen; und die hiernach gemählten Abgeordneten erschienen als zuverläßige Organe ber Nationalgesinnung. Aber fie fingen ihre Arbeiten an mit ber Prufung ber Rechts - Giltigkeit jenes Instruments, welches Cromwelln bas Protektorat verlieh; nur durch eine beschleunigte Aushebung bes Parlaments entging berfelbe ber ihm brohenden außerften Gefahr. Willfürliche Steuerebifte und militarifche Bolls ftredung berfelben maren bie Folgen bavon; aber fie verschärften ben Unwillen ber Nation, und ohne die Anhängtichkeit bes See. res, bie er fehr geschickt fich ju bewahren mußte, hatte er fich nimmer in ber Berrschaft behaupten mögen.

Ein zweites Parlament, auf bessen Erwählung Cromwell, durch Erfahrung belehrt, den mächtigsten Einfluß durch Bestechung und Schrecken geübet, und gegen dessen freigesinnte Mitglieder er selbst gewaltsame Ausschließung sich erlaubt hatte, bezeigte sich desto willsähriger und ergebener 1). Es trug ihm sogar förmlich die Krone an, welche jedoch anzunehmen der Protektor sich nicht getraute. Indessen erhielt er von dem Parlament eine feierliche Anerkennung und gesezmäßige Bestätigung seiner Gewalt, welche babei in mehreren Punkten noch wesentlich erweitert, in einigen

andern aber beschränft wurde. Sest erft erschien er als legitimer Beberricher bes Reiches, Auch ein Dberhaus errichtete er, meift and feinen ergebeuften Anhangern. Dennoch bannte er beu republikanischen Beist nicht, welcher vielmehr mit erneuter Starte in bem hans ber Gemeinen erwachte. Abermals fah fich Eromwell jur eiligen Aufhebung gezwungen 1). Aber fortwährende Meufier. ungen bes Diftvergnugens unter allen Klaffen bes Bolles, felbft Berfchwörungen und Mordversuche, fogar vom heer ausgebend, endlich Abneigung und Widerstreben in feiner eigenen Familie, ließen ihn nimmer zur Ruhe kommen; er führte bas angstvolle Leben bes Tyrannen und bes von Gewissensbiffen gepeinigten Sunberd. Die Einsamleit wie die Gesellschaft schreckte ihn , jedes frembe Geficht machte ihm bange; ber harnisch unter ben Rleis bern, eine ftarte bewaffnete Begleitung, der hanfige Wechsel bes Schlafgemache und taufent andere Borfichtemagregeln verfundeten bie Unruhe feines Gemuths.

### 5. 6.

#### Answärtige Berbältnisse.

Beit glanzender als im Innern erschien Eromwells Regierung in auswärtigen Dingen. Die Revolution hatte die Nationalstraft der Englander mächtig erhöht, alle schlummernden Talente geweckt, jedem Thaiträftigen eine Bahn des Wirkens eröffnet; und die im Innern sich noch seindselig entgegenstehenden Parteien verband gegen das Austand ein gemeinsamer vaterländischer Geist. Heroische Charaktere traten auf, Land und Reere erfüllte der Kriegsruhm englischer Helden.

Roch vor Cromwells Erhebung zum Protektorat führte die Republik England heftigen Krieg wider Holland, wiewohl eine natürliche Freundschaft der Interessen den beiden Freistaaten eher Friede und Gemeinschaft zu gebieten schien. Auch hatte anfangs das englische Parlament den Generalstaaten eine nähere Berbindung angetragen. Allein die Machthaber Hollands hegten noch Riftrauen und Abneigung gegen die revolutionnaire Gewalt, und bald sührten gegenseitige Reizungen, zumal aber die Kriegblust

<sup>1) 1658, 4.</sup> gebr.

s. Rotted Gefd. 8r Sb.

ber meisten Parlamentsfäupter, den völligen Bruch herbei.; Dem selben voram ging die berühmte. Ravigarionsakte b., welche alle Einfuhr von Maaren verbietend, die nicht Raturerzeugnis oder Arbeitsprodukt der einführenden Rationen wären, dadung allermächst und am härtesten die Holländer traf, die bisher sakeinigen Spediteurs aller Welt. Eine Beroednung, die, wegen der gang besondern Lage Englands, allerdings sehr vortheilhaft auf dessen Handel und Seemacht einwirke, ja höchst solgenreich seicht sin die allgemeinen Nerhältnisse, jedoch an und für sich blot dem Geist des gemeinen, selbstsfüchrigen Merkantisspkems entstoffen war, und daher weder das ausschweisende Lod, nach den hestigen Tadel verdient, welche in neuen und neuesten Zeiten darüber erzgüngen.

Der Arieg ber beiben Republiten wurde mit aller Erbitterung von Rationaltriegen geführt, und mit einem belbemunthe, welcher würdig gewesen mare eines Rampfes um bie heiligfte 3bee, eines Rampfes um Freiheit, Ehre und Dafeyn. Unermeglichen Schaden litt der hollandische Handel burch englische Kapperei; aber in den vielen Schlachten zwischen ben Rriegeflotten, fo hartnäckig man Britt, fo viele Schiffstrummer bie Deere bebectten, blieben Blate und Cromp (ber altere), ob auch abwechselnd besiegt, boch im Gangen unmbermunden, beibe fich gegenseitig, fo wie ber Belt, Gegenstände hoher Bewunderung. Wenn gulegt England einige Ueberlegenheit errang, fo gefchah bies meift burch ben größeren Bau feiner Schiffe, ein Bortheil , welchen es nach hume's Bo mertung bem bingerichteten König Rarl L verbanfte, b. b. ben Schiffegelb, welches berfelbe unter fo heftigem Biberfprud bes Parlamente erboben und jur Berftarfung ber Marine vere menbet hatte. Die Billigkeit forbert jedoch hier ben Bufag, baf ein popularer Ronig folden Widerfpruch nimmer erfahren. und bas ein minder verschwenderifcher Konig die Mittel gu jener nup I.den Ausgabe aus andern Ginfuntten murbe erührigt baben.

Bald nach ber Auflösung des langwierigen Parlaments, wels dem holland vergebens die Ausschnung angetragen, schloß Exomwell, jest Protestor, Frieden mit den Generalpaaten auf billige

<sup>1) 1651.</sup> 

Aphingungen. Die beiden Republifen wurden burch eine Defenstv-Afficag verhunden; England erhielt einige Genugthung für fenhere Unbilben, und bie Ehre der Flagge.

# §. 7.

## gortfegung.

Aber der Protektor, durch Krieg und Gewaltthat emporgekommen, begehrte stets neuen Krieges aus Politik nicht minder als aus Luft. Durch Kriegeruhm mochte er die Mackel der Usurpation bedecken, und äußere Kämpfe zogen die Blicke wie die Kräfte der misvergnügten Ration von den einheimischen Dingen ab. Auch war kaum in irgend einer früheren Zeit die Macht Englands so furchtbar wie jezt erschienen; der Protektor sah sich uach dem Schauplaz ihrer nüzlichsten Berwendung um.

Roch lagen Spanien und Frankreich gegeneinander in bem schweren Rampf, welchen erft ber pyrenaische Friede endigte, Beibe bublten um Crommells Gunft. 3mar maren bie Konige leiber Reiche verwandt mit bem ungludlichen Rarl I., welchen Cromwell bem Blutgeruft überliefert hatte, und es schien bie Stimme ber Ehre nicht minder als jene ber Monarchenpolitif fie aufzuforbern gur Feindschaft miter ben Protektor. Aber bie allernachftliegenden Intereffen ber Furcht, ber Ripalitat, ber enghergigen Gelbstfudyt ersticten jene Stimme. Raum getraute fich ber frangofifche Sof, ber Bittme Rarls I., ber Tochter Seins riche IV., eine Buffuchteftatte und ein Gnabenbrod ju gemahren; hren Cohn, Rarl II., trieb er burch fchnobe Begegnung aus bem Reich; bem Protektor bagegen, bem Morber bes Konigs, erwies er knechtische Hulbigung. Der allgewaltige Premierminister, Ragarini, fandte feinen Reffen nach Condon gur chrerbietigen Begruffung Gromwells, und bamit er bas Bebauern feines Dheims ausbrucke, nicht felbst perfonlich folche Gefinnung bem größten Manne feiner Zeit bezeugen zu konnen. Der Konig Gelbst aber iberschiette ihm einen reich mit Diamanten verzierten Degen, und thrie ihn burch die allerglänzenbften Gefanbtichaften. Huch marb in bem Freundschaftstraftat, welchen ber Protektor nach langem Bogern genehmigte, beffelben Ramen vor jenen bes Ronigs von Frankreich gefest.

Anch Spanien, bas sonst so stolze, ging, Fremdschaft suchend, ben Revolutions-Männern entgegen. Die erste Macht, welche die Rechtmäßigkeit ber englischen Republik seierlich anerkannte, war Spanien. Damals also ahnete man entweder nicht, daß es eine Besugniß gebe, sich in Verkassungsprinzipien eines fremden Staates zu mischen, oder man glaubte, wie man freilich immer thut, wo Stärke sey, da sey auch das Recht. Doch alle Gefälligskeit Spaniens gegen den Protektor konnte diesem keine Freundsschaft einslößen. Die Schwäche Spaniens reizte ihn zum Angrissund der Religionshaß bot willkommenen Vorwand. Hatte doch der König das Begehren des Protektors, daß die Schrecken der Inquisition möchten gemildert werden, standhaft zurückgewiesen!

Bor aller Kriegberklärung griffen die englischen Flotten die Rieberlaffungen ber Spanier in Westindien an, und nahmen ohne Schwertschlag die reiche Insel Jamaika. Dezt erklärte Spanien ben Krieg und vermehrte dadurch nur seinen Berlust. Die Engländer schlugen und zerkorten mehrere seiner Flotten, und eroberten, mit den Franzosen vereint, Mardyk und Dünkirchen, bie sie hernach auch im Frieden behielten?).

Während diefes Kriegs hatte bie englische Flotte unter Blate auch die italischen Mächte geschreckt, Tunis und Algier gebemuthigt, und selbst ber fernen Pforte Achtung geboten.

### §. 8.

### Eromwells Tob und Charakter.

Richt lange nach der Aushebung seines zweiten Parlaments starb Eromwell ), unter fortwährend gemehrten Gorgen für die Behauptung der Herrschaft. Rur eine theils schwärmerische, theils schöftsuchtige, daher jedenfalls unzuverläßige Partei war es, worauf seine Gewalt beruhte, nicht die Liebe des Bolks oder der Wille der Nation. Daher fühlte er bei jedem Fußtritt den Boden unter sich wanken, mit jedem Tage näherten sich die Schrecken der Gegenrevolution. Er entging derselben durch sein gutes Glück; aber dem verwerfenden Urtheil der Nachwelt ist er nicht entgangen, troz aller Duldigungen der gleichzeitigen häupter Europa's, und

trog der fanatischen Lobpreisungen seiner Faktion. Zwar hatte er, abgesehen von dem Hauptverbrechen der Usurpation und des Königsmorbes, vorzüglich aber mabrend er bie Burbe bes Proteftors führte. das Reich durchaus nicht tyrannisch verwaltet. Er ließ unparteufche Gerechtigfeit üben, befegte bie hohen Richterftellen mit ben redlichsten Mannern, übte felbst nicht felten Gnabe; und wenige Källe von Berschwörungen ausgenommen, wo feine verfonliche Sicherheit bie Errichtung von außerordentlichen Tribunalen ju forbern schien, überließ er felbst bie Staatsverbrechen ben Gefcwornen-Gerichten, wiewohl beren Ausspruch gewöhnlich feine Feinde begunftigte. Auch war sein Privatwandel, im haudlichen, wie im burgerlichen Berhaltnis, vielfach loblich; und felbft Sume, ber feine Berbrechen fouft fehr ftrenge beurtheilt, findet bewunderungswurdig, daß Cromwell bei fo heftigem Chrgeiz und fo brennender Somarmerei bennoch fo viele Gerechtigfeit und Mäßigung beobs Deffen ungeachtet ist nicht zu verkennen, bag bie vorherrichenben Buge feines Charaftere folbatifche Gewaltthatige teit und Religionsschwärmerei — babei auch schändliche heuchelei - gewesen, bag er, unempfänglich für große Ibeen, nur von Selbftsucht und Fanatismus getrieben, und weit mehr burch bie Gunft ber Umftande, als burd inwohnende perfonliche Rraft gehoben worden. Much hat er nicht verftanden, feinem Berte Dauer in geben; und es ift die unformliche Berfaffung, die er zu erbauen fich vermaß, in fich felbst zusammengestürzt, durch innere Unhaltbarteit, ohne allen außern Anftog.

### ·§. .9

#### Richard Eromwell.

Die englische Revolution, schon in ihrem Beginnen unlauter, in ihrem Berlaufe reich au Berbrechen und Thorheiten, endete schmählich. Mit Ausnahme einer kleinen Zahl erleuchteter, für die wahre Freiheit begeisterter Patrioten, waren es nur kirchliche Fanatiker und gewaltthätige Soldaten gewesen, welche die Republik errichteten. Rur im Sinne dieser beiden gleich verächtlichen und heillosen Parteien, welchen beiden er angehörte, wiewohl er abwechselnd auch beide täuschte und unter die Füße trat, hatte Eromwell gehandelt und geherrscht. Durch keine einzige lebendige

Idee, durch kein einziges hohrs Rationalinseresse ward die große Mehrheit des Volkes an die Revolution gebunden; die republikanische Berfassung ermangelte durchaus jeder haltbaren Grundslage, jedes innern Lebensprinzips. Rur der von der stegenhen Faktion ausgehende Schrecken, und die gegenseitige Feindsligktit der üdrigen Parteien hielt sie augenblicklich aufrecht; sie stürzte unvermeidlich zusammen, sobald die Faktion durch den Berlust ihred kühnen Hauptes geschwächt oder uneins unter sich selbst wart, oder sobald eine Bereinigung unter den verschiedenen Klassen ihrer Feinde statt fand.

Beibes geschah balb nach Cromwells Tob. Zwar murbe Ris chard Cromwell, fein Sohn, ben er jum Rachfolger ernannt batte, vom Staatsrath, vom heer und von ber Flotte, fo wie von ben wichtigften Grafschaften und Städten , nicht minder von ben ausmärtigen Mächten als Protektor anerkannt; aber es gebrach ihm an ber zur Befestigung ber schwankenben herrschaft fe nothigen Rraft und Ginsicht. Ginerseits bas neuerwählte Paris ment, welches einen bedenflichen Geift ber Freiheit zeigte , andere feits, und weit mehr, bas migvergnügte heer angfligten ihn. Gein eigener Schwager, Fleetwood, ein religiofer Enthufigt, trat gegen Ihn auf; und es verbanden fich mit biefem bie and gezeichnetften Rriegshäupter, jumal ber fühne Lambert - mel then fcon ber alte Protektor gescheuet batte - und viele andere, theils entschlossene Republikaner, theils Freunde ber Meuteni. Sie reichten eine Remonstrang ju Gunften ber "guten alten Sache", wie fie bas Guftem ber Independenten ober ber Feinde Rarls I. nannten, ein, und verlangten einen Oberfeldberrn, ber ihres Sinnes mare. Das Parlament, über folde Unmagung entruftet, erflarte fich hierauf wiber bas heer und fchipf fich enger an ben jungen Profektor, aber biefer, von welchem bie Ber nerale jest trozig die Aushebung des Parlaments forderten, that jagbaft, wie fie begehrten, und machte fich alfo vollende wehr los 1). Balb barquf unterzeichnete er feine eigene Abbantung?).

<sup>1) 22.</sup> Mor. 1659.

### s. 10.

#### Mont. Recauration Rarls II.

Um den Schein einer bürgerlichen Regierung zu erhalten, berief jest der Kriegsrath das alte Rumpf-Parlament wieder, kaum noch aus vierzig Gliedern bestehend und wegen seiner frühern Berbrechen und ersahrenen Mißhandlungen bei der Nation verhaßt und verächtlich. Dasselde nahm ohne Widerstreben die ihm darzgedotene Gewalt wieder an, und suchte sich darin zu befestigen durch Unterwerfung eben des Heeres, dem es dieselbe verdankte. Aber die entrüsteten Kriegshäupter, den ehrgeizigen Lambert an der Spize, wiesen es schnell in sein Nichts zurück, und beaustragsten an seiner Statt einen sogenannten Sicherheits Ausschuß von 23 Mitglieder mit der Regierung des Reichs. Der anarchtsscha Zustand stieg jezt aufs Höchste. Die Nation, von wüthender Parteiung zerrissen, und alle Sewalt in den Händen der übers müthigen Soldaten erblickend, sah der heillosessen Zusunst entgegen.

Da erflärten fich nicht nur die Saupter der Parlamente-Partei, fonbern felbft viele Begger berfelben, weil fie von ber Solbaten-Dligarchie noch Schlimmeres befürchteten, es erklärte fich auch die Stadt London und felbst ein Theil ber Truppen laut gegen ben Sicherheits - Ausschuß. Daffelbe that ber General Mont, Befehlehaber in Schottland, Lamberts perfonlicher Begner, ein tapferer und fluger Mann, einft bes Proteftors getreuer Anhanger, daher auch dem Parlament, für welches er jest Scheinbar maffnete, abhold. Die toniglich Gesinnten, folche Entweiung ter Republitaner mahrnehmend, faßten erneute hoffnung und richteten zumal ihre Blide auf Mont, ber ba schweigend gegen Lambert und gegen bie hauptstadt heranrudte. Das Rumpf. Parlament hatte inzwischen von Reuem fich versammelt, uneingetent ber Schmachvollen Auflösung, Die es fchon zweimal erfahren. Dit dem Einzuge Monte in London aber endete feine lange und weche selvolle Berrichaft. Denn als auf die Ginladung bes Generals die früher ausgestoßenen Mitglieder ihre Size barin wieder einnahmen , und nun die Majoritat aus Feinden ber Independenten beftund, fo hob es burch einen Beschluß biefer Majoritat fich

felber auf, und verordnete bie Wahl eines neuen Parlaments 1). Schon früher mar Lambert, ben seine eigenen Golbaten verließen, in gefängliche haft gebracht worben.

Begt erft trat Mont, der bieber seine mahren Absichten forge fam verhüllt hatte, mit Rarl II. in eine geheime Unterhandlung. Die Mehrheit ber Ration, des revolutionnairen Buftanbes mibe, fehnte fich nach ber Wiederherstellung bes Königthums. Die meiften Mahlen fur's Parlament fielen auf toniglich Gefinnte. Die Weiseren gwar wunschten, durch einen Bertrag mit bem Prim gen die Freiheiten ber Nation zu fichern. Aber Mont begünstigte Diejenigen, welche den König ohne irgend eine beschränkende Rlau fel wieder einsegen wollten. Rarl II., welchen noch burg guver bei ben pyrenäischen Friedensverhandlungen die Minister Frankreichs und Spaniene taum vor fich ju laffen fich getrauten, empfing erftaumt Die Ginladung jur Besignahme feines Reichs. Das neue Parlament (eröffnet am 23. April 1660), nachbem es von ihm einen gnädigen Brief empfangen, rief ihn jubelnd als Ronig aus?) mb burch bas gange Reich tonte ber Jubel wieber.

## S. 11.

### 3 bre Folgen.

Aber ber Segen ber Restauration wurde verfummert burch Die in ihrem Gefolge ziehende Willfurherrichaft und Strenge, Parteilichkeit, Nachläßigkeit und zulezt vollige Schlechtigkeit ber Regierung. Für bas Saus Stuart felbit, nicht nur für bas Bolt, war es das größte Unglud, bag bie Wiedereinsezung ohne alle Beschränfung der königlichen Gewalt, ohne alle Gewährleis flung für die Bolferechte geschehen mar. 3mar hatte ber Ronig noch vor feiner Wiedereinsezung eine allgemeine Amnestie verheißen, ohne andere Ausnahme, als welche bas Parlament beschließen wurde; auch Gemiffensfreiheit und andere toftbare Rechte waren unter derfelben einzigen Beschränkung gewährt worden. Aber biefer scheinbar billige Borbehalt gab die Ration und alle Ginzelnen bem theils fervilen, theils durch eigenen Reaktionsgeist Parlamente preis. Alle Früchte der Revolution, burch Blut und

<sup>1) 16.</sup> März 1660.

Khränen so theuer erkanft, gingen verloren; aus dem langwierige ften, verhängnisvollsten Kampfe, aus der langen Folge von Lehren und Erfahrungen, wurde nicht ein Grundsaz, nicht ein Bollwert der Freiheit gerettet; die Bestrebungen so vieler edlen Geister, die Selbstaufopferung der heldenmuthigsten Patrioten waren umsonst geschehen, und die Berfassung kehrte ganz zu demjenigen Punkte, auf welchem sie sich vor der Revolution befand, und aus welchem eben dieselbe ihren Ursprung genommen, ja noch weiter zurück.

And einberufen — bis jest blos den Ramen einer Convention geführt hatte, durch ein königliches Defret als wirkliches Parlament erklärt. Hierauf, in Gemäßheit des von beiden Häusern genehmigsten Amnesties Gesezes, begann der Prozes der Königsmörder, so wie einiger anderer von der Berzeihung namentlich Ausgenomment, und fand die Hinrichtung der Berhastesten statt. Sie geschah noch während der Lustdarkeiten, womit die Restauration am hose geseiert wurde. Das Bolt, durch die langen Drangsale ausgeregt, sah die Leiden der Revolutionshäupter mit Lust; aber die ebesten Geschichtschreiber — wie David Hume — bei allem ihrem Abscheu gegen das Berbrechen der Berurtheilten, haben dem heroischen Muth, womit dieselben der Marter und dem Tod entsgegen gingen, ihre Bewunderung nicht versagen können.

Auch in Schottland floß Blut, allererst jenes des Marquis Argyle, eines der andgezeichnetsten Häupter der Covenant, weiche Karln II. nach seines Baters hinrichtung, wiewohl unter beschräufenden Bedingungen, zum König ausgerufen und darüber schweren Krieg wider Eromwell geführt hatte. Das schottische Parlament wetteiserte mit dem englischen an Unterthänigkeit. In diesem wurde nur in Kirchen sach en noch einiger Widerspruch lant; auch waren die Geldbewilligungen den königlichen Binschen nicht vollkommen entsprechend.

Ein zweites Parlament war noch gefälliger. Es bewilligte die Berbrennung der Haupturkunden der Revolution — wie der Covenant und der Erkfärung Englands zur Republik — durch Henkershand; et beschränkte das Petitionsrecht der Unterthanen; es gab alle militärische Gewalt auf, und entsagte seierlich allem Recht der Bassen und jeder Bertheidigung wider den König. Dieser das

gegen ließ es ohne Einsprache geschehen, daß die aus Epistopalar bestehende Majorität des Parlaments ihre kirchlichen Gogner, die Presbyterianer, schonungslos und der königlichen Verheißung der Gewissensfreiheit Hohn sprechend, unterdrückte. Reue hinrichtungen von Revolutionshäuptern bestegelten die Einigkeit zwischen Parlament und König. Rur abermals in Geldsachen blieb jeues karg.

In folder Rargheit finden die Schupredner Rarls II. einige Entschuldigung für den Bertauf Duntir dens (um 400,000 Pfun) an Frantreich. Aber bie schmähliche Bestechung, Die er fortwahrend von Lubwig XIV. annahm, bemfelben bafür bie toftbarften Nationalintereffen so wie jene Europa's aufopfernd, bleibt ein Schandfled feiner Regierung für und für. Wir haben bie fchlechte Richtung von Karls II. außerer Politit - auf furze Zeit unterbrochen burch ben Einfluß bes gleich edel bentenben als icharf blidenden William Temple - wir baben zumal feine beiben Rriege wider Solland, den lezten in Allianz mit Frankreich geführt, schon im vorigen Rapitel (S. 13. ff.) erzählt. Gan entschieden schlecht wurde jene Richtung und verbunden mit glei cher Schlechtigfeit ber einheimischen Regierung, feitbem ber Romig ben Rathschlägen von fünf Mannern, Elifford, Abblen (Graf von Chaftesbury), Buckingham, Arlington und Lauberdale, gehorchte, beren Ministerium - Cabal, von ben Anfangebuchstaben ihrer Namen genannt — die Bermunschungen aller verständigen Baterlandsfreunde auf fich jog. Geine früheren Minister hatte ber Ronig gludlich gewählt, aber ben edelsten ber felben, Eduard Syde, Grafen von Clarendon, gab er nade male undantbar bem Saß feiner Feinde und bes Pobels preis; Die übrigen murben guruckgesegt, weil sie minder bereitwillig als Die Cabal feinen schnoden guften und feiner Berrichsucht bienten Diefes neue Ministerium aber, weil Gelbst raubsuchtig und auf schamlofe Beife feil, ermunterte auch die gleiche Gefinnung feines herrn und forderte ihn auf zu Planen ber Uneingeschränktheit aus eigener Despotenluft.

§. 12.

Reuer firchlicher Saber. Rarle Tyrannei.

Die Arglift biefes Ministeriums, bie Unterftügung Frankreichs, bie bewaffiete Macht, ju beren haltung ber Krieg mit holland

hm willsummenen Bormand bot, ver Allem die Servilität des Parlaments, bedrohten die Ration mit völliger Unterdrückung. Huch war es nicht Freiheitsliebe, die solche Gefahr abwandte, sudern, nächst der Schwäche und Frivolität des Königs Selbst, gbermals der kixchliche Haß.

Die erfte Berftimmung bes Parlaments gegen Rarl entstund über ben Schut, welche er ben Presbyterianern, überhaupt ben Ronconformisten gegen bie Intolerang ber Epistopalen verlieb 1). Eine geheime Geneigtheit für die Ratholiten war der Bemeggrund foldes Schuzes, und besto heftiger gurnte barob bas Parlawent. Das heil des Staates schien gefährdet durch die geringste Gunft für die Pabisten; ja selbst die protestantischen Ronconformisten unfchmähten eine Dulbung, welche bie Katholiten mit ihnen theilen Sie machten baber gemeine Sache mit ben Epistopalen in biefem Streit. Der König, im Schrecken über bas Wiberftreben ber Gemeinen, gab nach, und gerriß fein Dulbungsebitt mit eigenen Sanden; ein Schritt, worüber sein geschicktefter Minifter, ber beftige Chaftesbury, fich bermaßen entruftete, baf er vom Augenblick an auf die Seite ber Opposition trat 2). Aber gleichwohl blieb bas Parlament von jezt an migvergnügt mb mistrauifch, und noch in derselben Sigung erließ es bie Teft. Afte, welche jedem öffentlichen Beamten noch außer bem Eid bes Achorfams und der Berpflichtung, bas Saframent in ber berrchenden Kirche zu nehmen, auch die Abschwörung der Transsubflantiation auflegte.

Der Jerzog von York, des Königs Bruder und muthmas licher Rachfolger, erregte vorzüglich so großen haß. Seine Bermählung mit der Prinzessin von Modena und sein jest ausdrückliches Bekenntnis des katholischen Glaubens, zeigten der Ration die ganz webe siegende Gefahr für ihr theuerstes Bestzthum; es schien deine send nöthig, sich dagegen zu verwahren. Und so entzündeten sich m dem kirchlichen Eiser wieder einige Funken des republikanischen Geistes. Die dürgerliche Freiheit als Schuzwehr des protestantissen Glaubens, die Beschränkung der dem sezten drohenden Königsmacht wurden von Renem Gegenstand edler, zum Theil auch irre

<sup>1) 1663</sup> 

geleiteter Bunfche und Bestrebungen. Der König, beffen fleigenbe Willfür und feile Politit ohnehin zum Unwillen aufforderten, beraubte nich auf biefe Beife ber Unterwürfigfeit, welche bas Parlament ihm früher bezeigt hatte, und die wiederholten Aussezungen (Prorogationen), ju welchen er jegt schritt, halfen nur wenig gegen beffen zunehmende Erbitterung. Selbft burch bie Bermahlung feiner Richte Maria mit bem Pringen von Dranien 1), fo große Arende man barüber empfand, konnte er bas Distrauen nicht nieberschlagen, welches seine oft erfahrne Unredlichkeit, ja feine offene Tyrannei erzeugt hatten.

Diesen lexten Vorwurf verdient er zumal wegen ber granfw men Unterbrudung Schottlands, welche bafelbit Lanberbalt, ber konigliche Minister, auf die schamlofeste Weife übte. Das Gefchrei ber Unterbruckten, Die eindringlichsten Rlagen rubrten ben König nicht! "Ich sehe wohl," sprach er, "bag Lauberbale an dem Bolt in Schottland viel Bofes verübt hat, aber gegen mein Intereffe hat er nirgends gehandelt." - Roch ab scheulicher verfuhr in dem unglucklichen Reiche der Herzog von Dort, Lauderbale's Rachfolger in ber Bermaltung, nach feiner Rarkicklunft von Bruffel, wohin er auf eine Zeitlang gegangen mar, um dem Saffe bes Parlaments zu entweichen. bem größten Recht migvergnügten Schotten wurden burch ein in ber Gefchichte civilisirter Rationen gang unerhörtes Schreckendspftem unter bem guße gehalten. hinrichtungen ohne Bahl und ans ben schlechtesten Bormanden, ja fogar Ermorbungen von den fonige lichen Waffentuechten ohne alle gerichtliche Form und felbft an Frauen verübt, fprachen bem Recht, wie ber Menschlichkeit Sobn. Erpressungen begleiteten ben Blutburft. Die Gefellichaft brobte fich aufzulöfen, Auswanderung nach Amerita blieb faft bie einzige Audficht für bie Presbyterianer wie für bie Rreunde bet bürgerlichen Freiheit.

§. 13.

## Fortsegung.

Giner ahnlichen Berfolgung, wie bie Presbyterianer in Schotts land, faben die Ratholiten in England fich preis. Der Ronig

<sup>1) 1677,</sup> 

bei aller feiner Gunft fur biefelben, hatte weber Duth noch Staubhaftigfeit genug, um fie gegen bas fanatische Parlament m beschirmen. Gin Marchen von einem ben Mord bes Ronigs und ben Umfturg bes Reichs bezweckenben pabiftischen Romplott, von niebertrachtigen Schurten erfonnen, von Meineibigen bezeugt, von einem schwachsinnigen Pobel geglaubt und von ber Parteis muth trefflichst als Todesmaffe benügt, brachte eine Menge Unfculbiger auf's Chaffot, unter benfelben bes Ronigs alten treuen Diener, ben Lord Staffort, beffen Tob felbft feine Reinde rubrte. Er und alle feine Leibensgenoffen, unter ihnen zumal eine Anzahl Jefuiten, bezeugten noch in ber Stunde bes Tobes feierlichft ibre Unschnit. Der Angriff auf bie Ratholiten galt vorzüglich bem herzog von Yort, welchem bas Parlament bie Thronfolge ju entziehen, und diefelbe bem Bergog von Donmouth, Rarle II. natürlichem Cohne, juguwenden gebachte. Der Ronig, nach vielen fehlgeschlagenen Bemühungen, bas Parlament fich geneigter an machen, diffolvirte es endlich 1).

Aber das neu gewählte Parlament war nicht freundlicher gestinnt. Bielmehr wurde jest eine formliche Ausschließungsbill gegen den Herzog von York eingebracht und heftig versochten. Zusgleich erließ dieses Parlament die berühmte Habens-corpus Atte, wodurch den willkürlichen Gefangennehmungen gesteuert und also der bürgerlichen Freiheit eine höchst kostbare Schuzwehr verliehen wurde.

Auch dieses Parlament und noch eines wurde aufgehoben ohne Bortheil für den König. Die neu berusenen zeigten den gleichen Eifer wider den präsumtiven katholischen Thronfolger, und den glich unbeugsamen Geist der Freiheit. Aber die Königlichgessenten schloßen jezt gegen die steigende Gesahr ein engeres Bundniß unter sich, und es theilte sich die Ration in zwei unversöhnliche Parktien, die des Volkes und die Ration in zwei unversöhnliche Parktien, die des Volkes und die des Poses, von ihren theils gegen die Regierung sich die schweren den und um Abhilse bitstaden, theils gegen solche Beschwerden einen dienstsertigen Absilhe unabbrückendenAbressen die Petitioners und Abhorrers genannt, der auch Whig's und Tory's, lezteres nach einer schon früher ausgesommenen Anspielung auf den gegenseitigen Vorwurf der sin, stern Gemüthsart und der Räuberei.

<sup>1) 1678.</sup> 

Die Ryerhoufe-Berichwörung. Algernon Sibney.

Das leste Parlament hatte ber König aus Furcht vor den Bewegungen der Hauptstadt in Oxford versammelt. Aber es zeigte die nämliche, ja noch entschlossenere Abneigung als die sich hern. Der König hob es plözlich auf ') und berief jezt gar keinel mehr. Gewaltthätigkeit und Expressung traten an die Stelle der constitutionnellen Regierung. Die Furcht vor der Revolution hult die Nation im Gehorsam, und den Freigesunten blieb kein gesezlichet Mittel des Widerstrebens mehr. Den großen Städten, kondon werst, wurden ihre Freiheits Briefe genommen; nur gegen schweres Geld und unter sehr beschränkenden Bedingungen erhielten sie selben zurück. Kein Heil erschien mehr als in der Inade die Hoses. Alles Recht wich der übermüthigen Gewalt.

Da schlossen mehrere fuhne Manner einen geheimen Bund wir Wieberherstellung ber Nationalfreiheit. Es mar fo weit getom men, fagt ber gemäßigte hume, bag bie Ration, beren Ctaate perfassung gerftort mar, bas Recht hatte, burch alle Mittel, welche die Alugheit ersunnen mochte, ihre verlorne Sicherheit wie ber zu erringen. Aber die Klugheit fchien jezt, bei ber furchte ren Starte, welche bie Krone gewonnen, eine leidende Unterwur figleit zu gebieten. Doch Begeisterung für Freiheit und Bateilant bei einigen, perfonliche Leidenschaft ober Parteieifer bei anderen, übermog bie Rathschläge ber Alugheit, und es fam bie Rve : Soufe Berfchworung zu Stande, beren Theilnehmer jedoch, fo wenig als in den Gesinnungen, so wenig auch in den Zwecken und Mitteln übereinstimmten. Der herzog von Monmouth, Lord Ruffel, ber Graf von Effer, Lord howard, Algernon Gibnes und Joh. Sambben, auch ber ichottische Graf von Argyle, welchen ber Bergog von Yort widerrechtlich geachtet hatte, waren Die Baupter bes ebleren Theiles ber Berfchworenen, ber Graf von Shaftesbury eine Zeitlang ihre Geele; eine minder achtbar Rlaffe hielt, jenen unbewußt, besondere Busammenfünfte. war ber Plan bes Aufftanbes nicht reif, als er entbectt und if Blute ber Berichmorenen, beren man habhaft merben fonnte

<sup>1) 1631.</sup> 

estick wurde '). Aber mit tiefem Schmerz fah bas Boll seine behennuthigen Freunde, Ruffel und Gibney, auf bem Schafe fate fterben, auch neunt die Rachwelt ihre Ramen mit Liebe und Chriurcht. Bohl war ihr Unternehmen wider die Gesete und wiber bie bestehende Gewalt, - aber nicht anders als jenes der gloverichen Stifter ber helvetifden und ber hollanbifden Freiheit, und nicht anders als die bald barauf gegen Jatob If. ausgebrochene Revolution, Die, weil vom Glude gefront, auch ihre minder eblen Theilnehmer gu Ehren brachte. Auch hatte man im Prozef der beiden Gefangenen die offenbarfte Berlezung der Rechtsformen, Die fchreiendste Berbrehung ber Gefeze fich erlaubt, gegen ben bochherzigen Gibnen jumal, gegen welchen, als nur ein Zeuge wider ihn aussagte, ber blutburftige Oberrichter, Befferies, eine in bas Beflagten Studierzimmer gefundene Sande shift (liscourses concerning government) als ben aweiten Jengen aufführte, und hiernach bie Geschwornen jum Muspruche "Schuldig" bewog. Bohl zeugen jene vortrefflichen disgourses ("beren Grundfage bie beften und getreuften Unterthauen Mer Beiten befannt haben," Sume) laut, aber fur ben Mare mer und nur gegen feine Benter. Uebrigens wurde ber Shulbigfte unter ben Berfchworenen, ber nämlich für Sich Belbft die Thronfolge gefucht hatte, ber S. v. Monmouth, ber Pring mar, völlig begnabiget.

Der Ban der Uneingeschränktheit schien jezt vollendet. Schrecken mb Anechtstun hatten sich der Nation bemeistert. Aus allen Beilen des Landes liefen die unterwürfigsten Adressen ein. Die keine nom leidenden Gehorsam ward fast allgemeines Glaubenstellich und die Universität Orford verdammte ausdrücklich und die gemäßizisten Säze über bargerliche Freiheit. Bon der Ausschließungsbill wagte Niemand mehr zu sprechen.

In dieser Lage der Dinge starb Karl II., nach kurzer Krankbeit und erst 55 Jahre alt I, ein Herr zwar von angenehmen finden und nicht ohne Talent, aber gleichwohl ein schlechter König, stool, unskät, verschwenderisch, ohne Ehrliebe und Rechtsachtung, mgebessert durch die Drangsale seiner Jugend, uneingedent des mglucklichen Baters, nur dem Sinnengenuß und der Despotenlust

<sup>1) 1683.</sup> 

<sup>2) 1635. 6</sup>ton gebr.

hingegeben, und gleichgiltig für's Bollsglück. Als einzigen Endschuldigungsgrund für so schwere Sünden führt Hume die Rathsschläge der "Cavaliere" an, dieser engherzigen, selbstsächtigen Höslinge, beren eingeborner haß gegen das Boll erhöht war durch den vorübergehenden Triumph der Republit, und welche seit der Restauration nichts angelegener betrieben, als die völlige Erdrückung der gemeinen bürgerlichen Freiheit.

# §. 15. Zatob 11.

Ohne irgend einen Widerspruch bestieg jezt ber Bergog von Yort, R. Jatob II., ben erledigten Thron; ja er empfing von allen Seiten die Inechtischen Berficherungen ber Unterthanigfeit und Trèue. Das neugewählte Parlament, theils aus Kurcht, theils aus Bertrauen, bewilligte ihm einmuthig bas gange Gintommen, welches Rarl II. am Ende feiner Regierung bezogen, auf Lebenszeit, und kam allen seinen übrigen Wünschen bereitwillig entgegen. Der herzog v. Monmouth, ber, auf ben Boltshaf gegen Jatob bauend, einen Aufstand gewagt hatte, fand nur wenige Anhanger, wurde geschlagen (bei Gebgemour) und hingerichtet. wiberfuhr bem tapfern Argyle, welcher in Schottland fur Monmouth gestritten. Alles beugte sich vor bem Ronig; bas fchots tifche Parlament wetteiferte mit affatisch en Eflaven an Gelbfis wegwerfung. Dennoch hielt Jatob fur nothig, burch Schrecken feinen Thron ju ftarten, und übte burch feine fchandlichen Bert's geuge, ben Oberrichter Jefferies (ber nachmals jum Lohn feinet Mordthaten bie Pairswurde erhielt) und ben Obriften Rirte, gegen Monmouthe ungludliche Unhanger, ober bie man willfürlich für folche erflärte, die blutigfte Berfolgung. Biele murben ohne Prozeß getödtet, und wo gerichtliches Berfahren fatt fand, ba erprefte man mit Drohungen von ben Geschwornen bas Tobeds Das gange land, fagt hume, mar mit ben Ropfen und Gliebmaßen ber Schlachtopfer bestreut. Dazu tamen bie Gewaltthätigfeiten ber Golbaten, welche ungeftraft wie in Seinbesland hausten, und ithamlofe Erpreffungen, eines Berres murs big. Ein junges Madchen gab bem Thrannen Rirte ihre Unfchufd hin, als Preis ber Begnadigung ihres Brubers, fah ben folgens den Morgen den Ungludlichen vor ihrem Fenster am Galgen hängen, mid ward wahnstnnig aus Schwerz. Der König sah diesen Gräneln zu.

Und alles dieses, die gehäuften Frevel gegen Bürgerrecht und Menschlickeit, bewegten das flavische Parlament nicht. Rur die Dispensationen von dem Test, welche der König ertheilte, rüttels ten es aus seiner Schlafsucht auf. Ein Glück für England und für die Welt, taß noch eine Seite, die des Glaubenseifers, empfindlich blieb, nachdem die Seinme der bürgerlichen Freiheit und Ehre ihre Kraft verloren.

Als die Gemeinen in den ehrerbietigsten Ausbrücken gegen jene Dispensationen remonstrirten, ertheilte ihnen der König einen heftigen Berweis. Aber das Haus der Pairs zeigte dieselbe Gesinsung; worauf der König das Parlament vertagte und endlich ausbob. Er glaubte keines Parlaments mehr zu bedürfen, da sein auf Lebenslang gesichertes Einkommen, das verstärkte Herrund des Königs von Frankreich Freundschaft, ihm die Uperschützterlichkeit seiner Macht verbürgten.

Much fprach bas Bewußtfeyn folder Macht fich in fortwährend fleigenber Billfur, harte und Rechtsverachtung aus. Richt nur vervielfaltigte Dispensationen von ber - an die Stelle ber Ausschlies fungebill getretenen - Teftatte erlaubte fich ber Ronig, wiewohl folche Dispensationen von einem als Schuzwehr ber Berfassung erklarten Befege die Berfassung felbft ihres Rechtsbobens beraubte, fondern er griff bie herrschenbe Rirche - nach ber Stimmung ber nation ihr toftbarftes Gut - bald auch die perfonliche Freiheit und die fonnenflarften burgerlichen Rechte ber Ginzelnen an. Die fonigliche Gunft, bie Beforberung ju Staatsamtern wurde als Preis ber Glaubensanberung fast öffentlich ausgeboten; und gange Schaaren Rieberträchtiger, aus ben höchsten Standen in England und Schottland, eilten auf biesen Ruf in ben Schoof ber katholischen Kirche. Irland aber, woselbst bie Ratholiten bie Mehrzahl bildeten, und ber Graf Tyrgonnel, ein fanatischer Mann, das Commando führte, fahen die Protestanten fich von formlicher Verfolgung bedroht, und manderten haufenweis aus. In England 'felbft errichtete ber König ein außerorbentliches firchliches Gericht, welches er mit ber Sewalt des einst mit Recht so verhaften und unter Rarl I.

s. Rotted Gefch. 8r 8b.

gefeglich abgefchafften Gerichtes "ber boben Commiffton" belleibete. Bugleich argerte er bie Ration burch eine felerkiche Dbedienzgesandtschaft an ben Pabft. Bu folden audfameifenben Sandlungen vermochte ihn, anfer feiner eigenen, gleich bigotten als herrschfüchtigen Gemutheart, ber Jefuit D. Deters, welchen er and eine Stelle im geheinen Rathe verlieben. Selbft bie fleinen Stiftungerechte murben angetaftet, fo, bag fogar bie Unb verfitat Drford, trog ihrer Lehre vom leibenben Geborfam gum Widerftreben, wiewohl zu ihrem großen Rachtheil, fich aufgefor-Richt einmal eine Bitte um Rechtsgewährung ertrug bes Ronigs hochfahrendes Gemuth, und feche Bifchofe, Die fich zu einer ehrerbietigen Bittschrift in foldem Ginne erfühnt hatten, busten folche Frechheit mit schwerem Kerter. Die Nation fas biefen Gewaltthaten mit unterwürfiger Gebulb, ob auch trauernd gu, fo lange bie Ausficht auf nicht allguferne Befreiung fie auf-Als aber bem Ronig ein Sohn geboren warb 1), ein natürlicher Erbe feiner Grundfage, wie feiner Gewalt: fo ermannte fie fich gur felbsteigenen Rettung.

# §. 16.

### Die Revolution.

Der Prinz Wilhelm v. Dranien, dessen Gemahlin, K. Jakobs Tochter, bisher die prasumtive Thronerbin war, hatte schon vom Anfang der Bedrückung die verlangenden Blicke der Nation auf sich gezogen. Mit verstärkter Sehnsucht sah sie jezt nach Ihm, nachdem durch die Geburt des Kronprinzen die zunächst lies gende Hoffnung vereitelt war. Bald auch zeigte Wilhelm durch Fürsprache, Unterhandlung, endlich selbst durch Hilfverheisung sich der Nationalsache Freund. Biese englische Herren reisten zu Ihm, Arme und Geld zum Bestreiungswert ihm darbietend, Whig's und Tory's, Epistopalen und Presbyterianer, ihres Parteihasses bei ihrer jezt gemeinschaftlichen Gesahr vergessend, riesen ihn herbei als Bermittler und Retter. Er rüstete schweigend und eiseig, durch Freundschaftsbündnisse mit vielen Hösen sich stärkend, jedoch in seiner Absicht von keinem erforscht. Erst spät ahnete selbst Ludwig XIV. den großen Plan.

<sup>1) 1688, 10.</sup> Jan.

Jakob indessen fürchtete nichts. Er schlug selbst ben von Endwig XIV. ihm angebotenen Beistand and. Die Ration, ihrer Freiheit burch seine Editte berandt, eingeschüchtert durch seine Strenge, im Baum gehalten durch eine starte Wassenmacht, und bei der gesteigerten Schärfe der Polizeiaufsicht zu jeder freien Bewogung unfähig, ja selbst der Freiheits Gedanten fast schon entwöhnt, bot ihm das angenehme Schauspiel affatisch todter Ande und Unterwürsigkeit dar, das heiß ersehnte Ziel der Stuarte. Der Thron, auf den Grundsäulen der absoluten Gewalt besestigt, schien außer Gesahr der Erschütterung. — In die sem Augenblick stürzte er ein.

Am 5. Rovember des Jahrs 1688 landete der Erbstatthalter mit einer mäßigen Heeresmacht an Englands Rüste. Eine Erklasung hatte er vorausgeschickt, worin er die Beleidigungen aus zählte, twelche der König wider die Rationalrechte sich erlaubt hatte. Daher gedenke er nach England zu kommen, bewassnet, um gegen die bosen Rathgeber des Königs geschütt zu sepn, doch nur in der Absicht, um ein gesemäßiges freies Parlament zu des wisen, welches die Sicherheit und Wohlfahrt des Staates berathen, die Rechte der Unterthanen auf unbestreitbare Weise seize sentersuchen solle. (Denn der Haß gegen diesen Prinzen hatte dem Märchen von bessen Unterschiedung großen Eredit gegeben.)

In turger Frist erklärte sich ber hohe und der niedere Abel und anch das Bolt in vielen Grafschaften für den Prinzen. Selbst die Urmee, vom allgemeinen Rationalgeist fortgerissen, zeigte diessebe Gesinnung. Die Lords Colchester, Lovelace, Cornsbury u. a. gingen mit ihren Truppen zum Prinzen über. Auch der berühmte Lord Church ill (nachmals Herzog von Marlborrongh), durch des Königs Gunst vom Pagen zum Pair erhoben, verließ seinen Gebieter, mit ihm der Perzog von Grafton, Karls II. natürlicher Sohn, und Andere. Der König, durch solchen Abfall erschreckt, zog sich eilig von Salisbury zurück gegen London. Da verließ ihn auch sein Eidam, der Prinz Georg von Dänemart und bessen Gemahlin, die Prinzessin Anna, des Königs geliebteste Tochter, nicht minder der junge Herzog von Ormond, jener von Sommersett, und viele mehr, täglich

erscholl neue Zeitung bes Abfalls. Selbst die Universität Droford stel ab.

Da erfannte ber König das Heillose bes Thrainnenspruckes: "Oderint dum metuant." Das Band ber Unterthänigket, welches blod Furcht, nicht aber Liebe gewunden, zerreißt schall bei ber Losing ber Freiheit. Je härter man den Nationalwille zusammenpreßt, besto gewaltiger macht er sich Luft im ersten Awgenblick der Entfesselung. Solche Augenblicke aber, troz aller menschlichen Borsicht und Macht, mag das Verhängnis herbeissühren.

In so trauriger Lage, von tiefer Sicherheit plözlich zur außer sten Gesahr erwacht, ohne Bertrauen auf Sich Selbst und auf Andere, vor dem erzürnten Bolke zitternd und eingedenkt des Um glück seiner Bäter, dabei von seiner Gemahlin und von dem Gesandten Frankreichs, Barillon, zur Flucht ermuntert, verließ Jakob, ängstlich eilend, die Hauptstadt, das große Siegel in die Themse wersend, ohne alle Unstalt für die Reichsverwesung. Aber er wurde angehalten zu Feversham und zurückgeführt nach London. Zum zweitenmal entstoh er von Roche ster, wohn er mit Einwilligung des Prinzen Wilhelm gegangen, und übersühr zur Freude seiner Feinde nach Frankreich), in K. Ludwig sich ihm öffnende Urme. Also währ diese erstannliche Umwälzung ohne alles Blutvergießen zu Stande gebracht, ein paar Holländer abgerechnet, welche in einem Scharmmüzel gefallen waren.

Jest berief der Erbstatthalter eine Nationalconvention der Engländer nach Loud on und der Schotten nach Edinburg Die erste, aus einem frei gewählten haus der Gemeinen und dem gesegmäßigen Oberhaus bestehend, erklärte nach langem seiner lichen Berathen und nach einem hochmerkwürdigen, zwischen den Whig's und Tory's über die Formen der Erklärung geführten Streit, "daß, da König Jakob den Umsturz der Verfassung zum offenbaren Zwed gehabt, sonach den Urvertrag des Regenten mit seinem Bolke gebrochen, auch zulezt das Reich verlassen habe; der Thron erledigt sen." Die Schotten, noch unumwundener,

<sup>1) 23.</sup> Dec. 2) 22. Janner und 22. Marg 1689.

erklarten Jakob wegen Digbrauchs ber Gewalt ber Krone ver-Beide übertrugen bem Pringen Wilhelm und feiner Gemablin Die fonigliche Gewalt.

Aber die englische Convention verband mit folder erblichen Uebertragung (gemäß welcher ber Pring bie Regierung lebenglang allein verwalten, nach, feinem und feiner Gemahlin Lod aber die Prinzeffin Anna gur Rachfolge gelangen, für und für aber jeber tatholifche Pring von bem Throne Großbrittanniens und Irlands ausgeschloffen fenn follte) eine "Ertlarung ber Rechte bes englischen Boltes" (hill of right.) 1), eine unschäsbare Urfunde der aus dem langwierigsten und wechselvollsten Rampf endlich glorreich geretteten Rationalfreiheiten, ein positives Anerkenntniß ber fostbarften natürlichen Rechte, ein glänzender Triumph der vernunftmäßigen Legitimität über jene des aberwizigen Sochmuthes und ber frechen Gewalt.

#### **5. 17.**

# R. Bilbelm III. Krieg gegen Frankreich.

Der Pring von Dranien, jest Ronig Wilhelm III., ber Retter hollands, ber Befreier Englands, empfing vom Schickfal bie noch glanzenbere Bestimmung, auch Retter Europa's ju fenn. Seine Erhebung auf ben großbrittannischen Thron mar ber Wenbepunkt von feines Gegners, Lubwig XIV., Glud. Derfelbe, nachbem er feindlich in Teutschland eingefallen (f. oben S. 2.), erflarte auch an Solland 2) und barauf an Spanien den Krieg. 3) Aber das mit holland jest engverbundene England erwiederte folche Erklärung ) und trat ber großen Alliang bei, welche zu Wien zwischen ben Feinden Frantreiche allmälig geichloffen wurde. 5) Außer ben oben genannten Machten und bem Raifer waren auch Baiern und Sachfen mit mehreren anderen Reichsfürsten, auch Savoyen und Spanien im Bunbe. teutsche Reich hatte schon im Februar 1639 ben Rrieg an Frantreich erflärt; und felbst Danemart, nachdem fein Streit mit Holstein-Gottorp burch einen Vergleich zu Altona 9 gefchlichtet worden, überließ hilfstruppen an England.

<sup>1) 13.</sup> Febr. 1689.

<sup>2) 1638.</sup> Nov.

<sup>3) 1689, 15.</sup> April.

<sup>4) 17.</sup> Mai.

<sup>5) 1689. 1690.</sup> 

<sup>6) 1689. 28.</sup> Jun.

Gegen fo viele Feinde ftand Frantreich Jest gang allein. 3mar die Pforte feste noch für ihre eigene Sache ben Rrieg wider ben Raifer fort; aber vergebens verlangte Lidwig von ffr, daß sie Wilhelmen von Oranien nicht als König von England erteme. - "Es gezieme, also antwortete fie, ben Turten, welche mehr ale emmal ihre Sultane abgefest hatten, nicht, ben übrigm Rationen daffelbe Recht zu beftreiten. Ronig von England fc, welchen bie Englander bafur ertennten." Die Schweizer jeboch, welche Deftreich vergebens zum Beitritt zur großen Alianz eingelaben , foloffen mit Endwig einen Reutralitätetraftat, ihre Truppen in seinem Dienfte laffend.

In einem neunjährigen Krieg gegen halb Europa ) entfaltete Frantreich abermal seine erstäunliche Kraft, und blieb, ob auch ohne entscheidenden Triumph, boch im gangen mehr flegend als beffegt. Bon der teutschen Grenze, allwo er zuerft entbrannt war, jog fich ber Rampf jest nach ben Rieberlanden, nach Irland, nach Italien, nach Spanien, nach fernen Deeren Unferm 3mede gemäß werben wir blos ber und Welttheilen. Hauptschläge beffelben gebenten.

# s. 18.

### hauptbegebenheiten biefes Rriegs.

Um Rhein ergriff jest ber Konig die Defensive, um in ander ren Gegenden besto nachbrucklicher ju ftreiten. Aber gum Schut seiner Grenzen ergriff er bas barbarische Mittel, bie vorliegenbe Pfalz auf beiben Rheinufern zur Bufte zu machen. Auf feinen unmenschlichen Befehl - von Louvois wohl angerathen und unterzeichnet, aber vom Konig gegeben F wurden alfo Beibel mon first berg, Mannheim, Frankenthal, Speier, Worms, mit vielen andern Städten und Dorfern verbrannt ober niebergeriffen 3, bie Einwohner geplundert und verjagt, felbst ber Graber - in Beibelberg ber Rurfurften, in Speier ber Raifer - nicht geschont. Aber nicht diese Grausamkeit, als welche blos Abscheu und Rache burft erzeugte, fondern die elende Beschaffenheit des Reichsheeres und des Raifers Schwache ficherten Frankreichs Grenze.

Dimas

<sup>1) 1688 - 1697.</sup> 

<sup>2) 1689,</sup> gebr.

fer bem Treffen bei Oftersheim ), welches bie Frangofeit gemannen, und bem turgen Rhein ellebergang bes Pringen Enb. wig von Baben 2) (erzwungen gegen ben Marfchall Lorges), trug fich hier wenig Bedeutendes ju. Bon Zeit ju Zeit brandschaften bie Franzosen bas schlecht verwahrte tentsche Lanb.

Samerere Angriffe exfuhr Ronig Bilbelm, ber Gehaptefte van Lubwigs Gegnern. hier galt es nichts weniger als Ents thronung. Den flüchtigen Ronig Jatob, nachbem er von bem frangofifchen Monarden bie glanzenbfte Aufnahme empfangen, trug balb eine wohlgeruftete Flotte nach Irland, welches Tyrconet an der Spize ber Katholiten noch größtentheils im Gehorfam gegen jenen erhalten hatte. Mit Bilfe ber frangbifichen Axiegomacht bemüchtigte fich jest Jatob fast bes ganzen Landes, mit Ausnahme von Conbontery, welches bie Burgerschaft unter Auführung bes Predigers Balter auf's helbenmuthigfte wie der ihn vertheibigte. Aber im folgenden Jahre erfocht Bilheim am Fluß Bonne ) ben vollständigsten Sieg, worauf Jatob nach Frankreich gurudeilte, und bas Silfsheer nach wiederholten Uns fällen zur Rapitulation genothigt marb 1). Mle einigen Erfag für die unermeglichen Berlufte biefes Buges führte bie frangofische Flotte an 20,000 fatholische Irlanber nach Frankreich.

And gegen England bereitete Ludwig eine gandung vor, an Gumften Jatobs. Geheime Ginverftanbniffe mit ben Freunden bes Saufes Stuart ermunterten ihn bagu, auch hatte ber vortreffliche Abmiral Courville, bei Dieppe 9 einen glanzenden Gieg über bie vereinte hollanbifche und englische Flotte erfritten; Die Berrichaft bes Meeres mar eine Zeitlang Franfreiche. Aber zwei Sahre fpater erlitt berfelbe Abmiral bei Barfleur und la hogue burch ben Lord Ruffel eine fo vollständige Riederlage ), bag von nun an Englands Uebermacht gur Gee entfchieben mar. Durch biefes Unglud war die lette hoffnung Jatobs vereitelt. Er zog fich nach St. Germain gurud, von ber Gnade Lubwigs und von geheimen Beifteuern lebend, welche er von feiner Tochter Maria, bie ihn entihront hatte, zu empfangen nicht errothete.

<sup>1) 1692.</sup> 

<sup>2) 1694.</sup> 

<sup>3) 11.</sup> Jul. 1690.

<sup>4) 1691.</sup> 

<sup>5) 10.</sup> Jul. 1690. 6) 1692 29. Mai.

Inzwischen bauerten bie Berschwörungen gegen K. Wilhelmsteben fort; aber bie spätern wie bie früheren wurden alle ente bectt, und gaben blos bem Blutrichter Beschäftigung.

Wechselvoll und blutig murbe in ben Nieberlanden geftib Rach einigen Bortheilen, welche ber Furft von Balbed, ber Sollanbifche Felbherr, über ben Marfchall b' Sumieres ab wonnen, marb ber weit vorzüglichere Marschall von Luxem burg ihm entgegengeftellt, und erfocht bei Rleurus ben erften Aber Ronig Wilhelm, ber jest felbst ben Beerbefehl übernahm, hemmte bie Fortschritte bes Siegers burch bas gange folgende Jahr. Erst 1692 errang Luremburg bie entschiedene Dberhand, eroberte bas ftarte Ramur, fchlug ben Ronig Bib helm bei Steinterten 2), und noch entscheibender im nachsten Jahr bei Reerwinden 3). Ginige Eroberungen maren bie Frucht biefes Sieges. Doch mar ber folgende Feldzug unthätig, und vor bem Beginnen bes folgenden ftarb ber friegefundige Luxemburg '), jum unerfezbaren Schaben Franfreichs. Ronig Wilhelm eroberte jest Ramur wieber, und blieb im Bortheil bis gum Enbe bei Rriege.

Mit entschiedenem Glücke führte Frankreich den Italischen Krieg. Catinat schlug den Herzog von Savoyen bei Staßfarde ) und eroberte verschiedene Festen. Ein Einbruch des Herzogs in die Dauphiné hatte wenig Erfolg und seine aber, malige Riederlage bei Orbessan Jade ben französischen Wassen, und schloß ihn ohne Theilnahme der Alliirten I auf gute Bedingungen. Er erhielt seine Staaten zurück, selbst Pignerol (welches jedoch geschleift ward), und vermählte seine Tochter an den Herzog v. Burgund, Ludwigs XIV. ältesten Enkel. Auch übernahm er's, die Aliirten zu einem Neutralitätsvertrag für Italien zu vermögen, ja er zwang solchen Vertrag durch Verbindung seiner Truppen mit jenen Frankreichs.

Aber die übrigen Berbundeten, nachdem fie ihre Allianz im Haag erneuert hatten ), sezten ben Krieg fort, wiewohl ohne

<sup>1) 1690. 16.</sup> Juli.

<sup>2) 3.</sup> Aug./692.3) 1693. 29. Juhi. L

<sup>4) 4. 3</sup>an. 1695.

<sup>5) 1690.</sup> Aug.

<sup>6) 1693.</sup> 

<sup>7) 4.</sup> Aug. 1696.

<sup>8) 1695. 18.</sup> Hug.

Gewinn. Die Franzosen, welche schon früher in Catalonien eingefallen, die Spanier bei Berges geschlagen ') und vieled kaud erobert hatten, bemächtigten sich jezt Barcellona's '). Auch in Amerika, in Afrika und in Oftindien wurde gestritzen. Schone Kolonien gingen wechselseitig verloren, der Handel wurd meist zerstört.

Solche gehäufte Ariegsnoth stimmte zum Frieden. Frankeich zumal, bessen Anstrengungen übermäßig gewesen, fühlte Erschöpfsung, und sein alternder König sehnte sich nach Ruhe, wenigstens nach Erholung, um neue Arafte zu sammeln zu einer nahe bevorstehenden, weit wichtigern Berhandlung über die Spanische Erbfolge. Daher ließ er Mäßigung und Billigkeit bliden. Auch England und Holland wünschten Frieden, und Spanien, als fast wehrlos, mußte ihn als Glück achten. Rur der Kaiser, Frankreichs Politik natürlich entgegenstrebend, wollte längeren Arieg und unterzeichnete nur unwillig und der Lezte den Frieden.

# §. 19.

### Friede ju Rygmit.

Derselbe ward zu Apfwit geschlossen ") unter Schwebischer Bermittlung. Am neunten bes Maimonats begannen die Congressverhandlungen und am 20ten Sept. unterzeichneten England, holland und Spanien brei befondere Friedensinstrumente. Kaisser und Reich bequemten sich erst am 30ten October zur Annahme, der ihnen vorgelegten Bedingungen.

Bermöge bieses Friedens versprach Ludwig, den König Wilshelm in dem Bestz seiner Staaten nicht zu beunruhigen, und seinen Feinden keinen Bestzand zu leisten, auch Oranien wieder zurückzugeben. Zwischen Frankreich und Holland sollen alle alten und neuen Unsprüche wechselseitig aufgehoben und Pondischerry, welches die Hollander genommen, dem König zurückzesstellt werden. Spanien erhielt zurück, was es in Catalonien, auch alles, was es in den Riederlanden durch Eroberung ober durch die Reunionstammern verloren hatte, mit Ausnahme weniger Pläze. Auch dem Kaiser und Reich ward zurückzestellt,

<sup>1) 1694.</sup> Mai.

<sup>2) 1697,</sup> Mug.

was bie Rennionstammern bemfelben außerhalb bem Elfag entriffen, jeboch follte, lant einer bem 4ten Artifel beigefesten Clauset, die fatholische Religion in diefen wieder abgetretenen Begirken in dem Stande verbleiben, in welchen fie unter ber franzöfischen Regierung gekommen (was sohann laute Beschwereben ber protestantischen Stande und erneute Bermurfnif ben beiben Religionotheile im Reiche veranlaßte). Strafburg behielt ber Rouig; aber Freiburg, Breifach, Rehl und Philippie burg tamen an ben Raifer und an's Reich, und bas Bergogthum Bweibruden an ben Ronig von Schweben gurud. Die Rheim schiffahrt follte beiden Theilen frei und unverfümmert burch neue Bolle bleiben. Much ber Bergog von Lothringen befam fein Land wieder, mit Ausnahme von Saarlouis und Longmy Der Pring von Fürstenberg wurde in feine reichständifchen Rechte wieder eingefegt; aber er entfagte feinen Unfpruchen auf Coln, und über jene bes Bergoge v. Drleans an Die Pfalgie fche Erbschaft follte ber Pabst Schiederichter fenn. (Diefes schiederichterliche Erkenntniß sprach nachmals ben Rurfürften von ber Pfalz von allen Anforderungen los, gegen die Bezahlung von 300,000 Studi.) Im übrigen murbe ber west phalifche Friebe und jener von Rimmegen ausbrudlich bestätigt.

Europa erstaunte über bie Mäßigung bes Königs v. Frant. reich. Aber die Weiseren erfannten barin die Borbebeutung weit gefährlicherer Unfchläge.

# Biertes Rapitel.

Spanischer Successionsfrieg.

§. 1.

Berhandlungen über die Spanifche Erbichaft.

Schon beim Pyrenaischen Frieden mar ber große Plau ber Bereinigung Spaniens mit Frankreich entstanden. Die Bermählung Ludwigs XIV. mit ber Infantin eröffnete bie Aussicht auf so glanzende Erwerbungen, die bei bem schwächlichen Buftand ihres einzigen Brubers, nachmals R. Rarl II., micht

Min entfernt fchien. Zwar leiftete bie Infantin vor ber Bermath lang eiblich Bergicht auf alles Rachfolgerecht in ben fpanischen Kindern ; aber wie wenig Ludwig folder Entfagung achten murbe, wenn der Fall eintrate, bas zeigte er auf's Deutlichste beim Tob R. Philipp 6 TV. 1), als er mit heeresmacht in bie Rieberlande brach, um feinem unmanbigen Schwäher Brabant und Rlan. bern zu rauben. Der Friebe von Machen, ber wenigstens einen Theil bes Ranbes in feinen Sanben ließ, mochte als felbft Amertenninis einigen Rechtes gelten; es war baburch ber Grund. fag erfchuttert worben, worauf allein bie Ausschliefung ber Infantin vom spa nifchen Erbe ruhte. Die Reihe nachfolgender Eroberungen, wodurch die Stellung bes Ronigs mehr und mehr fich verftartte, war nur Borfpiel bes großen Schlages, womit er Europa fitr ben fich nahernben Tobfall bes finberlofen Rarl II. Dhne bie englische Revolution ware ber Schlag auch filwerlich abgewandt worden.

Aber gegen die Anspruche bes frangofischen Sofes erhoben fich Die allerdings beffer begrundeten bes haufes habsburg. Raifer Leopold, bas haupt ber Tentsch-Destreichischen Linie, Sohn ber jungern Tochter Philipps III. und Gemahl ber jungern Tochter Philipps IV., berief sich theils auf biefe naturlichen Berwandtschafterechte, theils auf verschiebene, mit ber Spanisch= Deftreichischen Linie geschloffene Familien . und Erbfolg . Bertrage. And war fein eventuelles Erbrecht bereits im Jahr 1689 von ben Machten, welche bamals mit ihm bas große Bunbnig wiber Frantreich fchloffen, in einem eigenen Separat - Artifel anerkannt, ja garantirt worden. Gleichwohl sprachen zwei ber Garanten nebenbei für fich Gelbst bas Erbrecht an: nämlich Baiern, weil beffen Erbpring Joseph Ferbinand ber Gohn Marien Untoniens mar, bes einzigen Rinbes, welches R. Leopold mit ber Infantin erzeugt hatte; und ber Bergog von Savoyen, Biftor Amadeus, ale Abstämmling von Ratharina, Phis lipps II. Tochter.

Frantreich hatte burch ben beschleunigten Abschluß bes Ryg, witer-Friedens bie Absicht Destreiche vereitett, ben Krieg

<sup>1) 1665.</sup> f. wen II. Rap. S. 19. (Brgl, babei im VII. Bb. S. 310.)

noch bis zu Karls II. Tob zu verlängern, ober bas habsburgische Erbrecht noch in bemfelben Friedenstraftat anerteunen zu laffen, Aber balb barauf eröffnete Lubwig barüber mit R. Bilbelm eine geheime Unterhandlung. Da bie Bereinigung zweier Kroven auf einem haupt für bas europäische Bleichgewicht allzugefabe lich erschien, fo fchlug Ludwig seinen zweiten Entel, ba herzog Philipp von Anjou, für ben spanischen Thron bor, fo wie aus gleichem Grund ber R. Leopold feinen jungern Sohn, ben Erzherzog Rarl, bazu in Borfchlag gebracht hatte. Allein Wilhelm hielt fur ficherer, einen Dritten, ben Pringen von Baiern, jur Erbichaft ju rufen, Frantreich und Deftreich aber burch einige Rebenlander zu befriedigen. Alfo fam ber erfte Theilungs-Trattat ju Stande 1), wornach ber Rurpring Spanien, bie Rieberlande und bie Rolonien, ber Daw phin beide Sicilien, ben Stato bei Prefibii, Final und Buipuscoa, ber Erzbergog Rarl aber Mailand erhalten follte.

Der König von Spanien, über so eigenmächtige Berfügung fremder höfe und über die seinem Reiche zugedachte Zerftücklung mit Recht entrustet, machte ein Testament, worin er den baierisschen Prinzen zu seinem alleinigen Erben ernannte. Aber dieser Prinz, auf bessen haupt ein so großes Berhängniß ruhte, starb plözlich 2).

Bon Neuem wurde zu Bersailles und London, aber jest auch in Wien und Madrid, unterhandelt. Der spanische hof war früher schon Destreich geneigt gewesen; nur die Furcht vor der Zerreißung des Reichs hatte ihn für Baiern bestimmt. Zest entschied er sich ganz für den Erzherzog Karl; nur verlangte er, daß der Kaiser diesen Prinzen nach Spanien senden sollte, mit einem Heerhausen von 12,000 Mann; ja er versprach sogar einen Theil des Soldes dieser Truppen insgeheim Selbst zu bezahlen. Aber Destreich, mit gleich unbegreislicher Kargheit als Kurzsicht, sehnte den Antrag ab. Dhne eigene Anstrengung wollte es zum Besize Spaniens und beider Indien gelangen; man sah es, wie ein vortresslicher Schriststeller 3) sich ausdrückt, vor den Pforten aller europäischen Paläste um Macht und Herrlichskeit betteln.

<sup>1) 1698, 11.</sup> Det.

<sup>2) 1699. 6.</sup> Febr.

<sup>3)</sup> Bolingbrofe.

Ingwischen hatte ber frangbiliche Gefanbte am spanischen hofe, ber herzog von harcourt, burch Gewandheit und Gold eine machtige Partei für bas Bourbonifche Intereffe gewonnen; mab tent ber Deftreichische Botichafter, Graf von Sarrach, burch Untingheit und Stolz daselbst täglich an Gunst verlor. An die Stelle bes oftreichisch gefinnten Ministere Dropega trat ber Cardinal Puertocarrero, Franfreiche Freund, und felbst ber Pabft, Innoceng XII., murbe bewogen, bab gagenbe Gemiffen Rarle II. burch einen gu Gunften ber Bourbonen lautenben Ausspruch zu beschwichtigen. Aber von Allem, mas ba wider Deftreich fich entspann, nahm man gu Bien nichts mahr; man hielt der wirklichen Erbfolge sich so versichert, als des Rechtes m ibr.

Ein neuer Theilungevertrag, welchen Frankreich ben Geemachten vorlegte, wornach ber Erzherzog bie Krone, ber Dauphin aber nebft ben früher begehrten ganbern noch gothringen erhalten (Mailand bagegen an ben Berg, von lothringen tommen) follte 1), mar wohl nur Blendwert. Das Interesse des bourbos nischen Saufes galt natürlich mehr im Rabinette bes Ronigs Ludwig, ale jenes von Frantreich. Gleichwohl unterzeichneten England und Solland biefen Traftat, beffen Erfullung in Die Schale Franfreiche ein größeres, wenigstens bleibenberes Uebergewicht murbe geworfen haben, ale bie Ernennung bes Bergogs von Anjou jum fpanischen Konig. Aber Wilhelm mar alt. ohne Beer, im Difverftandniß mit feinem Parlament, und baber über alles für die Erhaltung bes Friedens und wenigstens einis gen Gleichgewichts bebacht.

Der faiserliche hof protestirte gegen biesen zweiten Theilungstraftat, fo wie er es gegen ben ersten gethan hatte. Aber er ruftete fich noch nicht. Da erscholl die Rachricht, daß R. Karl II. burch ein Testament und burch ein Cobicill ') ben Bergog Philipp von Anjou jum Erben aller fpanischen Reiche ernannt habe, und balb barauf, bag ber Ronig gestorben fen 3).

<sup>1) 1700. 3.</sup> März.

<sup>2) 2.</sup> und 5, Oft. 1700.

<sup>3) 1.</sup> Nov.

#### **S.** .2.

### Anfang bes Rriegs.

Db bas Testament erschlichen ober gar unterschoben, ober ob s wirflicher und freier Ausbruck bes toniglichen Willens gewefer, barüber ift viel und unnothig gestritten worden. Rach Grundgefezen ober nach Bollerverträgen geschieht die Rachfolge in Rei chen. Das Privatrecht ber Testamente findet hier nicht Dag Richt einmal die Entfagung Marien Therefiens, als welche Bestandtheil eines feierlichen Friedensvertrags und mit bemfelben, wiederholt und vielfeitig betraftigten, Frieden ichon langit in's öffentliche Gesammtrecht ber europäischen Staaten übergegangen war, mochte entfraftet werden burch bas Testament, weit weniger noch bas felbstständige Recht des Deftreichischen Daufes. War aber überall zweifelhaftes Recht, fo gebuhrte nur ber fpanifchen Ration, nicht ihrem fterbenben Ronig, bie Entscheidung. Und follte auch bie Ration nicht gefragt wer ben - wie man benn meiftens bes Rechtes ber Bolfer nicht achtet fo mar bie Lofung ber Streitfrage ber Politit anheimgefallen, b. h. ber Uebereinkunft ber europäischen Mächte nach ben Gestumm Intereffen bes Gleichgewichts und bes allgemeinen Friedens.

Aber bie Leiden schaft mehr als die Weisheit nahm fich bes Streites an, die engherzige Selbstsucht, die Herrschbegier, der Familienhochmuth und Rationalstolz. "Richt Abvolaten werden biesen Handel schlichten, hatte König Wilhelm vorhergesagt, sonden bie Waffen;" und seine Boraussagung wurde erfüllt.

Nach einer ernsten Berathung ber Sache burch ben in Ausscheiten getheilten Staatsrath nahm Lubwig das Testament an, und erkannte seinen Enkel, Philipp von Anjou, als König von Spanien. Derselbe ging nach Madrid'); alle Provinzen nuter, warfen sich, theils schweigend theils unter knechtischem Zurusen, seiner Gewalt. Auch Holland, durch schnelle Besezung der niederländischen Festen überrascht, auch England, welches noch ungerüstet zum Krieg war, erkannte ihn als König. Alle übrigen Mächte thaten dasselbe, seihst der Herzog von Savoyen, welchen

<sup>1) 1701.</sup> 

die Bermahlung feiner Tochter mit bem neuen Monarchen beschwichtigte, und Portugal, welches, eingeschüchtert burch bie Bourbonifipe Dacht, felbst Bundnif mit Spanien schloß. Dit Schweben hatte Ludwig fcon 1698 burch Schlauheit und Gold einen - freilich wenig wirkfamen - Allianztraftat zu Stanbe gebracht. In Teutschland aber herrichte wegen ber neunten Rur, welche ber Raifer zu Gunften Sannovers (ober ber jungern Brannschweigischen Linie) errichtet hatte, Die heftigste Bermurfnig. Frantreich, von ben migvergnugten Fürften eingelaben, als Garant bes westphälischen Friedens biefen Reuevungen gu wiberfprechen, that foldes fehr bereitwillig, und verftartte baburch feine Partei im Reiche. Jest waren jumal Baiern und Coln. und Braunfdweig-Bolfenbuttel mit demfelben im Bunde. und die füblichen Reichstreife, bem Ginflug jener Fürften gehordend, erklarten fich neutral. In Stalien endlich nahm ber herzog von Mantua gegen Gelb frangofifche Befagung ein. Der Raifer allein erklarte feinen Biberfpruch und - burch so brobende Berhaltniffe endlich jur Thatigfeit aufgeregt - fandte fofort feine Rriegswölfer jum Angriffe Dailands, als eines eröffdeten Reichslehens. Der Sieger bei Benta, Pring Eugen von Savoyen, führte fie an, ber größte Felbherr feiner an Ariegemeistern fo reichen Zeit, babei verherrlicht burch ben noch eblern Ruhm bes vortrefflichften Staatsmannes, Burgers und Menschen. Deftreichs, ja Leutschlands und Europa's onter Genius hatte bem Raifer biefen , burch bie Geburt mehr feinem Feinde angehörigen 1) Belben jugeführt; Frantreich fühlte auf's herbite beffen felbitverschuldeten Berluft.

Durch zwei glückliche Treffen bei Carpi und bei Chiari 2) feste Prinz Eugen fich in Italien fest, mahrend ber Raifer emfigst bie Machte aufforberte, sich mit ihm für die höchsten

<sup>1)</sup> Er war ber Sohn eines Grafen von Soifsons aus dem Hause Savopen und der Donna Mancini, einer Richte des Cardinals Mazarini. Louvois hatte ihm eine Anstellung im französ heere verweigert, worauf er sich in Destreichische Dienste begab, und ein halbes Jahrhundert Vindurch im Krieg und Frieden der Bohlthater seines neuen Baterlandes und der Schrecken seiner Feinde blieb.

<sup>2) 7.</sup> Jul. und 1. Gept.

Interessen seines hauses, so wie für jene Europa's zu verbinden. Auch forderten wirklich die Seemachte von Frankreich eine Bas riere für die Sicherheit Hollands und eine billige Genugthung für Destreich; als aber beides verweigert ward, so schlossen sie eine Allianz mit dem Kaiser im Haag 1), doch mur zur Erreichung solches doppelten Zweckes.

### **§.** 3.

#### Defielben Ausbreitung

Um biefe Zeit 2) starb ber enthronte Ronig von England, Jatob II. Der Ronig von Frantreich, aus falfcher Große muth und, wie man fagt, bewogen burch Weiberthranen, er fannte ben Sohn bes Berblichenen, ber fich bann Satob ill. nannte, als Ronig von Großbrittannien, gegen bie eins muthige Stimme bes Staatbraths, fo wie gegen bie einleuchtenb ften Grunde ber Klugheit. Die englische Ration, bieber gum Krieben mit Frankreich geneigt, athmete fofort Krieg; und ein neu berufenes Parlament bewilligte Die bazu nothigen Subsidien gerne. Konig Wilhelm zwar ftarb noch vor bem Ausbruche besselben 3); aber ber Eifer, womit er bis jum lezten Augenblide bie Ruftungen betrieben, ging auf feine Rachfolgerin, Die Konigin Unna ober beren Ministerium, über; und es erflarten jest auf einen Tag 4) England, ber Raifer und bas Reich ben Rrieg an Kranfreich, welches felbft ichon fruher benfelben an Solland erflart hatte 5).

Unter bie enger Berbundeten des Kaisers war schon am Anfang des Jahres ber neue König von Preußen, Fried, rich I. Kurfürst von Brandenburg getreten, dankbar für die von Leopold ihm gewährte Anerkennung solcher könige lichen Würde 7, wodurch, nach der noch unerlosschenen Meinung von der besondern Majestät ober Machtvollkommenheit eines

<sup>1) 7.</sup> Gept. 2) 6. Gept. 3) 8. Mar; 1702.

<sup>4) 15.</sup> März 1702. 5) 22. April. 6) 20. Jan. 1702.

<sup>7) 2</sup>m 18ten Janner 1701', feste ber Rurfürft fich Gelbft die Krone auf's Saupt, doch nur in Folge der hiezu vom Raifer bereits erhaltenen Zustimmung.

römischen Kaisers, die Rochtsgiltigkeit der Erhebung besestigt. schien, und in der That dadurch der Weg zur allgemeinen Anerstmunng gebahnt ward. An und für sich bedurfte sie jedoch solcher kaiserlichen Bestätigung nicht, da das herzogthum. Preußen nicht zu Tentschland gehörte, und überdies schon durch den Traktat zu Welau!) ein selbstständiger Staat gewors den war.

Mehr und mehr befestigte und erweiterte sich die Coalition gegen Frankreich. Mit Ausnahme Baierns und Colns, welche im französischen Bunde verharrten (Braunschweige Boken büttel war mit Gewalt zur Lossagung gewungen worz den), war das Reich jezt mit seinem Haupte vereint. Mehrere Stände und Kreise hatten noch engere Berbindungen mit demsels den geschlossen. Aber im folgenden Jahre wurden auch Portne gal und Savonen? gewonnen, das erste durch Substitien und verheißene Bergrößerung in Spanien und in den Kolonien, das zweite — troz der Blutsverwandtschaft und doppelten Bergischen Geld bezahlte, und Destreich an italischem Lande versprachden den hatte auch der Uebermuth Frankreichs Grund zum Absall gegeben.

Gegen solche Menge von Feinden hatte kaum der jugendlich kaftige und gludliche Ludwig, als ihm Colbert und kouvois, Condé und Eurenne zur Seite und die Historien eines woch unerschöpften Reiches zu Gebote standen, mit Hoffmung det Sieges kampsen mögen. Jezt aber hatte im Innern noch mehr als im Reugern sich alles zur llugunsk Frankreiche geändert. Wit unsicheren Blick und zuschends schwächerer Hand senste der alternde König die Staats und Kriegsgeschäfte, meist and dem Kabinette der beschränkten Fran von Maintenon, deren Gunste linge — ihre Gunst aber wandte sie den Frömmsten und hösisch Geschweidigsten mahr als den Tapfern und Talentwollen zu — die ersten Pläze erfüllten. Chamillart, der ganz vorzüglich Berstraute, ein unbedeutender Charafter, vermaß sich, zwei Ministerien zugleich, des Kriegs und der Finanzen, zu führen. Die Feld-

<sup>1) 1558.</sup> G. VII. B. G. 354.

<sup>2) 1703, 16.</sup> Mai und 25. Oft.

s. Rotted Gefch. Br Bb.

h rren durch seine Weisungen eingeengt, ermangesten mist ber Erlaubnis, das Besser zu thun; auch wurden die Jühigsten mit Ersahrensten zurückzefezt gegen Neulinge; Catinat, Biklard, und Bendome, die Augenblitte der Roth ausgenommen, und ben Liebtingen, wie Billerdi, wie der H. v. Orleans, und Feuklade u. A. weichen.

### §. 4.

Ariegegefdichte bis jur Solacht bei Sochfabt.

Indeffen blieb noch die ersten Kriegdjahre hindurch Frank reich in Borthe.l. Die Schwäche des Kaisers und seine Minikeriums, der wieder anfangende Bürgerkrieg in Ung arn, die akte Perwirrung und Ohnmacht des ventschen Reichs, die Ge shellthelt der Alliisben endlich in Gostinnungen und Inderessen, ma berkägten die noch immer surchbaren französtlichen Wassen, und der Sieg verließ die sonst von ihm anderwählten Fahnen nich plistich. In, noch länger mochte er bei ihnen verweilt haben, wäre nicht die persönkiche Kraft breier, unter sich und sur gemeinsame Sache sinig verbündener Männer gewosen, welche, im Held wie im Rath, die Coalition zusammenhielten sind die neue Richtung des Schickfalstromes entscheidend bestimmtzu. Eugen, Wartborough und Heinfünd waren diese Männer.

In Itabien, woselost ber Krieg seinen 1794 begonnen, nahm im folgenden Jahre Pring Eugen durch kühnen Urberfall den framskischen Felcheurn Bisteroi in Cromona gesangen, onn Mugen für Destreich, da jest der geschättere Bendome mix über legener Macht die kaiserlichen Wölter brängte, das b. Lagerte Macht dus entstete, auch dei Bistoria und Luzzana I mit einigen Britheil stritt. Wühlsam b. hauptete sich noch der Graf von Stahremberg, welchem Eugen indessen die Ansührung übergeben, am Po; und als Bendome durch's Benetianische Gebiet gegen Eriunt rücke I, um dem Kurfürsten von Baiern, welcher von Sinem Land aus in Tyrol eingebrochen, daselbst vie Hand zu reichen, schwebte Destreich in hoher Gesahr. Sie war deste beingender, da glützeitig ein erneuter Ausstand in Ungann

begunte und die Difvergnügten felbft an ben Thoren Wiens condition car.

Aber bie Aprolex = Bauern, tapfer und ftolg, wie alle Bengväller, dabei ihrem Fürstenhaus mit fo inniger Licbe zuges than als Die alten Schweizer ber Freiheit, ergriffen bie Waffen wider die Fremdlinge, erschlugen beren Mehrzahl und bofreis t.u. glorreich ihr ganb. Bu gleicher Zeit murbe Beubome burch ben Abfall Savoyens genothigt, feine Truppen gegen Piemant zu führen. Stahramberg folgte ihm bahin nach, und fo mard ber Schauplag bes italifchen Rrieges geanbert.

Roch immer fritten bie Frangofen mit Glud. Bi le Festen. bes Derzogs murben erobert, wie Berrua, Billafranca, Rigga Gelbit Eugen, vom temfchen Rriegetheater berbeieilend, lieferte fruchtige bas blutige Treffen bei Ugnabello, und wich. ahermal bis Trient gurud 1). Die Franzosen belagerten jest In bas Schickfal biefer Stadt ichien jenes von Italien gefnüpft.

Sehr mechf.logil wurde inbeffen in Teutschland geftritten. Der jum romischen Rouig gewählte Erzherzog Joseph, bes Rais fere altefter Cohn, eroberte zwar gleich im Anfang bes Kriege fandau ); aber bald errang bas verbundete frangofifche beirifche beer die Oberhand. Billars bestegte ben Marignafen von Baben bei Friedlingen ). Bang Gubteutschland blieb bas folgende Jahr ben Reichsfeinden preie. Der Aurfurft, nachbem er bei Schardingen und Einhofen.") gefiegt, vertrieb bie Destreicher aus Tyrol, wurde jedoch selbst von ben Baiern wieder vertrieben und übermand fpater mit Billars vereint, die Raiferlichen bei Sochftabt. 9 Balb barauf follug Lattarb bei Speierbach ben Erbprinzen von heffen und epaberte Landau mieber 7).

Inbeffen hatte Marlborough, an ter Spige bes englische hollanbifden heeres, bie Rieberlande angegriffen. Die Baha des glanze bften Ruhmes that jezt birfim außerorden lichen - in Briegs . Staats . und hoffunften von teinem Undern.

3) 1702

4) 12. Dft.

<sup>1) 1705.</sup> 

<sup>2) 1706. 5.</sup> Mai.

<sup>7,</sup> Nov.

<sup>50 1703</sup> Mari.

<sup>6) 20</sup> Gept,

abertroffenen - Manne fich auf, und er erfullte fie mit einen feinen großen Raturgaben entsprechenben, wundergleichen Gind. Bon ihm ward mit Wahrheit gefagt, bag er niemals eine Stadt belagert, ohne fie zu erobern, niemals eine Schlacht geliefert, du Bleich gewandt als tuhn, gleich fchnell als tief un flar blickend, ber Geschäfte wie ber Menschen tunbig, überall groß in Rath und That, wurde er verbient haben wie Enge nins verehrt zu werben , mare fein Privatcharafter nicht befledt gemefen burch eitle Selbstfucht, burch Berftellung und Untreue. Die erften zwei Feldzüge, welche Marlborough in ben Rieberlanben that, bezeichnet eine Reihe glucklicher Gefechte und eroberter Blage '). Jest aber wandte er fich nach Teutschland, bie fais ferlichen Erbstaaten gegen bie steigende Gefahr zu fchirmen. fchlug, vereint mit bem Bringen von Baben, ben Rurfürften am Schellenberg 3 und balb barauf, vereinigt mit bem Selben Eugen, bas große frangofifch bairifche Beer bei Sochftabt ober Blindheim b) auf's haupt. In zwei Sahrhunderten mat teine fo glorreich entscheidende Schlacht gewesen. Der Marschall Lallard, welcher bas neue Hilfsheer dem Rurfürsten zugeführt, wurde mit fünfzehn Taufend ber Seinigen gefangen. Behn Tau fend Tobte bedeckten bas Schlachtfelb. Der Ueberreft, mit Bin terlaffung unermeflichen Deergerathes, floh in fturmifcher Effe gurud bis über ben Rhein. Ja, noch über biefen Strom ver folgten ihn bie Sieger, und noch einmal ward ganbau erobert'). Schon fruher mar gang Baiern eingenommen, und burch ber Traftat ju 31berebeim 5) bem Raifer überlaffen worben.

Minber wichtig war ber Kampf zur See. Zwar nahmen bie Englander gleich am Anfang des Kriegs eine spanische Silberflotte bei Bigo, wogegen die Frangosen an den afritanischen Kusten einige Bortheile gewannen; aber es beschräntten sodann die Englander ihre Unternehmungen zu Wasser auf die Unterstüzung des auf der Halbinsel begonnenen Kriegs. Sie vermochten den König Peter von Portugal, zur großen Allanz zu treten; sie überführten den Erzherzog Karl, welchen der Kal-

<sup>1) 1702. 1703.</sup> 

<sup>2) 1704. 2.</sup> Jul.

<sup>. 3) 13.</sup> Mug.

<sup>4) 24.</sup> Nor.

<sup>6) 5.</sup> Roe.

fer jezt zum König won Spanien feienlich erflärt hatte 1), nach Liffabon, bann nach Catalonien, welches fich größtentheils für Ihn erflärt hatte, halfen ihm Barcellona 1), auch Balencia erobern, eroberten das ftarke Gibraltar für sich 2), und fchlugen die framösliche Flotte bei Malaga. König Philipp dagegen griff Portugal an, aber mit geringem Erfolg.

### §. 5.

Tob R. Leopolds I. Ungarifde Gefdichten.

Mit der Schlacht bei höchstädt beginnt die entschiedene Wendung des Kriegsglücks zu Gunsten Deftreichs und der großen Allianz. Die lezten Tage der sieben und vierzigjährigen Regierung Kaiser Leopolds erhielten badurch einen Schimmer, dessen Abglanz auch die vielen dunkeln Stellen der früheren Zeit, wie durch eine optische Täuschung, erhellt. Die östreichischen Patristen stehen nicht an, diesem Kaiser, welcher das Staatsruder mit so schwachen Händen gelenkt, die Angrisse von außen selten anders als durch frem de Hilfe beschworen, und den einheimischen Zustand seiner Länder nur wenig verbessert hinterlassen, dabei den gerechten Borwurf der Härte, der Intoleranz und des Deseptismus auf sich gezogen hat, — den Großen zu nennen. Er starb den 5. Mai 1705 zu Wien, geängstigt noch im Tode durch das nahe Wassengetöse der nimmer versöhnten Ungarn.

Schon 1701 und 1703 war der durch Tökely's Bestegung und den Reichstagsschluß von 1687 nur zeitlich gedämpste, nicht aber erstickte Braud von Reuem in Flammen ausgebrochen. Die alten Freiheiten des Reiches sordend, traten die Missersmügten abermals in Wassen auf, Tösely's Stiessohn, Franz Ragoczy, an ihrer Spize, und unterstügt von Frankreich mit: Geld, Kriegsbedarf und geübten Streitern. Bergebens that jet Leapold gemäßigte Bengleichsvorschläge; vergebens erneuente Meselben und that nach größere Anerbieten Joseph 1.; Sast und Missercuru hatten kein Ohr für die Friedundstimme, und das Glüst der Wassen erhöhte den Muth der Berschworsenen. Trog einzelner Unfälle schwoll zusehnd ihre Macht, und sie zählten

<sup>1) 1703. 12.</sup> Gept.

<sup>2) 1705. 9.</sup> Dft.

<sup>3) 4.</sup> Hug. 1704.

<sup>4)</sup> Bergl. Rap. 1t. S. 21. f.

nach Leopolds Teb nicht weniger als 50,000 Streiter. Fall gang Ungarn mit Ansnahme weniger Fosten; auch alle Bergwerte und Aronguter, waven in were Gewalt, Dostreich, Bohmen und Mahren zitterten vor ihren Einfallen; Giebenburgen wurde erchert und Ragoczy gum Fürften biefes Landes ertifice).

Endlich aber wandte fich ber Sieg. Bon 1708 bis 1781 maf bie Ungarn Schlag auf Schlag: Die Feldherrn des Kaifers, Deister und Palfi, eroberten, nach vielen glücklichen Gesechten, alle Festen wieder und nothigten Ragoczy zur Flucht nach Posten. Die übrigen Häupter des Aufstandes unterwarfen sich jezt zu Szeth mar auf billige Bedingungen 2); Ragoczy jedoch untersserieb dieselben nicht, worauf wider ihn und seine enger Berbuntetel die Achtserklarung erging.

Die hauptbebingungen bes Friedens, wie nach Iv fephs I. Tod I fein Bruder und Rachfolger, der König Karl, sie abermals eidlich befräftigte, verhießen die Fortdauer aller alten Rationalfreiheiten, mit Ausnahme der freien Königswall und des Aufstands-Rechts wider den König, sie sezten die Wiedereinderleibung aller dem Reiche einst angehörigen Länder für den Fall
ihrer Wiederervberung fest, überließen die Krone des heiligen Stephan der Obhut der dazu ernannten eingebornen Magnaten,
und legten sedem fünftigen König die eidliche Erneurung dieser
Urtikel auf.

### S. 6.

### auffand in den Gebennen.

Wähnend der größten Bedrängnis des österichischen Sefes burch die Waffen der empörten Ungarn, würhete auch in Frankreich ein sihr gesährlicher Auskand gleichsaus verankast durch Reigienschruck und ungerechte Expressung. In Laugusedese, in den Gebingen der Cevonned hante seit der Aufhebung des Enitht von Rantes und der gemaltsauen Rürdestrutung aller Rligionsfreiheit ein geheimes Feuer gedrannt, zu dessen furches darem Andbench erneute Gemalithaben des Fanatismus and der stangiesten Tyrannes den Anlast gaben. Die Empörer mocheton die katholischen Priester und die Steuereinnehmer. Bald ents

brannte ber Lafrithr in bent gangen Gebirg. Schwarmerifche Samter , Benabeten und Prophesinen ermangelten micht. Schabenfreb neichte bas Ausband Dilfe an Gelb und Menfichen. Da factete ben Abnig nacheinander die Marfchalle Montrevel, Bib lats und Bermit gegen bie Emponer. Der enfe ') fchanbete fich bund ummenfchliche Granfamteit, welche geracht ward burch Bidbervergelnung an ben foniglichen Golbaten. Der zweite 3 bereitete ben Gieg burch geftbidte Unterhandlung ver, und bet butte wollenbeie ihn burch liebermacht und Strenge. Unt r ben Samptern ber Rebellen hatte gumal Cavalier, ein Baderjunge, fich ansgezwichnet. Der große Rönig verfchnichte nicht, mit temfelben burch ben Marfchall Billard einen besondern Frieden ju fintleben, wornach Cavalier als Obrifter in ben toniglichen Dienft trat, welchen er jeboch balb - aus wohlbegrlindetem Miffrauen wieder verließ. In biefem burgerlichen Arieg wowen an banberttaufend Reaugofen in Schlachten und Gefechten gefallen, an 20 itamfent Beformirte butch Sontenthant unter mannig acher Marier getobtet morben. Banguebor war bermuftet. Die Feinbe Frankreiche freuten fich feines Janumere D.

# S. 7.-

Raifer Jofeph I. Meberlegenheit ber allfirten Baffen.

Bir febren gum Succession birtege gurid. Der Raif & Bofeph 1. führte benfelben mit vermehrtem Gifer und mit glam genbem Blieft. 3mar am Rhein gewann Billare bie Bbeifaib, wie behauptete fie zwei Jahre hindurch 4) gegen bie fandache und fchlechtbeschäffente Reichsturmee, b.fonbers nachbem ihr Ans fahrer, ber Pring Endwig von Baben, fein Selbenleben getibet 1). Aber bie bringende G. fahr bewog endlich bie füblichen Reichetreife gu ftarferer Anftrengung, und audy ber Raifer fanbte Mife, wodurch ber neue Fel. heir bes Reichs, ber Rutfutft von Danmeber, in Ctant gefest ward, Billare Fortichritte gu benie Weit. Bitfamer noch trug bagu bei bas Glad ber allinten Buffen in Bratien und in ben Reebertanben.

<sup>2) 1704.</sup> 1) 1703.

<sup>3)</sup> Hist. des Camisards. Lond. 1744.

<sup>4) 1706, 1707,</sup> 

<sup>5) 4.</sup> Jänner 1:07.

nach Leopolds Tob nicht weniger als 50,000 Streiter. Fill gang Ungarn mit Ansnahme weniger Fosten; auch alle Bergweite und Kronguter, waren in ihrer Gewalt, Dostreich, Bohwen und Mahren zitterten vor ihren Einfallen, Giebemburgen wurde erchert und Ragoczy zum Fürften biefes Lanves ertlich).

Endlich aber wandte fich ber Sieg. Bon 1708 bis 1721 waf bie Ungarn Schlag auf Schlag: Die Feldherrn bes Kaisers, Deister und Palfi, eroberten, nach vielen glucklichen Gesechtm, alle Festen wieder und nöthigten Ragoczy zur Flucht nach Posten. Die übrigen Saupter bes Ausstandes unterwarfen sich jest zu Szeth mar auf billige Bedingungen 2); Ragoczy jedoch untersichrieb dieselben nicht, worauf wider ihn und seine enger Verbundeter die Achtserklarung erging.

Die Hauptbebingungen bes Friedens, wie nach Iv fephs I. Tod of fein Bruder und Rachfolger, der König Karl, sie abets mals eidlich bekräftigte, verhießen die Fortdauer aller alten Rationalfreiheiten, mit Ausnahme ber freien Königswall und die Aufstands Rechts wider den König, sie sezten die Wiedereinders leibung aller dem Reiche einst angehörigen Länder für den Fallihrer Wiedererdberung fest, überließen die Krone des heiligen Stephan der Obhut der dazu ernannten eingebornen Magnaten, und legten sehem kunftigen König die eldliche Erneurung diestrutifel auf.

### **S.** 6.

### Auffand in den Cesennen.

Mahmend der größten Bedrängnis des östreichsichen hefet. Durch die Baffen der empärten Ungarn, wünhete auch in Frankreint ein fibr gefährlicher Ausstand gleichsalls veraukaft durch Reigionschruck und ungerechte Gepreffung. In Languedurc, in den Gebiegen der Cevonned hane seit der Auftebung der Enifet von Rantes und der gewaltsauen Riedenretung aller Risjonsfreiheit ein geheimes Feuer gebrannt, zu deffen fundtsdaren Ausbend erneute Gewaltthaten des Fanarismuch und der finanziehen Aprannei den Anlas gaden. Die Emphrer modden die katholischen Priester und die Steuereinnehmer. Bald ents

brannte ber Lufruhr in bent gangen Gebirg. Schwärmerische Sampter, Penpheten und Prophetinen ermangelten micht. Schabenfroh michte bes Austand Dilfe an Gelb und Menfchen. De fortete ber Abnig nachtinanber bie Marfchalle Montresel, Bile lats und Bermit gegen bie Emporer. Der enfte ') fchanbete fich bund mumeufchliche Granfamleit, welche geracht ward burch Michoevergelung an ben foniglichen Golbaten. Der meite 3 Smeitete ben Sieg burch gefthicte Unterhandlung ver, und bet be tte vollegbeie ihn burd liebetmacht und Strenge. Unt r ben Bamptern ber Rebellen hatte gumal Gavalier, ein Baderjunge, fich ansgezeichnet. Der große König verschmähre nicht, mit temfeffent burch ben Marfchall Billard einen besondern Frieden ju fintlegen, wornach Cavatier als Obrifter in ben toniglichen Dienft trat, welchen er jedoch bald — aus wohlbegrimbetem Mistrauen wieder verließ. In biefem burgerlichen Arieg waren an handerb taufend Frangofen in Schlachten und Gefechten gefallen, an joh ikansfeit Beformirte burch Sonlevelgand unter mannigfacher Maurer getöbtet morben. Languebor war bermuftet. Die Feinbe Raufreiche freuten fich feines Jannuens 3).

# S. 7.

Raifer Jofeph I. Reberfegenheit ber allfirten Baffen.

Bir tehren gum Gucceffton beriege gurid. Der Raif & Bofeph 1. führte benfelben mit vermehrtem Gifer und mit glam genbem Glud. Imar am Rhein gewann Billars bie Eberhaib, mis beframptete fie groei Sahre hindurch 4) gegen bie fawache und fchlechebeschaffene Reichearmee, b.fonbers nachbem ihr Ans fahrer, ber Pring Lubwig von Baben, fein Selbenleben geender ). Aber bie bringende G. fahr bewog endlich bie füblichen Reldfoffreife gu ftarferer Anstrengung, und auch der Raifer fandte Mife, wodurch ber neue Fel. herr bes Reichs, ber Rutfürft von Banneber, in Ctant gefest ward, Billars Fortichritte gu bents inen. Birffamer noch trug bagu bei bas Glad ber allinten Baffen in Bratien und in ben Rieberlanben.

<sup>1) 1703.</sup> 2) 1704.

<sup>3)</sup> Hist. des Camisards. Lond. 1744.

<sup>4) 1706, 1707,</sup> 

<sup>5) 4.</sup> Jänner 1:07.

Im Sten Dai 1706 hatte bie Belagerung Turin's begonnen. Die Auruftungen bagu waren unermeflich. Die Frangofen glaubten Ach ber Eroberung gewiß. Da eilt Bring Engen von jenseits ber Etich, bis wohin Ben bome ihn gurudgebrangt hatte, bettei, neht über biefen Aluf, bann über ben Do, die feindlichen Bar fchangungen an beiden übermaltigend, und weiter unaufhaltfam bit por Turin, fturmt, vereinigt mit bem bergog von Savopen, bie Rinien ber Belagerer und zerftanbt bas große framofifche Der Bergog von Orleans, welcher turg vorher at Bendome's Stelle getreten, hatte es befehigt mit be la Kenillade, dem Anführer ber Belagerung und dem Marfchall Darfin. Der legte, toblich verwundet, fiel in ber Sieger Sanbe. Das reiche Lager und alles Kriegsgerathe mit 200 Kenerschlunden, auch 7000 Gefangene waren die Trophaen biefes Tages, wel der bas Schieffgl Italiens entschieb. Denn erft jenfeits ber Al ven war Sicherheit für bas flüchtige Geer. Für alle noch in einzelnen Festen und Lagern gurudgebliebenen Truppen murbe ber freie Abzug erkauft burch, einen Traftat 2), traft beffen bie gange Combarbei geräumt und ben Alliirten überlaffen warb. Diefelben trugen ben Rrieg bis in die Provence, und belager ten Toulon, jeboch ohne Erfolg. Pring Eugen, Die Starte Kranfreiche im Bertheibigungefrieg ertennend, ging nach Stalien gurud. Buch Reapel mart eine Frucht bes Gieges bei Turin. Der Graf von Daun eroberte binnen 3 Monaten biefes ichone Ronigreich. Die nach Beranberung begierige Menge unterwarf sich gleich willig und jubelnd bem R. Rarl, so wie sie es früher gegen Philipp gethan; die wenigen getreuen Unhänger bes legten murben unterbrucht. Sest beugten fich alle italifchen Staaten por Deftreiche fcmellender Macht; aber welche früher ihm abgeneigt gewesen, empfanden nun feinen Born. Es wurden Brand-Schagungen eingetrieben, und gegen bie Bergoge, von Mantus und Miranbola die, fcon von R. Leopold ausgesprochene, Acht burch Einziehung ihrer ganber vollstreckt. Auch ber Pabft Clemens XI. Cein ungeftumer Bertheibiger ber veralterten Silbe brandischen Unspruche, ber gegen die preugische Ronigsmurbe

<sup>1) 7,</sup> Gept. 1706.

wie gegen die hannovrische Kun protestirt, und manch andere hierarchische Annahme sich erlaubt, dann aber auch im spanischen Successionestreit die bourbonische Sache gegen jene Destreiche parteissch begünnigt hatte) sührte Josepho schwere Hand, und erlaunte nach kurzem Krieg, welchen wider den Kaiser zu führen ver sich vermessen, das Recht des Stärkern und also auch Karls III. Neutr auf den spanischen Ahron d. Inzwischen hatten die Engsländer sin benselben Karl auch Sarbinien eingenommen die bielben Karl auch Sarbinien eingenommen die Siellien allein blieb in Philipps von Anjon Gewalt.

### **§.** 8.

#### Rrieg in Spanien.

Schon vor dem Schlag bei Turin war auf Frankreich ein noch schwererer gefallen, bei Ramillies in ben Rieberlanden. Diefen Kriegeschauplag hatte Marlborough nach bem Sieg von Sochftabt von Reuem betreten. 3m Jahr 1705 überftieg er bie Linien bei Tillemont 3, und brachte, mas mahrend feiner Ents fernung Billeroi und ber Rurfurft von Baiern gewonnen hatten, in feine Gewalt jurud. Gegen biefelben heerführer aber errang er im folgenden Feldzug ') bei Ramillies den entscheibends ften Sieg. Das große frangofisch-bairifche heer, von Eroberungen traumend, ward jur Salfte vernichtet; Brabant und halb Flanbern maren ber Preis biefer Schlacht. Bang Frankreich erschrack bei der Erauer : Botschaft; der Konig jedoch ertrug fie mit Burbe, und entzog felbst bem Marschall Billeroi beghalb seine Gunft nicht. Aber aus Stalien wurde eiligst Bendome herbeis gerufen, nur wenige Tage vor ber Turiner Schlacht. Er follte Klanbern retten und vermochte es nicht. Erft im folgenben Sahr gelang es ihm, den Siegerschritt Marlboroughs zu hems men, und Franfreich achtete für Triumph, nicht geschlagen zu seyn.

In bemfelben Jahr sandte R. Ludwig den Pratendenten nach Schottland mit einer ansehnlichen Flotte und Kriegsmacht. Das von englischen Truppen entblöste Reich, worin man gehrime Einverständniffe zu Gunsten Jakobs unterhielt, schien zu unterswerfen nicht unmöglich. Aber die englische Regierung und der Abmiral Bing vereitelten durch fluge Anstalten die kostspielige

<sup>1) 1709. 2) 1708. 3) (</sup>Hillesbeim) 18, Juli. 4) 1706. 23. Mai.

Unternehmung. Der Gruf Forbin führte gwar ben Pratenbenten bis an die fichottischen Rusten; aber ningende explicite manich verabrebeten Signale. Die Berfatworenen waren theis entbalt, theils muthos. Alfo fuhr Forbin nach Frantseich gurud, gind tich, baf er mit feisen Gefffen ber englifthen ficte entlam.

In ben Rieberlanden ernonerten fich fist Frankreiche Um fife. Die Pringen von Frankreich , ber Dergeg von Murgund -und jemer von Berry erichienen im Lager, woberd Bendomit Ansehen gefchwächt ward; wogegen bas verbundete Speer, bil jest neben Mailborough auch ben Pringen Eugen an ber Spige hatte, unter folchem Seldenpaar doppelt furchtbar erfteien. Alfo ging bie Schlacht bei Dubenarbe ) entscheibend verloren für Franfreich, und baft barauf warb Doffel belagert, einer ber ftartften und wichtigften Baffenplaze, worin ber kapfere Marfchal Bouffere mit einer gabireichen Befagung lag 2). Trog bet ftanbhafteften Gegenwehr ber Befagerten, troz affer Bennihungen Bendome's, Die Stadt gu entfegen, fiel bifeibe und entid auch die Citabelle burch Rapitulation in Engene Sante 3), we rauf and Gent und Brügge mit noch andern Plagen gewon nen murben.

Rummehr follte Villars retten. Bergebens! Marlborough und Eugen eroberten in feinem Angeficht bas fefte Dernit 3, fchlagen in der blutigen Schlacht bei Dalplaquet 5 ben bisbet noch nie Beffegten, und nahmen fobann Wones ein b, ju beffen Rettung Die Franzosen bie Schlacht gewagt. Ginigen Troft gab ben legten ber Sieg, welchen ber Graf von Bourg am Dbertheit über ben Grafen von Mercy erfocht ?), woburch bie Franche comté von bem ihr jugedachten Ginfall befreiet marb.

## 6. 9.

Roth granfreiche. Bruchtlofe Berbandinmee.

Wechsel ber mar bus Rriegsglud in Spanien. R. Philipp, burch ben Berluft Barcelona's und Baleneia's aufgefchredt, unternahm ) gegen bie erfiere Gtabt ben Angriff ju Baffer und

<sup>1) 1708. 11.</sup> Jul

<sup>2) 12.</sup> Hug.

<sup>3) 18.</sup> Det. 8. Des

<sup>4) 1703 5.</sup> Gept.

<sup>5) 14.</sup> Gept.

<sup>6) 20.</sup> Dit.

<sup>8) 1/706.</sup> 

<sup>7) 22.</sup> August.

pa Rand. Aber De engtiffche Flotte machte Die Seefeite frei, mabrent ein brittifthes heer bet Portugal aus, unter lorb Gallieman, bie Dadrid vordrang, und Rart Itt. bafelbft de Ronig von Spanien audrief '). Philipp, auf tie Runbe son Galloman's Minifch, hob fchnell bie Belagerung auf; ja feine Cappe fchien fo verzweifelt, daß am frangofischen Sofe ber Bors folia gemacht warb, er folle Spanien aufgeben und nach. Amerita geben, um wenigstens allbort fich einen Ehron gu banen. Aber balb anderten fich bie Berhaltniffe. Die Spanier, als fle die tegerifden Englander in Dabrid fahen, erhoben fich jur Bertheibigung ihres Ronigs. Denn ihr König wurde Philipp von biefem Augenblich. Rarl "von ber Reger Gnabe Ronig", wie fie ibn nannten, war ihnen ein Granef. Daber unterftugten Re bas frangoffiche Dilfebeer unter Bermit (naturlichem Goba R. Jatobs II. und ber Schwefter Marlboroughe) mit fols dem Effer, bag Philipp in turger Frift wieber in feine Saupts ftabt einziehen tonnte 3, und, als bie Schlacht bei Almanga 3 gegen Gaffoway gewonnen mar, gang Balencia und Aragonien in feinen Gehorfam zurudfehrten. Dagegen eroberten zwar die Englander bie Balearen; aber Galloway murbe abermals ber Badajog 9 gefchlagen, und Philippe Cache war mit Ausnahme Cat alon fent über gang Spanien flegreich. Einen turgen Umichwung bewirften bie Siege bes Grafen von Stahremberg bei Memenara und bei Saragoffa 3, in beren Folge Rarl in Madrid einzog ). Aber Bendome endete fchnell biefes Blud; er fchlug und fing bei Bribuega bas englische Corps unter Stanhope, befiegte Stahremberg bei Billa viciofa? und trieb Rarl nach Catalonien gurud. Bon jegt an blieb ber Rrieg auf ber Salbinf.i Rebenfache.

6. 10.

# England neigt fich jum Frieden,

Go vieles vergoffene Blut antichied ben Streit noch nicht. Mring tue ich, gmar, burch gehäufte Unfalle niebengebrückt, burch

<sup>1) 26</sup> Juni.

<sup>2) 22</sup> Gept.

<sup>3) 1707, 25</sup> April.

<sup>4) 1709. 30.</sup> Mai.

<sup>5) 17</sup> O 27. Jul. und 20. Hug.

<sup>6) 28</sup> Gept.

<sup>7) 9.</sup> und 10. Del.

unerhörte Anstrengungen erschöpft, schien kann mehr fähig des Widerstandes. Aber der Uebermuth der Sieger riß es empor and seiner Ermüdung und gab ihm Entschlossenheit zum Aeußersen. Und jezt trat das Berhängniß in die Mitte, wandelte durch den Tod eines Mannes alle Berhältnisse um, machte alle Siege der Feldherren unnüz, und verlieh dem durch Wassentampf kann arrettbaren Frankreich durch diplomatische Kunst und durch Weiberlaune den endlichen Trünnph.

Schon 1705 hatte Lubwig XIV. Friedensvorschläge gethan. Er wiederholte bieselben von da an Jahr für Jahr. Aber bie Allierten, burch ihr Kriegsglud zu ausschweifenden Soffungen av hoben, wiesen alle Auerbietungen gurud. Seit ben Schlachten von Sochftabt, Turin und Ramillies hatte England, meift burch Marlboroughs Ginfluß, fein früheres Guftem ge andert. Es forberte jest wie Deftreich nicht nur eine billige Gennathuung für Lexteres und eine Barriere für Solland, fon bern bag Philipp bie gange fpanische Erbichaft heraus gebe, und daß Frantreich fich in die Grangen gurudgiehe, bie es im westphalischen Frieden erhalten. Der einft fo ftolge Lubwig, jest gebeugt burch feine Rieberlagen und burch ben er schöpften Buftand feines Reiches, verschmähte bie Unterhandlung felbit auf folde Grundlagen nicht. Er fandte ben Draffbenten Rouille, und als biefer schlechtes Gehor fant, seinen erfen Staatsminister Torcy nach bem Saag 1), um albort ben Frie ben von bem Rathspensionnair Seinfins und von ben fiegenben Relbherten Eugen und Marlborough zu erbitten. beiden helden, der Erniedrigung Frantreich's fich wünschten biefelben zu vollenden. Darlborough liebte babei ben Rrieg, ber feine Reichthumer vermehrte und feine Racht. Beinfins aber, ber Republikaner, und welcher einft (ale R. Wilhelms Unterhandler in Paris) ben Uebermuth von Lubwigs Miniftern empfunden, genoß jegt in langen Bugen ber Bie bervergeltung und bes Triumphes über ben ftolgen Konig. Frante reichs Leiben waren bamals burch ben harten. Winter von 1790 geschärft, es waren bie Arucht : und Delbaume und bie Saaten

<sup>1) 1709,</sup> 

burch den Frost zerstört worden. Das Boll schrie nach Brot und bie Zusuhr über's Meer war durch den Krieg gehemmt. Ludwig begehrte den Frieden um jeden Preis. Als aber die Allstren ') nach langer Berhandlung statt des Friedens nur einen Stillstand antrugen, dessen Preis die Annahme von 40 Preliminarpunken (wormnier die Amerkennung Karls III. als König von Spanien und Herrn der untgetheilten spanischen Erbherrschaft, die Rammung Spaniens durch Philipp binnen zwei Monaten, and die Abtrochung von Straßburg, Breisach, Landau und einer Reihen wieder ländischen Borschläge, legte zu seiner Rechtsertigung dem ganzen. Boll die harten Inmuthungen vor und zog aus desselben patries tischer Entrüsung neue Kräste zum Streit.

Aber bas fortwährende Baffenglud ber Militten (ihr Sieg bei Dalplaquet über ben großen Billand, und bie Eroberung von Dornick und Mons) schlingen ben Muth Ludwigs abermal nieber. Er erflarte fich bereit, bie harten Forberungen alle gu gemabren, worauf ein Friebendtongreß gu Bertruibenberg eröffnet warb 2). Die frangofischen Gesanbten erfuhren bier von Gefte ber Alkirten benfelben lebermuth, womit Gie Gelbft fonft gewöhnt waren, ihre Feinde zu behandeln. Denn nicht zufrieben mit ben fruber gefegten, fchweren, von Lubwig bewilligten Bebingungen, verlangte man jest ausbrücklich und unumwunden, was man früher nur leife zu verfiehen gegeben, bag nämlich ber Ronig mit eigener Decresmacht feinen Entel Philipp aus Spanien vertreiben und noch einige Festen weiter als Unterpfand der Trene ben Mürten übergeben folle. Umfonft bot Ludwig benfelben einen freien Durchzug gegen Spanien, ja felbst einige Geldhilfe gur Entibronung Philipps an. Der Trog ber Sieger beharrte auf ber emporenden Forberung bes Rrieges gegen ben Enfel. Da wurden Die Unterhandlungen abgebrochen; und Franfreich Dant ber Ungenügsamteit feiner Gegner - war gereitet.

§. 11.

Tod Jojephs I. Bendung Des Rriegsgluds.

Denn es festen zwar Eugen und Marlborough ihren

<sup>1) 28,</sup> Mai.

<sup>2) 1710, 10.</sup> Märj.

unerhörte Anstrengungen erschöpft, schien kann mehr sähig bes Widerstandes. Aber der Uebermuth der Sieger riß es empor ans seiner Ermüdung und gab ihm Entschlossenheit zum Aeußersen. Und jezt trat das Berhängnis in die Mitte, wandelte durch den Tod eines Mannes alle Berhältnisse um, machte alle Siege der Feldherren unnüz, und verlieh dem durch Wassentampf kaum arrettbaren Frankreich durch diplomatische Kunst und durch Aeiberlaune den endlichen Triumph.

Schon 1705 hatte Ludwig XIV. Friedensvorschläge gethan. Er wiederholte dieselben von da an Jahr für Jahr. Aber bie Allierten, burch ihr Kriegsglud zu ausschweifenden Soffnungen er hoben, wiesen alle Anerbietungen gurud. Seit ben Schlachten bon Sochstädt, Turin und Ramillies hatte England, meift burch Marlboroughs Ginflug, fein früheres Suftem geandert. Es forderte jest wie Deftreich nicht nur eine billige Genugthuung für Legteres und eine Barriere für Solland, few bern bag Philipp die gange fpanifche Erbichaft herand gebe, und daß Frantreich fich in die Grangen gurudgiehe, bie es im westphälischen Frieden erhalten. Der einft fo ftolge Ludwig, jegt gebeugt burch feine Rieberlagen und burch ben er schöpften Buftand feines Reiches, verschmähte bie Unterhandlung felbst auf folche Grundlagen nicht. Er fandte ben Prafibenten Rouille, und als dieser schlechtes Gebor fand, feinen erfen Stagteminister Torcy nach bem Saag 1), um allbort ben Frie ben von bem Rathspensionnair Seinfins und von ben fiegenben Relbherten Eugen und Marlborough zu erbitten. Aber bie beiden Selden, ber Erniedrigung Frankreichs fich freuend, wünschten diefelben zu vollenden. Darlborough liebte babei ben Rrieg, ber feine Reichthumer vermehrte und feine Dacht. Beinfius aber, ber Republifaner, und welcher einft (als R. Wilhelms Unterhandler in Paris) den Uebermuth von Lubwigs Miniftern empfunden, genoß jegt in langen Bugen ber Bie bervergeltung und bes Triumphes über ben ftolgen König. Frante reiche Priben waren bamals burch ben harten Minter von 1799 geschärft, es waren die Krucht und Delbaume und die Saaten

butch den Frost zerstört worden. Das Bolt schrie nach Brot und bie Zustihr über's Meer war durch den Krieg gehemmt. Endwig begehrte den Frieden um jeden Preis. Als aber die Allstren in nach langer Berhandlung statt des Friedens nur einen Stillstand antrugen, dossen Preis die Annahme von 40 Proliminaryunden (wormter die Anerkennung Karls III. als König von Spanien und Herrn der untgeth eilt en spanischen Erdherrschaft, die Rammung Spaniens durch Philipp binnen zwei Monaten, and die Abtrotung von Strasburg, Breisach, Landan und einer Neihenied erländischen Borschläge, legte zu seiner Rechtsertigung dem ganzen. Bolt die harten Inmuthungen vor und zog aus desselben patries tischer Entrüstung neue Kräste zum Streit.

Aber bas fortwährende Baffenglut ber Milirten (ihr Gieg bei Malplaquet über ben großen Billand, und bie Eroberung von Dornid und Mond) schlingen ben Muth Lubwigs abermal nieber. Er erflarte fich bereit, bie harten Forberungen alle gu gewähren, worauf ein Friebenetongreß ju Gertruibenberg eröffnet ward 2). Die frangösischen Gefandten erfuhren bier von Geke ber Alliirten benfelben liebermuth, womit Sie Selbft fonft gewöhnt: waren, ihre Feinde zu behandeln. Denn nicht zufrieden mit ben früher gefegten, fdyweren, von Endwig bewilligten Bebingungen, verlangte man jest ausbrücklich und unumwunden, was man früher nur leife ju verfichen gegeben, bag namlich ber Ronig mit eigener heeresmacht feinen Entel Philipp and Spanien vertreiben und noch einige Festen weiter als Unterpfand ber Trene ben Affürten übergeben folle. Umfonft bot Ludwig benfelben einen freien Durchzug gegen Spanien, ja felbft einige Geldhilfe gur Entthronung Philipps an. Der Trog ber Sieger beharrte auf ber emporenden Forberung, bes Rrieges gegen ben Entel. Da wurden die Unterhandlungen abgebrochen; und Frankreich Dant ber Ungenügsamteit feiner Gegner - mar gereitet.

#### S. 11.

Tob Jojephs I. Benbung des Rriegegluds.

Denn es sezten zwar Eugen und Marlborough ihren

<sup>1) 28,</sup> Mai.

<sup>2) 1710, 10.</sup> Märi.

Siegestanf noch fort, eroberten noch in bemfelben Inte 171h, und im darumf folgenden eine Reihe fester Platze, überftiegen die Linien Billars dei Balensiennes, und fahen also hie Paris tanm noch eine Hele vor fich. Aber in diesem Hugmedische wurde Warlborough der Helberruftab ') genammen, und sin Rachfulger, der Derzog von Drmund, wiewohl er noch pascoberung Quesnoi's mitwirke trennte sich dalb von Engent der Waffenkillstand zwischen England und Frankreich wunde verfündet ').

Schon früher waren gu Conben bie Pratiminarien eineb. Grparatfriebens unterzeichnet 3), und baburch bie grafe Milanz zweiffen worben, ein Congress zu Utrecht, exissius und 29. Jänner 1712, follte bas Friebendwert vollenben.

Cleich nach ber Auflosung bes Gerernibenberger Conarelied hatten die geheimen Unterhandlungen Frankreiche mit England begonnen. Im Rabinet ber Roufain Unna gine em Bewegung vor, beren Schwingungen fich burch gant Europa und Die fernften Belttheilen erftredten. Die Whigh, an berem Brig der Kerneg von Marlborough, und, mit ihm durch Frende fhaft und Berfchmagerung innigft verbunden, Gobolphin, bet Ranier ber Gaufammer, und Gunderland, ber Greate febretar, funben , hatten bisher bas Grandruber geführt; ber Einfluß ber laby Gara Mariborough auf die schwache Könir gin Anna befestigte bie Gewalt ihres Gatten und ber Battel. Me Suften wie ihr Interesse war auf ben Krieg gerichtet Die Ration, aus haß gegen Frankreich und ber Trinmphe Mark boroughe fich ftolg erfreuend, fimmite ihnen bei. Auch hatten fie burch hächft wichtige und foftbare Grundungen fich Anfornach erf worben auf die Bollokiede. Die Bhigis hatten bie Unionas afte gro figen England und Schottland gu Ctanbe gebracht '), m burch bas fchottische Parlament aufgehoben und mit bem eine lifden vereinigt, baber um beibe fouft fo vintfaltig in Jun tereffen und Richtungen von einander abweichende Reiche bas Band ber gemeinschaftlichen Gefeggebung und Regierung geschlunges

<sup>1) 1712,</sup> Januar.

<sup>2) 17.</sup> Juli.

<sup>3) 1711, 8.</sup> Ott.

<sup>4) 1707, 6.</sup> März.

marb. Much bie Gusceffionsatte, burd welche bas Braum. fdweig'iche Sans, allernacht ber Aurfünk Georg Lubwig von honnover, boffen Matter Gophie bie Guteln R. Ja-8066 1. war, jur Ruchfolge auf ben angiffihen Abren, für ben Fall bes kindericfen Cobes ber Konigin, berufen, baber bie Ands funtiefung bes Pratenbenten, überhaupt aller Ratholiten für je und allezeit beleuftiget murbe, war meift bas Bert bes Bbigs ". Die Tory's, wiewohl jum Theil den Stuarts hold, wagten bagegen feinen Biberforuch: aber fie erhoben fich mitr und mehr wider ben Rrieg, beffen Berlangerang, wie fie Magten, England mie mifruefibaren Rufym und blod ben Albiivten Bortheil verheise. Da trug flafe gu, baf laby Darlberough burch eitlen Meben muth vie Ronigin beleibigte und burd unflugen Two, ben Bruch vollenbete. Eine anbere Günftlüngin (bie Grafin Da abham) trat an ihre Stelle; aber mit Laby Marlborough fiet auch ihr Bemaht und fiefen feine Frennbe in Ungnabe, Die Partei ber Bhigs verlor die Herrschaft, die Tory's tamen in's Dimfteriam, m ihrer Spige ale Schazmeifter hartay, nachmale Graf ven Deforb, und ber geiftreiche Lord Bolingbrote als State. felirtär.

Sofort erhielt Torcy freudig erftammend Amerhirtungen zu einem Semaretfricben 2). Er ergriff fle mit Beginrte und geheime Unterhandlungen begannen m Berfailles und m Conbon.

### S. 12.

Beiebenefe fife ven terecht und bon Raftet: Bieben

Diefes alles geschah noch bei Lebzeiten Raifer Josephs T. Aber ber unerwartete Lob biefes Monarchen 3 gab bem burch einen fleinen Bufall emftanbenen - bis jezt blos vom Pa teigeift geftügten - Umfdwung ber Politit eine einfeuchtenbe Rechtf rif gung und fefte Grundlage. - Jest, ta bem Erzherzog Rart bie tanber feines Brubers, Deftreich, Ungarn, Bohmen, gus fielen, und bald barauf auch die teutsche Raiserfrone burch Mabl auf beffelben Caupt tam 1), erschien es im Miberipruch

<sup>1; 1706.</sup> Doch icon 1701 war ber Grund baju gelegt worben

<sup>2) 1711. 3</sup>anner. 4) 12. Ott. 5) 17. Apr. 1711.

mit ben Grunden, and welchen England und feine Allierten ben Rrieg begonnen, bem Weitgebietenben auch noch bie fpanifchen Reiche zu gewihren. Die Zeiten Karle V., ja brobender noch, hatten mogen gurudfehren unter Rarl VI. Der Puntt bes Rechtes, ohnehin bei ber Rachfolge auf Thromen nicht Eines mit ben Grundfagen ber Privaterbfolge, mußte bier ben Ruchichten einen gefunden Politik weichen und bem großen Gefanentintereffe bes Gleichgewichts.

Bergebend bot Darlborough allen feinen Ginfluß auf, Die Gegenpartei ju befiegen, vergebens erichien Dring Eugen, ber hochgefeierte Belb, ju gleichem 3wed in London. Wohl em pfingen beide bie Sulbigungen ber Ration; aber bie Befchluffe ber Königin und ben Ginn bes neuerwählten Darlaments anderfen fie nicht. Der Friede wurde jest gang offen unterhandelt und ber Congres von Utrecht nahm feinen Unfang 1).

Deftreich, Solland, bie meiften Allurten gurnten über England. Diefes forberte bas Friebenemert mit einseitigem Parteieifer. Frankreich aber freute fich ber Entzweiung feiner Reinde, und hegte biefelbe in alle Wege. Go geschah es, bag England, vollende gerworfen mit feinen Berbundeten und außer Stand wieber gurudzugeben, fast allen Bortheil feiner Stellung verlor, und daß bas befiegte Frankreich bie Sauptmintte bes Kriebens biftirte.

Much bas Kriegsglud erflarte fich wieder für Frantreich. Es gelang Billars, einen abgesonderten heerhaufen ber Deftreicher unter bem Grafen von Albemarle bei Dengin burch ploglichen Ueberfall ju Grunde zu richten 2); worauf er Marchiennes, worin Eugen feine hauptmagazine errichtet hatte, eroberte, baburd bie entschiedene Oberhand im Feld errang, bas belagerte Lands rech entsezte und mehrere Festungen wieder gemann 3).

In biefer gunftigen Lage Schloß Frankreich ben Frieden ju Utrecht 1) mit England, Solland, Portugal, Preu-

<sup>1)</sup> The history of the Treaty of Utrecht. Lond. 1715. (Casim. Freschot.) Histoire du congrés et de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et de Bade. Utr. 1716. Lettres and correspondence of the R. H. Lord Visc. Bolingbroke by Gibb. Parke. Lond. 1798.

<sup>3)</sup> Gept. und Oft. 2) 1712, 24 Juli. 4) 1713, 11. Mpr.

fen und Savonen; balb barauf ichloß auch Spanien Friebe mit England und Savoyen 1). Der Kaifer allein, auf sein frubered Glud und bas vermeinte Recht feiner Unspruche pochenb, fegte ben Rrieg fort, aber fraftles, weil jest auf die eigenen Silfes quellen und auf jene des Reichs beschranft. Daher fah er balb fich gezwungen 2), einen Evacyationstraftat über Catalonien, Dajorta und Dvifa abzuschließen, und einen Reutralitätevertrag für Italien und bie an Savoyen stoßende frangofische Grenze. Um Rhein aber, wo ber legte Rampfplag war, drangte Billars ben Pringen Gugen gurud, und eroberte Canbau und Freiburg 3. Da erfannte ber Raifer bie Unmöglichfeit, ohne Bundesgenoffen Frankreich obzustegen, und nahm endlich für sich ' und fur bas Reich einen Schlechteren Frieden an, als er gu Utrecht wurde erhalten haben. Die Beerführer felbft, Eugen und Bils lare, maren bie Unterhandler biefes Friedens, welcher ju Ras ftadt für Destreich ') und ju Baben für bas Reich ') nach einer burch Reichsgutachten vom 23. April bem Kaiser hiezu ertheilten Bevollmächtigung — unterzeichnet warb. Erft nach bem Friedensschluß zu Raftabt fam jener zwischen Spanien und Solland 9 und noch fpater zwischen Spanien und Por- . jugal zu Stanbe 7); Spanien und Deftreich aber fchloffen gar nicht formlich Frieden.

### **S.** 13.

#### Betrachtungen.

In dem Frieden von Utrecht, d. h. in der Reihe der Fries benoschlüsse, welche baselbst Frantreich und Spanien mit ihren vielen Begnern, und zwar fast mit jedem insbesondere eingingen, erreichte Ludwig XIV. seinen großen 3med, bie Befestigung ber spanischen Rrone auf bem haupt seines Entels Philipp von Anjou. Doch viele herrliche Rebenlander murben losgeriffen von Spanien: Reapel, Sarbinien, Mailand mußten an Deftreich iberlaffen werben. Auch die spanischen Rieberlande sollte

<sup>1) 13.</sup> Juli.

<sup>2) 1713, 14.</sup> März.

<sup>3) 22</sup> Aug und 21. Nov.

<sup>4) 1714, 6.</sup> März.

<sup>5)</sup> Bu Baden (in der Schweiz) 7. Gert.

<sup>6) 1714, 26.</sup> Juni.

<sup>7) 1715, 6.</sup> gebr.

v. Rotted Geich. Br 28b.

Destreich haben, mit dem für Holland vorbehaltenen Besazungsrecht in einer Reihe von Festungen als Barriere gegen Frankreich. Meiter sollte Sicilien an Savoyen kommen. Auch
ward Gibraltar und Minorka an England abgetreten.
Dabei wurde sestgesezt, daß niemals die Kronen von Frankreich
und Spanien auf einem Haupte sollten vereinigt werden, zu webchem Ende Philisp V. in Spanien einerseits, und die Häuser
von Orleans und von Berry in Frankreich anderseits eidliche
Bersicherungen und eventuelle Berzichtleistungen geben mußten. Die
Rachfolge in Spanien und Indien für den Fall der Erlöschung
von Philipps V. Rachkommenschaft wurde dem Hause Savoyen
verheißen.

Nach dieser hauptbestimmung, deren Geist nicht viel abwich von jenem der dem Kriege vorhergegangenen Traktaten, folgten viele minder wichtige Punkte zur Befriedigung der besonderen Ansprüche oder Interessen der einzelnen kriegführenden Mächte.

Also erhielt Großbrittannien von den Kronen Frankreich und Spanien die Anerkennung der protestantischen Erbfolge und das Versprechen, daß der Prätendent aus Frankreich sollte entfernt werden. Dabei trat Frankreich an England ab: die Bay und die Meerenge von Hubson, die Hälfte der Insel St. Chrisstoph, Portroyal oder Annapolis und ganz Reuschottsland oder Afabien "nach seinen alten Grenzen;" nicht minder entsagte es Reusoundland mit dem Borbehalt, auf einem Theile der dortigen Küste die Fische zu trocknen; es verssprach endlich die Festungswerke, den Hasen, die Dämme und Schleusen des den Engländern verhasten Dünkirchen zu zersstören und nie wieder herzustellen, bewilligte England verschiedene Hören und leistete sur Sich Selbst Berzicht auf jede kicht schon unter König Karl II. genossene Handelsfreiheit mit Spanien und mit dem spanischen Westünden.

Bon Spanien erhielt England außer der Abtretung von Gisbraltar und Minvrfa die Zusage, weder Frankreich noch einer andern Nation ein größeres Handelbrecht mit Amerika zu versleihen, als unter Karl II. bestanden, auch von seinen Bestzungen baselbst nicht das Geringste an was irgend für eine Ration zu veräußern, endlich die Uebertragung des berüchtigten Assien tos

Kraktats, so wie er 1701 mit Frankreich geschlossen worden, auf die brittische Compagnie für 30 Jahra. Bermöge desselben übernahm die Compagnie die jährliche Lieferung von 4800 Negerstlaven nach dem spanischen Amerika und erhielt das Recht, alljähnslich ein Schiss von 500 Konnen mit Waaren zum Berkauf in das spanische Westindien einzusuhren, leztes jedoch unter vielen beschränkenden Klauseln, welche den redendsten Beweis geben von der Engherzigkeit des spanischen Kolonial-Systems, so wie von der Handelelist Englands.

Der Friede mit Savoyen enthielt, außer den oben schon angeführten Hauptpunkten, die Bestimmung der Alpengrenze wischen Frankreich und Savoyen, wornach dieses Exilles und Fewestrelles u. a. gewann, Barcellonetta dagegen an Frankreich abtrat. Die schon 1703 von Seite Destreichs an Savoyen geschene Abtretung Montferrats und einiger Mailandischer Bezirke, wormnter Alessandria, Balenza, Bal di Sessian. a. wurden anerkannt und garantiet.

Portugal, troz der großen Berheißungen, welche die Allürten ihm früher gemacht, erhielt von Spanien ') nichts: nur ward ihm die Rolonie St. Sakramento zurückgegeben; von Frank, reich jedoch bekam es das Land zwischen dem Yapoc und dam Amazonen fluß abgetreten, und ward als Souverain anerkannt über beide Ufer dieses großen Stromes.

In bem Frieden mit Preußen ward die Königswürde bes hauses Brandeuburg anerkannt, und bas Oberquartier von Gelebern, nebst der Landschaft Kessel und dem Amte Kriecheusberg an dasselbe abgetreten. Reuschatel und Balangin sollten Preußens, so wie Oranien Frankreichs bleiben.

Holland, seiner großen Opfer und vielen Siege ungegahtet, mußte sich — von keinem seiner Allierten unterftügt und zum all von England verrathen — endlich zum Frieden bequemen ohne allen Gewinn. Frankreich überließ ihm zwar die gesammten spamischen Riederlande, nicht einer Reihe ehever französischer Pläze, aber nur damit es alles wieder an Destreich gebe, sebald dieses ben Frieden angenommen, und über die Barriere sich mit holland

<sup>1)</sup> Diefer Friede murde erft 1715, 6. gebr. gefchloffen.

würde verglichen haben. Es erhielt hiernach in dem zu Antswerpen am 15. Nov. 1715 zwischen Destreich und den Seesmächten geschlossenen Barrieretraktat die Republik das aussschließende Besazungsrecht in Namur, Dornik, Menin, Fursnes, Warneton, Ypern und Fort Knoke und das gesmeinschaftliche in Dendermonde; Destreich versprach zur Untershaltung solcher Besazungen mäßige Subsidien, gewährte auch Holland noch einige Handels und Grenzvortheile, zum allerdings kärglichen kohn für den erhaltenen wirksamen Beistand. Die Barriere selbst, so theuer erkauft mit Blut und Gold, würde der Republik nur wenig genügt haben, hätte das allgemeine politische Berhältniß Europa's und der innere Zustand Frankreichs dem lezeten einen ernsten Angriss auf Holland möglich gemacht.

Die hauptbedingungen der Friedensschlüsse zu Utrecht wurs den in jenem von Rastadt und Baden zwischen Frankreich, Destreich und dem teutschen Reiche erneuert und bestätigt. Destreich sollte die zu Utrecht ihm zugedachten spanischen Rebenländer und französischen Abtretungen zu eigen erhalten; auch Mantua und Mirandola sollten ihm verbleiben. Weiter gab Frankreich die inzwischen auf dem Reichsboden gemachten Ersoberungen (nicht aber Landau) zurück, und erkannte die Kurswürde des Hauses Handover. Dagegen wurden Baiern und Köln in alle Würden und Länder wieder eingesezt, im Allgesmeinen aber der westphälische, Rimweger und Ryswiser Friede — der lezte jedoch.ohne Erwähnung der verhasten Klausel des 4. Artikels — ausbrücklich bestätigt.

### §. 14.

#### Fortsezung.

Also ward bas Friedenswert vollendet, wohlthätig allerdings bei dem allgemein dringenden Bedürfniß der Ruhe, auch für die Ansprüche der Hauptparteien wo nicht befriedigend doch beschwichstigend, aber den höhern Interessen Europa's nur sehr unvollstommen, und noch weit weniger den Forderungen des idealen Rechtes entsprechend. Der Ausspruch der Mächte, die spanische Monarchie, von welcher streitig war, wem sie gehöre, sollte zers flückt werden, erinnert an das Salomonische Urtheil: aber die

mahre Mutter, bie ba lieber verzichtet hatte auf ihr Rind als es gerreißen gu laffen, fand fich nicht; jeder Streitende nahm feinen Antheil begierig in Empfang. Richt nur Rieberlanbe und It alien murben foldgergestalt von bem hauptforper getrennt; fondern felbst Sicilien und Reapel, Die natürlich wie historisch verbundenen, rif man auseinander. Die braven Catalonier aber, welche Rarln, ben fie liebten, getreu maren, und welche ohne Josephs I. Tob als ber spanischen Bolter ebelstes maren gepriesen worben, überließ ber Friede fchuglos ihrem ergurnten Feinde Phis lipp V.; ihre alten Freiheiten und Rechte wurden nicht vorbes, Der jezige Ronig, nachdem er bas ganze Land und ends lich auch Barcellona nach bem verzweiflungevollften Wiberftande bezwungen, vertilgte ohne Ginfprache ber Machte alle Berfaffunge-Rechte Cataloniens, Balencia's und Arragoniens, nach bem Eroberungerecht.

Much bas Gleich gewicht ber Macht, biefes große Gefammts intereffe, murbe folecht gefichert burch ben Frieden von Utrecht. Frankreich und Deftreich, wenn eines übermachtig murbe, ichienen gefährlich. Beibe murben nun noch ftarter gemacht durch den Frieden; und nur die perfonliche Schwäche Rarle VI., und bie rein gufällige Bermurfniß zwischen ben bourbonischen Regenten Franfreichs und Spaniens retteten Europa vor Unterbrudung. 3mar gegen Franfreiche ober Spaniene Praponberang follte Die eidliche Bergichtleiftung der bourbonischen Linien auf wechselfeitges Erbrecht Die Gewährleiftung fenn. Aber man ver= gaß, daß ber fpanische Successionstrieg felbit; und daß schon vor ihm brei andere Kriege aus ber Berachtung eines ähnlichen eid= lichen Bergichtes gefloffen waren, welchen Ludwig XIV. im ppres naifchen Frieden auf alle spanischen Lander geleistet. Unbelehrt burch fo traurige Erfahrung vertraute man abermals die Ruhe Europa's, Die Gelbstftanbigfeit ber Staaten, bas Palladium alles öffentlichen Rechtes, bas Gleichgewicht - bem Gibich mur eines Ronigs.

Endlich enthielt der Friede durch seine Unbestimmtheit in mehreren wichtigen Punkten, besonders in Ansehung der Kolonien und des Handels, so wie durch engherzige Verfügungen in andern, den Reim neuer Gehässigkeiten und schwer zu schlichtenden Streites.

# Fünftes Rapitel.

Der große Norbifde Rrieg 1).

S. 1.

### Einleitung. Rarl XII.

Während ter Krieg über die spanische Erbfolge fast alle law ber bes fudmeftlichen Europa vermuftete, ja noch langer und fchrecklicher, brannte auch in Rordoften bes Beltibeils eine andere, gleich weit verbreitete Rriegeflamme. Wenn aber jener erzeugt war burch talt berechnenbe Rabinets Dolitif und gemeine Randergier, fo gog biefe ihre Sauptnahrung aus ber perfom Tichen Rampfluft und Tollfühnheit eines gefronten Golbaten, und aus ber gleichfalls perfonlichen genialen Rraft feines Sauptfein bes. Die Baupter bes fpanischen Rrieges lentten benfelben von ihrem Pallaft und Staaterath aus, jene bes norbifden führten ihn Gelbst. Ludwig und Leopold vernahmen an ihrem schwelgeriften ober ruhigen Sofe bie Rachrichten von Riederlagen oder Triumphen ihrer Keldherrn; ja felbit Rarl von Deftreid und Philipp von Anjou, Die unmittelba.en Rebenbuhler um Die spanische Rrone, saben nur von ferne ju, wie ibre Getreues Ach fur fle fchlugen. Eugen und Marlborough, Billars und Bendome verdunflen völlig bie Monarchen, für Die fie ftritten. Rarl XII. aber und Peter M. maren bie porderften, fo wie bie that : und glorreichsten Rampfer ihrer Cache. Dabunch gewinnt biefer Rrieg ein vielfach erhöhtes epifches Intereffe, und er ift nicht nur an heroischen Bugen, sonbern auch an erschüttern ben Rataftrophen weit reicher als ber fpanifche. Beibe gusammen aber veranderten die gange Gestalt von Europa; ber eine endigt Krantreiche Draponderang, ber andere jene Schwebene;

<sup>1)</sup> Bergl. ausser ben oben S 13. angesübrten Schristftellern: The history of Peter the great by Alex. Gordon. Aberdeen 1755. Hist. de Pologne sous le régne d'Auguste 11. p. M. l'Abbé de Parthenay. à la Haye 1753-Bur Geschichte des großen Rordischen Rriegs gehörige Nachrichten in Schmitt Bbiseldet's bistorischen Mikellaneen

doch erholt Frankreich fich in Aurzem wieder, Schweden nie mehr; um beibe herum aber entstehen, dort durch Spanieus Zerftuckelung und durch die Stellung seines bourbonischen Regentene frammes, hier durch die Civilistrung Ruflands ganz neue und vielfach verschlungene Nerbaktnisse.

Der Friede von Dliva, welchen Schweben nach R. Rarls X. Tob mit Polen geschloffen 1), fo wie die bemfelben fast gleiche zeitigen Friedensschluffe gu Roppenhagen und Rarbis mit Danemark und Rugland 2), hatten Schmeben eine furchtbare Stellung gegen alle feine Rachbarn gegeben. Rarl XI. 3), ber als fünfzehnichriger Anabe feinem allzufrühe verftorbenen Bater nachfolgte, vermehrte, nachdem er felbstftandig bie Regierung angetreten, Die Starte bes Reichs burch weife Pflege ber einheimis fchen Prafte, und machte baburch febnell bas Unglud bes in Alliang mit Frantreich wider Brandenburg und Danemart geführten Krieges 1) gut. Auch schwächte er bie Aristofratie und ftartte ben Thron burch Biebereinzug ber von feinen Borfahren verschleuberten Reichsbomauen. Auf bem Reichstag von 1680. unter Beiftimmung felbft ber Dehrheit bes Ritterstandes, mar Diese wichtige Erganzung bes Krongutes, nicht minder die Unterbrudung ber Mumagungen bes Reich brathes burchgefest morben. Muf einem fpatern Reichstag 5) wurde bie Erblichkeit ber Erone auf die weibliche Linie ausgedehnt und den königlichen Rechten eine bedeutende Erweiterung gegeben. Aber mehr noch als in ten Formen näherte die Verfassung sich in der That der Uneingefchränktheit burch bas Uebergewicht, welches ber Ronig aus der vermehrten Gee : und Landmacht und aus den mobiges regelten Kinanzen zog.

Der Sohn dieses Königs und ber banischen Prinzessin Ulrite Eleonore war Karl XII. 6). Er zählte 15 Jahre, als sein Bater starb 7), und sollte nach der Berordnung des lezten bis zum achtszehnten unter der Vormundschaft seiner Großmutter und eines

<sup>1) 1660. 2) 28.</sup> VII. 5. 355. 3) 1660 — 1697. 4) 5. oben Rap. II. §. 18. 5) 1682. 6) 1697.

<sup>4)</sup> S. oben Rap. II. §. 18. 5) 1682. 6) 1697. 7) Rgl. über feine Geschichte und Charafteriftif die Schriften non Babtaire, Nordberg, Posselt, v. Fabrice, A. Bauer u. a.

eigens ernannten Staatsrathes fteben. Aber mit Silfe bes Grafen Piper riß er fofort bie Bugel bes Reichs an fich, ungebulbig gut herrschen, wiewohl, ber allgemeinen Meinung nach, ber herrs schaft taum murdig. Denn er mar nur wenig unterrichtet, ben Geschäften abgeneigt, babei ungestum, hartnacig, ftolz. bald feste er die Welt in Erstaunen burch eine plöglich, entfaltet Rraft bes Beiftes und bes Muthes, bie, mare fie von Rlugheit gelenkt gewesen, ihn jum größten Krieger, und, wenn von huma mitat und Burgerfreundlichkeit begleitet, jum trefflichften Ronig wurde gemacht haben. Den lezten Ruhm jedoch verschmähte er in feinem foldatischen Uebermuth, und auch bes erften ward er beraubt durch Bermeffenheit und Starrfinn. Wie viele Rudficht man nehme auf Erziehung, Beit und Umftande: nimmer tann man fich bes Unwillens, ja bes Abicheu's erwehren, gegen einen Ronig, ber ba gar nichts achtete und liebte ale Lager und Sieg, ber alle Regierungsgeschäfte verschmahte, um einzig und allein bem Rriegshandwert ju leben, bem fein gant nichts anbere war, ale ein Rriegvorrathe und Baffenhaus, fein Bolf bie ein Saatfelb von Golbaten, bem jedes Burgerglud gleichgiltig, jede Burgertugend fremd, jeder burgerliche Freiheitsgebante ein Grauel mar, bem ber Ruin feines Reiches, ja bem bie Berfterung eines Welttheils fein zu thenrer Dreis erschien für Die Befriedigung foldatischer Luft. . . Man fühlt fich gebemuthigt, in feiner Menschenwurde gefrantt, wenn man fold einem Bahnsinnigen bas Schicfal vieler Millionen als Spielwert hingegeben, und ben Staat, Die gepriefene Rechtsanftalt, in bas willenlose Eigenthum eines tollen Kriegsmeisters verwandelt sieht.

### § 2. Dänische Geschichten.

3mar nicht ungereizt trat Karl auf den Kampfplaz; aber die Kriegsluft, die in feinem Innern tobte, wurde auch ohne außere Reizung fich Luft gemacht und die Bolter gegeißelt haben.

Drei benachbarte Monarchen, die Jugend Karls XII. ver, achtend, griffen gleichzeitig seine Staaten an, und entzündeten also den, bald über ihre eigenen Reiche und über den ganzen Norden sich ausbreitenden Brand: die Könige von Danemark und von Polen und der Czaar von Rußland.

In Danemart hatte berfelbe Ronig Friedrich III., welcher in ben Friedensschluffen ju Roestild und Roppenhagen 1) fo große Ginbufe gegen Schweben erlitten, foches Uns gluct burch Eroberung über feine eigenen Stanbe reichlich erfest. Auf bem Reichetag von 1660, veranlagt durch bie bringende Roth bes tiefgefuntenen Reiches, vereinigten fich bie Burger und bie Beiftlichfeit mit bem Ronig jur herabsezung bes übermuthis gen Abels, und glaubten ihr Seil ju finden in der Erhohung ber Ronigemacht. Alfo befchloffen fie, ber Thron folle gum Erb. Thron für die männlichen und weiblichen Rachtommen Friedrichs III, erflärt, und bie brudenben Rapitulationen (Sandfaftninge) follten aufgehoben feyn. Der Abel, nach heftigem, boch megen ber Mug getroffenen Gegen - Dagregeln umvirtfamen Biberftreben , trat bem Befchluß ber beiben übrigen Stande bei, wodurch ber Ronig, da an bie Stelle ber aufgehobenen Rapitulation feine andere gefest ward, ber That nach unumschränft, alleiniger Gelbftherrfcher wurde. Gine febr gunftig fur ben Ronig abgefaßte Couverainitate - Mitte 2) und bas fpater zu beren Erflarung gegebene, jedoch erft bei ber Kronung bes folgenden Konigs verfunbete Ronigegefeg 3) befestigte und vervollständigte biefe wichtige Ummaljung, wodurch, gegen bie Absicht ber Stande, nicht nur ber Abel, fonbern auch ber Burgerftand und bie Geiftlichfeit um alle politischen Rechte gebracht, ber Reichstag, wie ber Reichsrath abgeschafft, und eine monarchische Autotratie in Danes mart und hiernachst auch in Norwegen eingeführt marb.

Der Berfasser bes Königsgesezes Selbst, ber Kanzleisetretar Schuhmacher, später Graf von Greiffen feld und erster Minister, erfihr And beweinte in 23 jährigem Kerter, worein ihn Christian V. 4) zum Lohn für seine klugen Rathschläge und treuen Dienste stürzte, die königliche Allmacht, die er in redlichem Irrthum für das heil des Staates gehalten.

Auch bas Bolf Danemarts und feine Rachbarn erfuhren in vielem Kriegesdrang, welcher burch unnöthige und ungerechte Unternehmungen R. Christians V. über sie tam, ben Fluch ber

<sup>1) 1658</sup> und 1660.

<sup>2) 1661.</sup> 

<sup>3) 1665. 1670.</sup> 

<sup>4)</sup> Regierte von 1670 - 1699.

Willfürherrschaft. Anfangs im Bund mit Brandenburg und Braunschweigeküneburg gegen Schweden 1), sadaun beswundet mit Funtreich und im Geist der Reunionen Ludwigs XIV. gegen Samburg und gegen Holsteinasottorp wiederholt die Wasen führend, verschwendete Dänemart sein Blut und Geld um sonst. Der Friede von Fontainebleau, welchen Frankreich willirt, zwang ab zur Rückgabe aller Eroberungen un Schweden; haus burg aber und Holtein Sattorp wurden gewinet durch die unschwirdliche Einsprache wehrerer Reichstürsten, so wie Schwedens und der Sesmächte.

Der Sohn und Rachfolger Christians V., Friedrich IV. \*), seste dossen ungenatet dieselben Entwürse gegen das ihm dlutse verwandte haus holftein. Gottorp, welches seine in wieder helten Traftaten, zumal in jenem von Altona 1689 anerkannte souverzine Macht sorzsältigk hütete, fort. Der junge Herzog von Helstein, Gemahl einer Schwester Karls XII., gedrängt duch ben däuischen König, sich nach Stockholm, woraus Friedrich IV. sich gegen Holstein und Schweden mit dem König von Polen und Lurfürst von Sachsen, Friedrich August, verdand.

**9.** 3.

#### polen

Friedrich August hatte über seinen Mitwerber, den Pringer von Conti, welchen Ludwig XIV. durch Geld und eifrige Unsterhandlungen unterstützte, theise gleichfalls durch Gold, iheise durch dribende Rustung, den Sieg errungen 3). Die Mehrheit der feilen Edlen erwählte ihn zum Nachfolger des vortrefflichen Johann III. Sobies ty, welcher Wien vor den Türken gerettet, und überhaupt glorreichen Krieg gegen die Pforte gesührt hatte. Bor Iohann Sobies ty hatte der schwache Michael Wiesnowiecky die Nahlkrone getungen. Derselbe war der Nachfolger Johann Casimirs, des lezten Prinzen aus dem Hause Wassa, welcher den Frieden von Oliva mit Schweden geschlossen und später aus Ummuth

<sup>1)</sup> S. Rap. II. §. 18.

<sup>2) 1639 — 1730.</sup> 

<sup>3) 1697.</sup> 

<sup>4) 1669 — 1673.</sup> 

über vereitelte Plane die Krone niedergelegt ') und in Frankreich frommelnd sein keben beschlossen hatte. Ein schwerer Türkenstrieg, durch den Abfall der Utrainischen Kosaten veranlaßt, trübte Michaels Regierung. Un Wiederersangung dessen, was Ioh-Casimir gegen Schweden eingebüßt, war nicht zu gedenken, Auch Sobiesty hatte alle seine Kraft gegen die Türken nottig. Friedrich August endlich erhielt im Frieden zu Carlowiz ') als Frucht von Sobiesty's Siegen von der Pforte Alles zwind, was diesolbe gegen Michael gewonnen. Runmehr schien die günstige Zeit gekonnen zur Wiedereroberung Lieflands. Friedrich August griff es an ahne Kriegeerslärung '). Mit ihm verbündet war außer dem dänischen König auch der Czaar Peter von Rußland').

## **§.** 4.

# Ruffand.

Derfelbe war der jüngere Sohn des Czaard Alexei, welcher 31 Jahre lang mit Kraft und Einsicht das Reich verwaltet und bereits einige Schritte zur Milderung der alten modowitischen Barbarei gethan hatte D. Er hinterließ drei Sohne, Fedor und Iwan von seiner ersten, und Petex von seiner zweiten Gantin, außer ihnen noch gleichfalls von der ersten eine Lachter, Sophia. Jedor D, welcher ihm folgte, war gleich weise und thätig. Seinen glücksichen Krieg gegen die Türken krönte 1680 ein auf 30 Jahre geschloffener Friede, wodurch die Ukrainischen Kosaken, welche früher den Türken gehorchten, aber von deufelden abzesallen waren, der rufsischen Hobeit unterworfen blieben und die Lare

<sup>1) 1668 2) 1699 8) 1790,</sup> Febr.

<sup>4)</sup> Hist de l'empine de Russie sous Pierre le Gr. par Voltaire, Beitrage jur Geschichte Peters bes Großen, v. H. L. Bacmeifter. Riga 1774 — 1794. The history of the life of Peter I Lond 1739. Schmidts gen. Phiselbet, ruffische Geschichte. Sotann die Biographien oder Beitrage jur Biographie Peters M. von Gordon, Bichmann, Stäblin, Goslitow, Bauer, v Halem, Pflaum u. a. Neue Schriften über ihn find: G R. Claudius, Peter der Große, 3 Bde. Riga 1818. Bf Bergmanns Peter der Große als Mensch und Regent. Königeberg 1823. 1825.

<sup>5)</sup> G. 38. VII. G. 350. 6) 1676 — 1682.

taren von der russischen Grenze sich zurückzogen. Auch im Innern waltete Fedor glücklich und fraftig. Mehreres geschah zur Berbesserung der Erziehung und zur Erhebung der Staatstrafte. Der Stolz des Abels, welcher die Berleihung der Staatsamter an die Berdienstvollen hinderte, wurde — despotisch genug — gebrocken durch die Berbrennung der Geschlechtsbücher.

Sterbend ernannte Rebor ben jungern Bruber, Deter, jum Rachfolger, ftatt Im ans, bes alteren, welcher blind und febr geistedschwach mar. Aber bie Prinzessin Cophia erregte zu Gun ften Iwans einen Aufstand ber Strelgi, worin bie Saupter ber Gegenpartei getöbtet, fodann Iman mit Peter jum Czaar ausgerufen und Cophia gur Mitregentin erflart mard 1). Der Reiche tangler und Reldherr Bafilei Goligin, mit beffen Silfe folde Umwälzung ftatt gefunden, blieb an der Spize der Geschäfte. wurde durch einen neuen Traftat ber Friede mit Schweben beftatigt, ein ewiger Friede mit Polen, worin dieses auf bie Ufraine und auf Smolenst Bergicht leiftete, gefchloffen 2), und ein Krieg gegen bie Turten, abermal ber Rofaten willen, begonnen. Während biefes Rrieges nahm Sophia ben Titel Selbft herrscherin an, ihren Namen von nun an jenem ihrer Bruder in ben offentlichen Berordnungen beifegend. Bur Befestigung ihrer herrschaft sollte Peter, jezt fiebzehn Jahre alt, ermordet werden Er jedoch erfuhr ben Unschlag, rettete sich burch augenblickliche Flucht, fammelte feine Getreuen, fturgte Sophien, verschloß fie in ein Riofter und ergriff ben herrscherftab 3). Iman entsagte bet Regierung, boch hieß er Czaar bis an feinen Tob 1).

Der Czaar Peter, nach bem Besiz eines hafens am baltisschen Meere lüstern, trat in den Bund gegen Schweben , und erflärte den ungerechten Krieg . Bevor wir ihn jedoch in denselben begleiten, mussen wir auf die Persönlichkeit des großen Mannes, welche den Schlüssel aller nachfolgenden Begebenheiten enthält, einen betrachtenden Blick werfen.

<sup>1) 1682. 2) 1686.</sup> 

<sup>3) 1689.</sup> 

<sup>4) 1696.</sup> 

<sup>5) 1699, 11.</sup> Nov.

<sup>6) 1700, 1.</sup> Sept.

#### **§.** 5.

#### peter ber Große.

Eine große Ibee war es, welche die entzündliche Seele Peters füllte, vielleicht in ihr felbst entstanden, vielleicht von le Fort, seinem ersten Gunstling, hineingelegt, wenigstens genährt und bekräftiget: — die Civilifirung seines Reiches.

In der Zeit feiner Flucht vor Sophien hatte er ben Genfer, Ie Fort, tennen gelernt. Durch die Mittheilungen Diefes tennts nifreichen Auslanders, welchen er balb ju feinem Freund machte, und mit hohen Staats = und Rriegswurden befleibete , erweiterte fich der Geistesblick des Czaars, und ward ihm der unendliche Borang civilifirter Staaten vor barbarifchen flat; und fofort befchloß er, fein afiatisch robes Reich umzuschaffen in einen europaifchen Staat. Bom Antritt feiner felbstftandigen Berrichaft bis zu seinem Tob, seche und dreißig Jahre lang, verfolgte er Diefes Biel, mit Feuereifer, fandhaft, raftlos, mahrend allem Wechsel bes Schicksals, im Krieg und im Frieden keiner hinderniffe achtend, fein Opfer scheuend, verschwenderisch mit der Dube, aber mit ber Zeit geigend, und glaubend, Nichts gethan zu haben, wenn nicht Alles; babei hellen Blides und scharfen Urtheils, bas Befondere wie das Allgemeine, die Kriegs - wie die Friedenstunfte erfaffend, erhaben über Borurtheile und Aberglauben, Die Menfchen nur nach bem Gehalt, nicht nach ber Abkunft achtend, auch an Sich Selbst bie Würdigkeit zu herrschen höher schäzend als bie Berrichaft.

Mit vielen Tugenden und edlen Herrschergaben verband er jedoch auch manchen barbarischen Zug, wilde Leidenschaftlichkeit des Charakters, Hang zur Sinnenlust und orientalisch zespotischen Geist. Ruhmbegierde mehr als ächte Humanität trieb ihn zu seinen Werken, und er sezte sie durch, troz alles Widerstrebens seiner Bölker, die ihm geborne Knechte däuchten, kraft seines Willens, welcher allzufrühe als das Gesez für Millionen gegolten hatte, und welchem er unbedenklich Recht und Leben der Menschen zum Opser brachte.

Rachbem Peter burch Errichtung einer, nach europäischer Urt requlirten Garbe — bes Preobraschenstischen und bes Se-

menov'fchen Regiments - fich ben Rern eines wohlgeordneten heeres und auch eine Schuzwehr gegen bie übermuthige Schaar ber Strelgi (Streligen) gebilbet, nachbem er burch einen Grens vertrag mit China 1), welcher ben gluß Rerbetichi jur Scheis bungelinie ber beiben Reiche bestimmte, ben Frieden in Gudoften gefichert, nachdem er den Turtenfrieg in Alliang mit Deft. reich und Polen gludlich geführt und Affor erobert hatte 3, ftieg er, ber fünfundzwanzigjährige Monarch, mit einem wohl einzigen Beispiele vom Throne, um burch Gelbstunterricht fich beffen wurdiger zu machen, um durch eigenes Unschauen frember lander und Bolter, Ginrichtungen und Runfte, Befege und Sitten inne zu werden, mas Rufland Roth thue und fobann mit Buverficht bes Erfolges fein Wert ber Reformation unternehmen au tonnen 3). Alfo reiste er im Gefolge feiner Gefandten, prunt los wie ein Privatmann, durch Liefland, Preußen und Teutschland nach Solland, mo er bis ju Unfange bes folgen ben Jahres fich aufhielt, in verschiedenen Wiffenschaften und Runften Unterricht nahm, vor Allem aber ben Schiffbau bis in bas fleinste Detail und unter eigenem Sandanlegen Irrnte, fobann noch England, mo feine Bigbegierde noch weit reichere Rahrung fand (bas toftbarfte jeboch - bie freie Berfassung - feinem Blick, wenigstens feiner Theilnahme, fich entzog), endlich nach - Dien, von mannen er nach Benebig zu reifen gebachte, aber burch bie Radpricht eines in Rufland ausgebrochenen Aufftanbes gur schnellen Rudfehr genothigt marb 1).

Die Strelizen, den Janitscharen in Stambul oder ben Prätorianern im alten Rom an Troz und Anmagung zu versgleichen, hatten sich empört, auf Anstisten der Prinzessin Sophia und im erklärten oder stillschweigenden Bund mit vielen Bojaren, Pfaffen und beschränkten Bürgern, welchen Peters Reuerungen Misvergnügen oder Aergerniß gaben. Zwar hatte ber Czaar vor seiner Abreise die Strelizen von der Hauptstadt weg an verschies

<sup>1) 1699. 2) 1696.</sup> E. Kap. II. S. 25. 3) 1697, Apr.

<sup>4) 1698</sup> Sept. Eine fpatere Reife, welche Peter (1717) nach Frankreich, und abermal durch Dolland, Teutschland und Preußen vornahm, batte neben ben 3meden, bes Unterrichts auch politische Awede, und geschah mit mehr monarchischem Blant.

dene Grenzen geschickt. Aber ein Theil derselben, welcher in Litzthauen stand, um die polnische Königswahl zu Gunsten des Kurfürsten von Sachsen zu lenken, zog im Aufruhr gegen Wostau, um Sophien das Reich zu geben, wurde jedoch, noch vor Peters Zurücktunft, geschlagen von Gordon, dem Anführer der regulirten, meist aus Ausländern geworbenen, Kriegsschaar, welche Wostan's Besagung bildete. Peter strafte die gebändigten Rebellen mit blutiger Strenze, und zerstreute die Strelizen über Sibirien und längs der kaspischen und eurinischen Grenze.). Bei einem nochmaligen Ausstand derselben in Astrastan hob er sie völlig auf 2), selbst ihren Ramen für immer absschaffend.

## **§.** 6.

Rart XII. befiegt die Danen und die Ruffen.

Rarl XII., als die ser Feind wider ihn auftrat, kannte ihn wenig; denn er hielt ihn für den mindest gefährlichen. Er ward seines Irrthums zeitlich gewahr.

Doch hatte er schon vor dem Ausbruch des russischen Krieges einen seiner Feinde, den König von Danemart, besiegt und zum Frieden gezwungen. Friedrich IV. war in Schleswig eingebrochen und belagerte Tönningen. Aber für den Herzen von Holstein-Gottorp waffneten nehst Schweden auch die Seemächte und der Riedersächsische Kreis. Während die Truppen dieser Allierten von allen Seiten herbeieilten, vereinte Karl XII. seine Flotte mit jener der Seemächte, griff Koppenshagen zu Land wie zu Wasser an, und diktirte zu Travensdahl den Frieden, wodurch der Altonaer Bergleich erneuert und von Danemark das Bersprechen gegeben ward, den Herzog v. Gottorp zu entschädigen, und den Feinden Schwedens keine Hilfe zu leisten.

Am 8. Mai 1700 hatte Karl XII. Stotholm verlassen, um so Glorreiches wunderschnell zu volldringen. Rie mehr kehrte er bahin zuruck. Bon diesem Augenblid an war er blod Solbat. Den Senat hatte er mit ber einheimischen Regierung beauftragt

<sup>1) 1698.</sup> 

<sup>2) 1705.</sup> 

<sup>3, 1700.</sup> März.

<sup>4, 18.</sup> Mug. 1700.

und einer Commission die Sorge der Reichevertheidigung übers laffen; für Sich Selbst behielt er den aufferen Krieg.

Inzwischen hatte R. August von Polen Riga belagert, jedoch ohne Erfolg. Bevor Karl über biefen vorzüglich gehaften Reind herfiel, gedachte er ben Czaar Peter zu fchlagen, welcher mit ftarter Macht in Ingermannland eingefallen war und Rarma belagerte. Mit achttausend Mann eilt ber schwebische Ronig feinen übrigen Truppen voran, wirft zu Boden, was ihm fich entgegenstellt, und fturgt mabrend eines heftigen Schneegeftis bere auf bie mohlverschanzte, burch vieles Geschuz brobenbe heeresmaffe von 80,000 barbarifchen Streitern 1). Der herzog von Erop befehligte biefelbe; ber Czaar mar abmefend. erschien jemals so glangend wie hier die Ueberlegenheit ber Kriegs zucht über bie rohe physische Kraft. Die war ein Sieg vollstanbiger als der schwedische bei Narwa über den zehnmal stärkern Biele taufend Ruffen wurden erschlagen, alle übrigen gefangen. Rarl behielt blos die Sauptlinge, den gemeinen Erof schickte er entwaffnet beim.

Bei ber Kunde folches Unfalls zitterte Mostau. Der Czaar, mit verdoppeltem Eifer, rustete sich zum neuen Kampf. Er hoffte von dem Feinde selbst endlich siegen zu lernen, und des blutigen Weges zu solchem Ziele achtete er wenig.

Aber Karl, vielleicht mahnend, mit dem einzigen großen Schlag bie Ruffen sich unschablich gemacht zu haben, verfolgte seinen Sieg nicht, sondern zog jezt gegen Polen.

### §. 7.

# Arieg in Polen.

An den Ufern der Düna, deren Fluten den Ungestüm Karls nicht zurüchhielten, wurde König Augusts sächsisches Heer geschlagen?), worauf der schwedische König ganz Liefland und Kurland einnahm, in Litthauen und bald darauf auch in Polen drang.

Dieses ungludliche Reich war schuzlos durch die Fehler seiner Berfassung. Die Nation hatte teinen Willen und teine Kraft.

<sup>1) 20.</sup> Nov.

<sup>2) 1701.</sup> Juli.

Die Abelichen, welchen allein ein politisches Recht zustand, hatten nicht die Erhaltung des Baterlandes, nicht dessen Bertheidigung gegen den äußern Feind zum Ziel ihres Strebens, sondern blos die Bewahrung oder Bermehrung ihrer persönlichen Freiheiten und Borzüge gegen die stets gefürchteten Eingriffe des Königs. Daher waren die sächsischen Truppen, welche August in's Land geführt, denselben weit verhaßter als jene des Feindes; und im Augenblick der dringendsten Gesahr vor dem schwedischen Einsbruch 1) ward König August vom Reichstag aufgefordert, seine Sach sen aus dem Reiche zu schaffen, keine Russen darin aufzunehmen, und mit Sapieha, dem Litthauischen Großen, welcher Schwedens Partei hielt, sich auszusöhnen.

So ward allerdings bas Reich bem Feind überliefert; benn bas polnische heer allein, schlecht geregelt, schwach, ja selbst burch Parteiungen gerriffen, war nicht vermögend zu wiberfteben. Gleichwohl, wenn ber Abel nicht nur engherzig, jur Erhaltung feiner eigenen Freiheiten, fondern jener ber Ration, alfo gehandelt hatte, murde man taum ihn verdammen tonnen. R. Auguft hatte schon am Anfang feiner Regierung Luft nach Uneingefchranttheit gezeigt. Der Krieg gegen Schweben, ohne Buftimmung ber Ration begonnen, und ber wider die Bahlfapitulation streitenden Bermehrung der fachsischen Truppen im Reich einen Bormand darbietend, ichien eher gegen Polen felbst als gegen Schweden gerichtet; und gegen einen flegreichen König, an ber Spize eines ihm allein angehörigen, ber Nation aber fremben heeres, ift touftitutionnelles Recht ein Schall. In folder Lage mochte ben Polen minder heillos icheinen, durch vorübergehens ben Feindesbrud gequalt, etwa auch jur Abtretung einer Proving gezwungen zu werben, als bie Nationalfreiheiten vielleicht für immer hinzugeben an die Willfur eines Autofraten.

Indessen rudte Rarl aus Litthauen nach Polen, Freundsschaftsversicherungen für die Republit in Manifesten vor sich herstragend, ja, ihr Schuz anbietend gegen die Gewaltherrschaft ihres Ronigs. Geheime Unterhandlungen begannen. Eine polnische Gesandtschaft ging, nach dem Beschluß bes Senats (der Reichs-

<sup>1)</sup> Dez. 1701

s. Rotted Geich. Br 20.

tag hatte tumultuarifch fich aufgefost) Rarln XII. entgegen, und wurde nicht unfreundlich aufgenommen. R. Anguft's Bevollmachtigte erhielten fein Gebor. Rarl jog ohne Biberftam in Barfchau ein ') und erffarte balb barauf, er werbe ber Repus blit nur alsbann ben Frieden geben, wenn sie einen andern Ros nig mable. Der Primas von Polen, Ergbischof von Gnefen, Carbinal Rabgiejowety, Freund bes haufes Cobiesty, mar Die Secle ber verratherifchen Umtriebe gegen August. ruft jest eilig feine Cachfen berbei, fammelt bie wenigen getren gebliebenen polnifchen Truppen, und magt bei Cliffom gegen Rarl bie Schlicht. Er verlor fie 2), worauf auch Rratau er obert ward. Gin Sturg mit bem Pferbe verursachte hier Rarin ein fechewochiges Krantenlager, mahrend August zu feiner Bertheibigung eine große Confoderation ju Genbomir und barauf gu Lublin ju Stande brachte. Aber ein neuer Reichstag, nach Barfchau 3) von dem Primas gufammenberufen , erflart nach einigem Bogern August bes Thrones verluftig, und magt an beffen Stelle ) - ba bie Pringen Sobiesty inzwischen von ben Sachsen waren aufgehoben und in Gefangenfchaft geführt worten - ben Woymoden von Pofen, Stanislans Les ginsty, jum Ronig. Reue Siege Rarle über bie Sachfen, bann bie Eroberung von Dangig, Thorn und Elbingen hatten die Umwalzung beforbert. Bergebens rafft August nene Trappen jufammen, und überfällt felbft Barfchau. Rarl, welder inbeffen Lemberg erobert hatte, fihrt eilig nach Barfchat gurud und gerftreut bas fachfifche Beer. Die Trummer beffelben, unter bem Feldheren Schulenburg, entfamen jeboch burch einen meifterhaften Rudzug nach Sachsen.

Balb barauf fand Stanislaus Kronung in Warschau statt 5). Aber burch bas ganze Reich muthete Parteienkampf und ertonte barbarischer Kriegslarm. Die Ruffen, gemäß bes zu Grobno erneuerten Bundes zwischen August und Peter, war einer Seite, bie Sachsen von der andern, brachen in tas ungludliche Polen, bessen Abel getheilt war zwischen August und

<sup>1) 14.</sup> Mai 1702.

<sup>2) 9</sup> Jul.

<sup>3) 1703.</sup> 

<sup>4) 1704, 12</sup> Juli.

<sup>5) 1705. 4.</sup> Oft.

Stanielaus, und beffen Burger und Banern abwechselnd in eines ober bes andern Ramen geplunbert und gettreten wurden.

Eine abermalige Rieberlage ber Sachsen bei Fraukadt ') befestigte die Herrschaft Schwebens in Polen. Der Feldmarschall Rehnschöld falleg allba auf's Hampt das weit stärkere Herr Schulenburgs, troz besselben tresslicher Anordnung und fast ohne Kampf, durch den panischen Schrecken, welchen die Truppen des lezten, zumal die mostowitischen, destel. Aber Unmenschlichteit bestelte die Lorbeern Rehnschöfts. Anderthälbtausend Russen, die knieend um ihr Leben baten, ließ er einige Stunden nach ihrer Gefänigemehmungstödten, einige Gransamkeiten ihrer Brüder zu tächen, oder weil es beschwerlich banchte, so viele Gefaugene zu bewahren.

#### **s.** 8.

### Rrieg in Sachfen. Friede gu Aftranftadt

Schon früher war Ronig August jurud nach Sach fen ge-Bon ba aus that er noch einige schwache Angriffe anf Polen, erfchien auch wohl Gelbft wieder hier und bort unter feinen wenigen Getreuen, um ihren Muth gn beleben. Aber Rarl, wies wohl fast bes gangen Konigreiches Herr, ließ nicht ab von feinem Begner und jog, um ihn ber legten Silfemittel gu berauben, burch Schlefien und bie Laufig nach Sachfen, unbefimmert um ben Born bes Raifers und um bie Drohungen bes teutschen Reichs. tages, welcher gegen folche Berlegung bes Reichsgebietes ehrens halber protestirte. In Altranstadt, unfern gugen, fching er fein lager und beherrfdite und brandfchatte von ba and gang Cachfen. Rirgends war Wiberftand. Da bat Ronig August, an Rraft wie an Soffnung verarmt, um Frieden und erhielt ihn unter bem harten Gefes, bag er Polen fitr immer entfagen und Stas nislans als beffen Ronig ertennen, daß er die Pringen Sobiesty ehrenvoll in Freiheit fezen, alle Berbinbung mit ben Feinben Schwebene, jumal jene mit Rufland aufgeben, ben Schweben Binterquartiere in Sadyfen verstatten, und bag er ben Lieflanber 3. Reinholb Patini ausliefern folle 2).

<sup>1) 1703, 3000.</sup> 

Diefer Leztgenannte, bas ungludliche Schlachtopfer ber tyraw nischen Rechtsverachtung eines Königs und ber feigen Riebertrach tigfeit eines andern, war einst als Abgeordneter bes lie flandi, fchen Abels am Sofe Ronig Rarls XI, von Schweben erfchienen, die lieffandischen Rechte und Freiheiten gegen bie willfielichen Eingriffe biefes Monarchen in ehrerbietiger, jeboch freimuthign Rebe vertheibigend. Dies nahm ber Despot übel und ließ Pattul, als bes Berbrechens ber beleidigten Majestät schuldig, zum In verurtheilen. Aber Patkul entfloh nach Polen und fand Aufnahme bei Konig August. Rach Karls XI. Tob ermunterte Patful ben König August zum Krieg wider den jungen Ral. XII., ihm p mal die Aussicht auf die Eroberung Lieflands, welches höchst ungern bas schwedische Soch truge, eröffnend. Auch begleitete er ben Ronig August in ben Feldzug nach Liefland und zur Belage rung Riga's, welche jedoch bei bem tapfern Biderstande bet Schweben wieder aufgehoben warb. Nach ber Niederlage, welche Die Sachsen an der Duna durch Rarl XII. erfuhren, begab Patful fich jum Czaar Peter, auf den Charafter und bie Silfsquellen diefes Mannes eine größere hoffnung, als auf jene bes unzuver läßigen, verschwenderischen, ben Soflugen ergebenen August bauend. Much schentte Peter ihm fehr geneigtes Gehor, nahm ihn in feine Dienste, und fchicte ihn als feinen Gefandten an' Ronig August's, feines Berbundeten Sof, um die Angelegenheiten bes schwedischen Rriegs dafelbft eifrigft gu betreiben. Bald murde er nun die Duthlofigfeit August's und beffen Geneigtheit, Frieden mit Schweden ju schließen, gewahr, that lebhafte Gegenvorstellungen, und wurde von August, um zu verhindern, daß ungunftige Berichte über biefe Dinge an ben Gaar gelangten , unter fchlechten Bormanben gefangen gefest. Dieser ersten Berlegung bes Bolferrechts folgte bie zweite und schrecklichere nach, die Auslieferung an Rarl XII. Der lette, im mahnsinnigen llebermuth ber Gewalt, in Patful blos ben Lieflander, fonach ben gebornen Unterthan, und mar ben als Majeftateverbrecher (wegen mannlicher Bertheibigung vaterlandischer Rechte) erflarten, erblickend, ohne Uchtung ober Rennts nig bes Bolterrechts, welches bem Gefandten Patful bie Une verleglichkeit gewährte, und mit frevelhafter Riebertretung ber heiligsten natürlichen Rechte, welche ben ausgewanderten, langft in einem andern Staat als Bürger aufgenommenen Lieflander der königlichen Gewalt und richterlichen Macht des schwedischen Mosnarchen entzogen, verurtheilte ihn zum qualvollen, schmählichen Tode. Patkul, nachdem er mehrere Monate in Fesseln geschmachtet, litt, bei Casimir in Polen, die Strase des Rades und der Vierstheilung, und seine zerrissenen Glieder blieden dis 1713 auf dem Richtplaze ausgesezt, wo sodann König August, damals wieder auf den polnischen Thron zurückgesehrt, dieselben sammeln und des erdigen ließ. Aber die Schmach solcher Hinrichtung ist auf dem unschuldigen, vaterlandliedenden Martyrer nicht haften geblieden; sie siel auf den gekrönten Peiniger zurück, welcher, die heiligen Formen des Rechts und die Ihm als Rechts-Beschüger verliehene Macht zur Ausübung der unmenschlichsten Missethat mißbrauchend, zehnsach größeren Abscheu erregte, als ein gemeiner Mörder.

#### **s**. 9.

#### Ruffifder Rrieg. Erbauung Petersburgs.

Karl XII., burch den Frieden von Altranstädt auf den Gipfel der Macht erhoben, hätte sich behaupten mögen auf solcher Höhe, wäre er der Mäßigung fähig gevesen. Aller Bemühungen des Czaars Peter ungeachtet, die europäischen Mächte gegen ihn aufzuregen, sahen diese, die da der spanische Erbfolgekrieg besichäftigte, oder der schwedische Name erschreckte, in leidender Ruhe der Entwickelung zu, erkannten auch Stanislaus als König von Polen. Hätte Karl in solcher Stellung Rußland einen billigen Frieden geboten, schwerlich wäre derselbe verschmäht worden. Und auch der Krieg, wenn er ihn mit Besonnenheit sührte, versprach ihm guten Gewinn. Er aber, von seinem Uebermuth oder von seinem Berhängniß fortgerissen, vermaß sich, den Czaar zu entthronen, so wie er August entthront hatte. Daher, als er Sachsen werließ, worin er zu unsäglicher Bedrückung des Landes seine Winterquartiere genommen, ja noch den größten Theil des solgenden Sommers aussaugend verweilt hatte, zog er 1), solchen Entschlusses voll, durch Polen gegen Rußland.

Beffer hatte er fein eigenes Reich vertheibigt, in deffen schönfte

<sup>1) 1707, 29,</sup> Mug.

Provinzen die Ruffen täglich gewaltiger, erobernd oder verwüstend eindrangen.

Balb nach ber Nieberlage bei Rarma hatte Peter mit bewurderungswürdigem Eifer und Muth wieder frische Rrafte, nicht blos zur Vertheidigung, sondern selbst zum neuen Angriff gesammelt. Hecre und Flotten wurden eiligst verstärkt, geübt, gegen den Feind gesandt, und balb war die Borausfagung, die er nach eben jener Schlacht gethan, daß nämlich seine Russen noch öfter von den Schweden geschlagen werden, endlich aber lernen wurden zu siegen, wahr geworden. Ein russischer Feldherr, Scheremes toff, besiegte schon 1702 den schwedischen Heerschirer Schlippen bach. Von da an, vieler einzelner Unfälle ungeachtet, blieben die Russen Meister im Feld und zur See. Sie drangen in Ingermannland, in Kurland, in Liefland, in Litthauen cit

Rarl XII., mit seiner Hauptmacht ben König August verselgend, hatte nicht Kriegsvölker genug, um allenthalben zu wider, stehen. Daher ward 1702 Röteburg (jest Schlüsselburg), 1703 die Festung Rienschanz, 1704 Rarwa, endlich gant Ingermannland erobert, auch in Liefland fester Fuß gewonnen, weit und breit alles schwedische Land geschreckt. Anschwliche rufsssche Hischaren verstärkten gleichzeitig König August's heer ober schwäumten in Polen umber.

In Ingermannland, welches ber Czaar sich zur Beute ausersehen, legte er während des Kriegslärms den Grund zu einer neuen Stadt, St. Petersburg, bei Nienschauz, welches er so eben erobert hatte. Hier, bei dem Aussluß der Rewa it den Finnischen Meerbusen, auf einer Insel des Hauptstromes wurde die Feste, und ihr gegenübet an den Ufern des vielarmigen Flusse und in's Land hinein die Stadt gegründet 1), welche bald die zweite des Reiches, ein mächtiger Wassen, und Haudelsplaz und die Restdenz der Kaiser wurde. Noch eine Festung, Kronschlott, stieg zum Schuze Petersburgs in dessen Rähe empor, und alle Bersuche der Schweden, diese neue Gründung zu hindern oder zu zerstören, wurden vereitelt. Noch im Jahr 1703 erschien das erste holländische Schiff im Hasen von Petersburg; viele andere

<sup>1) 1703.</sup> 

folgten bald nach, obwohl unter ben schweren hindernissen, welche theils die Natur, theils die Umstände dem Bau entgegensezten, derselbe nur mühsam voranschritt. Aber Peter vergaß unter allem nachsolgenden Kriegsgedränge und den gehäusten Regierungesergen seiner werdenden Stadt keinen Augenblick; er reiete häusig hin, die Arbeiten persönlich zu lenken und zu fördern, berief auch von nah' und fern Wertmeister, gemeine Arbeitsleute und Einwohner, und entsaltete bereits, wiewohl die Privatwohnungen noch dürftig blieben, in den öffentlichen Gebäuten, die er aus's Zweckmüssigste aulegte, eine kaiserliche Pracht.

#### §. 10.

#### Peters M. Gründungen und Reformen.

Auch alle andern Unternehmungen Peters zur Civilifirung Rußlands erlitten durch ben Arieg nicht die, miadefte Untersbrechung. Während der heftigsten Kämpfe entwarf er den Plan, und begann die Arbeiten zur Berbindung des Baltischen mit die Kaspischen und mit dem Schwarzen Meere durch Kanale, welche die in diese verschiedenen Meere sich mündenden Ströme vereinigen sollten. Er cröffnete oder erneuerte und heb durch Trastaten, Geseze und Anstalten den Handel mit allen Nachbarstaaten des weiten Reiches in Assen und Europa; er zog fremde Fabrisfanten und Handwerfer emsig herbei, ermunterte durch Glichenke und Privlezien den noch schüchternen einheimischen Kunstsleiß, baute Heerstraßen und Kanäle, beforderte den Ackerdau, die Besvölkerung, gründete Niederlassungen selbst in der Sibirisch en Wüste, und ließ die entscrntesten Puntte seines Reichs, wie Kamtschatta, seine wohlthätige Fürsorge empfinden.

Während der ausgebreitete Handel und die vom Czaar überall e'frigst begünstigten Reisen der Russen in's Ausland durch versmehrte Befanntschaft mit fremden Genüssen, Sitten und Einrichstungen die einheimische Rohheit milderten, arbeitete er auch unsmittelbar derselben durch Spott und Erust entgegen. Rleiter, Mahlzeiten, Bergnügungen, nichts entging seiner Aussicht und seiner, freilich bisweilen etwas herrischen, Reform. Die folgsame Gemütheart seiner Unterthanen kam ihm dabei besonders zu, statzten; ein Besehl genügte zur Bertilzung einer Rationalsitte, und

vie längst genährten Borurtheile — wie jenes, das die Geburts, ehre über jene des Talentes sezte — wichen vor seinem alles beherrschenden Wort. "Dieser Gehorsam jedoch, dieser Mangel an öffentlicher Meinung, wodurch die Reform so sehr erleichtet ward, macht auch erklärbar, daß Peter mehr den Schein der Kultur, als tieswurzelnde Civilisation bewirkte." (Johann von Müller.)

Neben den mechanischen Gewerben erhob aber der Ezaar auch die höhern Künste und die Wissenschaften durch neugegründete oder besser eingerichtete Schulen, durch Besohnungen und durch eigenes Beispiel; er streute Licht aus in die Nacht, soviel es irgend möglich war unter einem Geschlecht von Barbaren. Was aber die Segenwart hier nicht leisten konnte, das war Aussaat sur die Zukunft.

Einen hauptschritt gur Aufflarung feines Bolles aber that er baburch, bag er bie Pfaffenherrschaft flurzte und bas geife tödtende Mondthum fraftigst beschränfte. Bor breißig Jahren burfte tein Mann, und vor fünfzig tein Weib bie Monchegelübte ablegen, und welche es bann thaten, die wurden angehalten ju manch nüglicher Arbeit im Felb und im Saus, und gur Uebung wohlthätiger Liebespflicht. In biefen Dingen konnte er gesegebend auftreten, feitdem er an die Stelle bes ehebem übermächtigen Patriarden eine heiligfte birigirende Gynobe, ein Collegium von Regierungsbeamten, gefegt hatte, und burch baffelbe, welchem er aus landesherrlicher Macht alle Instruktionen ertheilte, Die ruffifche Rirche beherrschte. Seitbem unter bem Czaar Alexei Michailowitsch ber Patriarch Riton ber Abhängigkeit von jenem ju Conftantinopel fich völlig entledigt hatte 1), war jener zu Dostau fo ftrahlenden Ansehens und fo machtig geworden, daß er felbst dem Czaar zu trozen vermochte. Peter, um mahrer Alleinherrscher zu fenn, ließ nach bem Tobe bes Patriarchen Abrian beffen Stelle blos burch einen Erarchen verwalten 2), und hob das Patriardjat endlich völlig auf 3). Der Erzbischof Theophanes Procopowitsch war hierin der weiße Rathgeber feines Fürften.

Auch die Gerichte und die Rechtsgeseze wurden verbessert. Doch erlebte der Czaar die Bollendung seines neuen Gesezbuches nicht, woran er eine Reihe von Jahren gearbeitet hatte. Die Polizei der Hauptstädte und des Reichs dagegen wurde wie neu geschaffen, meist nach dem Muster der französischen, daher zwar im Einzelnen wohlthätig, im Ganzen aber und in dem sie durchwehenden Geist der despotischen Gewalt allzu dienstbar.

Diese Schöpfungen, Berbesserungen und Umstaltungen, die wir hier summarisch betrachtet haben, laufen burch die ganze Regierung des großen Peter. Aber der innere Zusammenhang berselben nöthigte uns dabei, der Zeitrechnung voranzueilen, und Späteres mit dem Frühern zu einem vollständigem Ueberblick zu vereinbaren. Doch wurden allen Reformen schon in den ersten Regierungsjahren begonnen, und schon in diesen zeigt sich derselbe Geist und Charafter des Ezaars wie in den lezten.

### §. 11.

#### Shlacht von Pultama.

Und bie sen Fürsten wollte Karl XII. entthronen! Bergebens suchte Frankreich ben Frieden zu vermitteln, damit es die schwedischen Waffen gegen den teutschen Raiser lenke. Der König erklärte, daß er nur in Moskau unterhandlen werde. Der Czaar aber voll Selbstgefühls rief: "Mein Bruder Karl will den Alexander spielen; er wird aber an mir keinen Darius sind ben."

Mit 45,000 Streitern zog Karl von Altranstädt gegen den Ezaar, die zerstreuten russischen Truppen in dem vermüsteten Polen vor sich hertreibend, durch Litthauen über die Bereszina, schlug die Russen bei Hollowtschin i) und brang über Mohilow in Rusland. Ueber Smolenst, dis wohin er worruckte, ging die Straße nach Mostau. Hier aber wandte Karl sich südlich nach den Steppen der Utraine, wohin Maszeppa, der Hetman der Kosaten, sein Verbündeter, ihn einstud, um allda mit Hilfs Mannschaft, Kriegsbedarf und Lebenssmitteln ihn zu verstärten. Eben dahin eilte weit her aus Liefs

<sup>1) 1708, 7,</sup> Gept.

land ber tarfere Lowenhaupt, mit einer unermeflichen Convoy von Ariegs . und Mundvorrath, unter ber Bededung von 16,000 Streitern. Der Canar ließ ben Onieper überfegen, griff ihn fodann bei Leczno mit überlegener Macht an, fchlug ihn, trog bes hartnädigften Widerstands, erbeutete 7000 Wagen, zerftreute ober gernichtete fast bas gange schwedische heer, so bag Lomen haupt taum noch mit 3000 Streitern im foniglichen Lager antam, ein Gegenstand des Entsezens mehr als eine Silfe. Indeffen mar auch die hoffzung auf den Beiftand ber Rofaten geschwunden. Mageppa, ale er benfelben fein Bundnig mit Schweden ver fundete, erfuhr fast allgemeinen Abfall. Dan mahlte einen an bern Setman, melder Rugland Die Treue hi.lt; Dageppa's Sauptort, Bathurim, fein Maffenplag und Borrathehaus, wurde von Menczitow crobert und ein paar taufind Rofiten, welche mit bem fluchtigen Mageppa ju ben Schweben übergingen, maren für Rarln die einzige Frucht bes fo theuer erfauften Bundes.

In so trauriger Lage v.rschmähte gleichwohl Karl den Rab ber Klugheit, ben Rudzug nach Polen. Er nahm feine Binterquartiere in ber Ufraine, geträngt burch Sunger, an Rriege vorrath Mangel leidend, von Feinden umschmarmt, und von feiner Seite her Silfe sehend. Der schreckliche Winter von 1709 vollen bete feine Roth. Gange Schaaren gingen zu Grund burch Froft oter Mangel. Dennoch hielt er feinen Blid auf Dostau ge heftet, und nahm babin bei ber Annaherung bes Frühlings feine Richtung, vorerft bie Stadt Pultama angreifend, mofelbft große Magagine b.r Ruffen maren 1). Gein heer, auch burch 3apor rogifche Rofaten verftartt, gat Ite noch mehr ale 30,000 Streiter.

Die Blide Europa's wenteten fich nach ber fcythischen Bufte, worin ber große Entscheibungstampf zwischen ben beiden erftet helden bes Zeitalters herannahte. Rur dunkel kannte man noch jene weiten Steppenlander, deren geheimnisvolle Wildnis bie zwei heere umfing. Rail XII., bas Bunder ber Belt burch feinen bieberigen Siegeslauf, erregte große Erwartungen; ber Cjan Silbit, um nicht bas Meußerste zu magen, erflärte fich ge wigt jum Frieden unter billigen Bedingungen: aber Rarl wollte nach Mesfan.

<sup>1) 1709.</sup> Märs.

Bom Marz bis zum Junius fezte Karl vergebens feine Angriffe auf bas wohlverwahrte Pultama fort. Die Ruffen, Deis fter des Fluffes, fandten jeweils gelegene Berftarfung. erfchien ber Czaar mit mächtigen Deerschaaren, Die er von allen Seiten herbeigerufen, jum Entfage ber Stadt. Der Ronig griff ihn an '). Geit mehreren Tagen litt er schwer an einer im Gefecht erhaltenen Fußmunde, baber er auf einer Bahre fich in bie Schlacht tragen ließ. Das heer hatte Mangel an Pulver und fdwerem Gefchug, bas Schwert ward besto rafcher geschwungen. Aber trog der helbenmuthigsten Dahingebung der Schweden, trog ihrer Rriegsfunft und ihres Konigs ungebeugter Seelenfraft, erlagen fie bem gleichfalls wohlgeführten, muthigen und für bie bochften Intereffen streitenden, babei burch Uebergahl an Menschen und Befchng und burd gunftige Stellung weit fartern Zeind. Auch bas Unglud verschwor fich gegen ben Ronig. schaar nach ber andern marb geworfen , zerftreut, umzingelt, tes Königs Fragbahre zerschmettert, und balb ber Schrecken allgemein. Rach zwei blutigen Stunden , worin gegen 10,000 Schweben gefallen , entstand allgemeine Flucht. Der Ronig , bei allen Fuß schmerzen auf's Pferb gehoben, jagte mit Mageppa und einem fleinen Befolge bem Duieper ju, welchen er mit Roth überfegte, und weiter burch bie Steppe in's Türfische Bebiet. Lowens hanpt aber , welcher mit bem Reft bes Deeres, 14,000 Dann ftant, an die Ufer beffelben Stromes geflohen, ergab fich mit all den Seinen gefangen an ben Fürften Denczitow, ber mit nur 9000 Streitern ibn ereilt hatte 2.

### S. 12.

Rrieg ber Pforte gegen Rugland. Rarls XII. Starrfinn.

Also ward Rarle XII. gewaltige Macht zernichtet. Bon bem großen heere, welches er aus Sachsen geführt, von köwen, haupt's großer Berstärkung, von Mazeppa's Getreuen und von den Zaporogischen Kosaken blieben ihm noch einige hunbert Mann, nackte Begleiter auf seiner trostlosen Flucht. Seine besten Generale, Rehnschöld, köwenhaupt, Schlippenbach

<sup>1) 27.</sup> Juni.

<sup>2) 1,</sup> Juli.

und viele andere, auch der Reichstanzler, Graf Piper, waten gefangen, die unermestlichen Borrathe und Rüftungen waren das hin, dahin der Auf seiner Unüberwindlichkeit und das Selbstwerstrauen der schwedischen Krieger. Auch die Frucht aller frühern Siege war verloren. Der K. von Dänemark und der Kursust von Sach sen erneuerten ihre Allianz und ermuthigten sich zum Friedensbruch. Mehrere andere Mächte, früher durch Schwedens Uebermuth beleidigt, schienen jezt bereit zur Nache.

Aber Rarl, ber Alüchtling in Benber, feine perfonliche Freis heit, ja feinen täglichen Unterhalt jest blos ber Großmuth ber Pforte verbankend, traumte noch immer von Entthronung bes Czaars. Er verließ fich auf feine Tapferteit und fein Glud. Auch lachelte es ihm wieder auf eine kurze Zeit. Die Pforte, theils wegen eigener Beschwerben, theils burch Rarls Unterhand, lungen bewogen, erflarte Rugland ben Rrieg 1). gemäß eines geheimen Bundniffes mit bem hospodar ber Mol-Dau, Rantemir, brach in biefes Land und in die Winlachei ein; aber bie Ginwohner theilten bie Abtrunnigfeit ihres Auften nicht, und leifteten den Turfen Beiftand. Diefe, über 200,000 Mann ftart, wie man behauptet, angeführt von bem Grofvegier Baltabichi Mehemet, gingen über ben Pruth und umringten bas heer bes Czaars, welches faum 30,000 Streiter gahlte. Rach mehreren blutigen Gefechten fahen fich die ermudeten Ruffen ohne Rahrungsmittel, ohne Baffer und fast ohne Möglichkeit bes Rudzugs. Bon Schmerzen bes Leibes und ber Seele gefoltert lag ber Czaar in feinem Gezelte. Gine Frau rettete burch Rlugheit ihn und fein Seer und die Civilifation feines Reichs.

Ratharina, die zweite Gemahlin Peters, war die Retterin. Im Jahr 1702 war in dem Städtchen Marienburg, an der Grenze Lieflands und Ingermannlands, von den stürmenden Rufen eine junge Lieflanderin, die Tochter eines Bauern, Samuel (boch lefen wir auch andere Namen), und Wittwe eines schwedischen Dragoners, Johann, als Gefangene weggeführt worden. Inerst Scheremetoff, sodann Menczitow, endlich der Czaar, welcher sie bei diesem erblicke, nahmen sie zu sich. Der lezte,

<sup>1) 1710. 21.</sup> Nov.

von ihren Reigen und Geiftesgaben bezaubert, vermählte fich mit ihr, zuerft heimlich und fpater, beim Ausbruch bes Türkenkriegs, öffentlich 1). Sie begleitete ihn auf bem beschwerlichen Feldzug. fo wie fie ihn auf vielen Reisen begleitet hatte, die treue Theile nehmerin feiner Duben und Gefahren, auch Gehilfin und Rath. geberin. Jegt, in der Stunde ber größten Gefahr, und ba bie Feldherren mit bem Kaifer nur in einem legten verzweiflungsvollen Rampf ein mögliches Rettungsmittel erblickten, schlug bie Raiferin vor, ju unterhandeln. Man befchloß ben Berfuch. Rathas rina, nach morgenlanbischer Sitte und mehr bes freundlichen Entgegentommens als ber Bestechung willen, sandte an ben Begier und feine Diener einige Geschente, begleitet von einem Schreiben bes Feldherrn Scheremet off, Friedensantrage enthaltenb. Der Grofvezier, in ich med ifchen Berichten ber Feigheit, ber Rriege. untunde und ber Bestechlichteit angeflagt, boch gegen bie ersten Borwurfe burch feine Siege gedectt, mochte aus Menschlichkeit oder Rlugheit einen fleineren aber ficheren Gewinn ben glangendften Soffnungen vorziehen, und bas Beispiel Rarls XII. felbft verkundete laut die Unstätigkeit und Trüglichkeit auch des vielverheißenoften Kriegsgluck. Daher gewährte er ben Frieden ? bei Ralegin um mäßigen Preis. Die Pforte follte Affow mit feis nem Gebiete guruderhalten, Zaganrot und andere Festungen am fcmargen Deer follten geschleift, und Rarl XII. follte auf ber Rudreise nach seinen Staaten vom Czaar nicht beunruhigt werben.

Zwar noch zweimal bewirkte Karl bei der Pforte erneute Kriegs, erklärungen gegen den Czaar 3). Aber schnelle Wiederversöhnungen, meist durch Bermittlung der Seemächte, hemmten beidemal den wirklichen Ausbruch. Doch versprach der Czaar in dem erneuten Frieden die Räumung Polens. Karln bliede sonach hier keine Hoffnung mehr; doch sein Starrssnu blied. Und er verließ den türkischen Boden nicht, obwohl von allen Seiten die Feinde in seine Lauter Stimme seine Rücklunst forderten, und die Pforte Selbst, des langen Missen

<sup>1) 1707. 1711.</sup> 

<sup>2) 23</sup> Juli 1711.

<sup>3) 17.</sup> Dez. 1711, und 18. Nov. 1712.

und viele andere, auch der Reichstanzler, Graf Piper, waten gefangen, die unermeßlichen Vorrathe und Rüftungen waren das hin, dahin der Ruf seiner Unüberwindlichkeit und das Selbstvertrauen der schwedischen Krieger. Auch die Frucht aller frühern Siege war verloren. Der K. von Dänemark und der Kurstuft von Sach sen erneuerten ihre Allianz und ermuthigten sich zum Kriedensbruch. Wehrere andere Mächte, früher durch Schwedens

Uebermuth beleidigt, schienen jest bereit zur Rache.

Aber Rarl, ber Flüchtling in Benber, feine perfonliche Frei. heit, ja feinen täglichen Unterhalt jest blos ber Großmuth ber Pforte verdankend, traumte noch immer von Entthronung bes Czaars. Er verließ fich auf feine Tapferteit und fein Glud. Auch lachelte es ihm wieder auf eine turge Zeit. Die Pforte, theils wegen eigener Beschwerben, theils burch Rarls Unterhands lungen bewogen , erflarte Rugland ben Rrieg 1). Der Cjaar, gemäß eines geheimen Bundniffes mit dem hospodar ber Mol bau, Rantemir, brach in biefes Land und in die Bullachei ein; aber die Ginwohner theilten die Abtrunnigfeit ihres Kunken nicht, und leifteten ben Turken Beiftand. Diefe, über 200,000 Mann ftart, wie man behauptet, angeführt von dem Grofvegier Baltabichi Debemet, gingen über ben Pruth und umringten bas heer bes Czaars, welches taum 30,000 Streiter gahlte. Rach mehreren blutigen Gefechten fahen fich die ermudeten Ruffen ohne Rahrungsmittel, ohne Waffer und fast ohne Möglichkeit bes Rudzugs. Bon Schmerzen bes Leibes und ber Seele gefoltert lag ber Czaar in seinem Gezelte. Gine Frau rettete burch Rlugheit ihn und fein Beer und die Civilisation feines Reichs.

Ratharina, die zweite Gemahlin Peters, war die Retterin. Im Jahr 1702 war in dem Städtchen Marienburg, an der Grenze Lieflands und Ingermannlands, von den stürmenden Rufen eine junge Lieflanderin, die Tochter eines Bauern, Samuel (boch lefen wir auch andere Namen), und Wittwe eines schwedischen Oragoners, Johann, als Gefangene weggeführt worden. Inerst Scheremetoff, sodann Menczikow, endlich der Czar, welcher sie bei diesem erblicke, nahmen sie zu sich. Der lezte,

<sup>1) 1710. 21.</sup> Nov.

von ihren Reizen und Geiftesgaben bezaubert, vermählte fich mit ihr, zuerft heimlich und fpater, beim Ausbruch bes Türkentriegs, öffentlich 1). Sie begleitete ihn auf bem beschwerlichen Feldzug, fo wie sie ihn auf vielen Reisen begleitet hatte, die treue Theile nehmerin feiner Duhen und Gefahren, auch Gehilfin und Rathgeberin. Jegt, in ber Stunde ber größten Gefahr, und ba bie Felbherren mit bem Raifer nur in einem legten verzweiflungevollen Rampf ein mögliches Rettungsmittel erblickten, schlug die Raiserin vor, ju unterhandeln. Man befchloß ben Berfuch. Rathas rina, nach morgenländischer Sitte und mehr bes freundlichen Entgegenkommens als ber Bestechung willen, fandte an ben Begier und feine Diener einige Geschente, begleitet von einem Schreiben bes Felbherrn Scheremet off, Friedensantrage enthaltend. Der Grofvezier, in ich wed ifchen Berichten ber Feigheit, ber Rriege. untunde und ber Bestechlichteit angeflagt, boch gegen bie erften Borwurfe burch feine Siege gebedt, mochte aus Menschlichkeit ober Klugheit einen fleineren aber ficheren Bewinn ben glangends ften hoffnungen vorziehen, und bas Beispiel Karls XII. felbst verfündete laut die Unstätigkeit und Trüglichkeit auch bes vielverheißendsten Kriegegluck. Daher gewährte er ben Frieden ? bei Falczin um mäßigen Preis. Die Pforte follte Affom mit feis nem Gebiete guruderhalten, Laganrot und andere Festungen am fcmargen Meer follten gefchleift, und Rarl XII. follte auf ber Rudreise nach seinen Staaten vom Czaar nicht beunruhigt werben.

Zwar noch zweimal bewirkte Karl bei der Pforte erneute Kriegserklärungen gegen den Czaar 3). Aber schnelle Wiederversöhnungen, meist durch Bermittlung der Scemächte, hemmten beidemal
ben wirklichen Ausbruch. Doch versprach der Czaar in dem
erneuten Frieden die Käumung Polens. Karln bliebe sonach hier
keine Loffnung mehr; doch sein Starrsinn blieb. Und er verließ
ben türkischen Boden nicht, obwohl von allen Seiten die Feinde
in seine Länder eindrangen, Bolk und Senat mit Lauter Stimme
seine Rückunst forderten, und die Pforte Selbst, des langen Miss

<sup>1) 1707. 1711.</sup> 

<sup>2) 23</sup> Juli 1711.

<sup>3) 17.</sup> Dez. 1711. und 18. Rov. 1712.

bieuchs ihrer Sastfreunbschaft endlich überdrüßig, den königlichen Betiler sorwies. Er wagte jezt auch der Pforte zu trozen, vers schanzte nothdürstig sein hölzernes Haus dei Bender, hielt uit ein paar hundert Leuten einen ganzen Tag lang den stürmenden Angriff eines türkischen Heeres aus, ward mit Mühe gefanzen und nach Demorsasch in die Nähe Adrianopels gebracht. Auch hier noch sieß er nicht ab von Bersuchen, die Pforte gezen Ausland ist Waffen zu bringen, die er endlich, nach mehr als sinsständ ist Waffen zu bringen, sies er endlich, nach mehr als sinsständiger Gelbstverdanzung, seine Hosstungen ausgebend, die Türkei Verließ durch Ungarn und Teneschland heim in sein Reich kehrte. Um 11. Nov. 1714 um Mitternacht erschien er plözlich, zum Erstannen der Seinigen, in Stralfund, dem fakt allein ihm noch übriggebliebenen Punkt auf tenescher Erde.

# S. 13.

#### Die Roth Schwedens.

Denn nicht mehr war er jest ber mächtige König, vor welschem ein paar Jahre früher ber Rorben und Often erzitterten. Gehäufte Unfälle, mehr noch die Folgen seines starrsinnigen Berswellens in der Türkei, als blos der Schlacht bei Pultawa, hatten das Reich getroffen; es lag in äußerster Erschöpfung; von allen Seiten bedrängten es Feinde.

Noch vor dem Ende des Jahrs 1709 hatte A. August sein Rönigreich Polen wieder eingenommen, den Frieden von Alteranstädt als ungiltig wegen unchristlicher harte erklärend. Stanislaus, blos durch den Billen Karls XII. König, sah seinen Thron einstürzen mit seines Schuzherrn Macht. Zum lleberstuß entband der Pabst die Polen von dem ihm geleisteten Eide. Daher zog er sich ohne Widerstand mit den schwedischen Truppen nach Pommern zurück, dieses schwedische Land gegen Karls Feinde zu vertheidigen. Gerne hätte er, um den Frieden zu befördern, die Krone jezt schon niedergelegt: aber Karl versazte seine Einwilligung; und als er später, um dieselbe durch person liche Besprechung zu erwirken, in die Türkei sich wagte, ward er von den Türken gefangen geset.

<sup>1) 25.</sup> Dft. 1714.

Minber gludlich als August war ber Danische Ronig. Imar unternahm er schon im Rov. 1709 eine Landung in Schon nen und eroberte helfing borg; aber die schwedischen Banern, von Rationalgeist entstammt, schlagen unter bem General Steinboch bie bamischen Kerntruppen auf's haupt und befreiten ihr Land D.

Die Feinde Schwedens jedoch mehrten sich Tag für Tag. Der , einst Gefurchtete schien jezt völlig entfraftet. Sein Reich , nach dem Berlinft fast aller alten Soldaten , welche der blutige Krieg dahingerafft , hatte zum Schuz meist nur neugewordene Mannssehaft; und ihre Zahl war zu gering , um die vielen Rebensander zu vecken. Die Gelegenheit zum Raub war lockend. Alfo ersneuerte nicht nur Danemart, bes Friedens von Travendahl vergessend, seine Ansprüche auf Holkeins von Travendahl vergessend, seine Ansprüche auf Holkein und Schleswig, sondern auch ver König von Preußen erinnerte sich ver seinigen auf Schwedischen Bisch auf Wishmar, und auch Hannover und Münster suchten bei dem bevorstehenden Falle Schwedens ihren Gewinn.

3war hatten bie Geemachte und ber Raifer bas fogenannte Saager Concert gefchloffen ?) jur Erhaltung ber Reutralitat ter ben Schweden gehörigen Reichstande, und ber schwebische Reldisrath nahm es an fo wie bie verbundeten Reinde. Rarl, recht gefliffen in fein Berberben rennend, verwarf ed. Da eroberten bie Danen State, Bremen und Berben 3. tapfete Steinbod fchlug fie zwar bei Gabebufch 4), mußte aber bennoch nach Solftein und bis Tonningen, beffen Thore ihm ber Abministrater von holstein-Gottorp öffnete, fich gus Auf Diefem Buge verbrannte er Altona 5), aus Rache für Stabe, wie er fagte, welches burch bie Danen baf felbe Schickfal erlitten; boch barum nicht minder schreiend ungerecht und unmenfchlich, ba Altona, eine offene Stadt, fich nicht vertheibigt hatte, und ba ber plbgliche, nachtliche Brand, mitten im Winter, Die gange Bevolkerung bem fchredlichften Untergange preis anb. Aber bie Danen mit ihren Allierten racten bem

<sup>1) 17&#</sup>x27;0, 10. gebr. 2) 1710, 20. Marg. 3) 1712. 4) 9. Deg.

<sup>5) 29</sup> Dez.

bieuchs ihrer Sastfreundschaft endlich überdrüßtig, ben thussigicen Bettler fortwies. Er wagte jezt and der Pforte zu trozen, unschanzte nothdürstig sein polzernes Haus bei Bender, hielt all ein paar hündert Leuten einen ganzen Tag lang den stünmicht Angriff eines türksichen Heeres aus, ward mit Mühe gesust und nach Demorrasch in die Nähe Adrianopels gebrust und nach Demorrasch in die Nähe Adrianopels gebrust und hier noch ließ er nicht ab von Bersuchen, die Pforte stünstlich in Wassen zu bringen, bis er endlich, nach mehr is fünstlähriger Gelbsverdanzung, seine Hosstlungen ausgebend, Türkei verließ durch Ung arn und Tentschland beim ine Reich sehrte. Am 11. Rov. 1714 um Mitternacht erschieß plözlich, zum Erstannen der Seinigen, in Stralfund, dem

# S. 13.

.

la 1.id

4.9

America Uderand A

Gerilder All

D 174 17. Best.

## Die Roth Schwebens.

Denn nicht mehr war er jest ber mächtige Könige, dem ein paar Jahre früher ber Rorben und Often i Gehäufte Unfälle, mehr noch die Folgen seines ftares weilens in der Türkei, als blos der Schlacht bei hatten das Reich getroffen; es lag in äußerster Extallen Seiten bedrängten es Feinde.

Ronigreich Polen wieder eingenommen, der ranstädt als ungiltig wegen unchrist Stanislaus, blos durch den Biller seinen Thron einstürzen mit seines Ueberfluß entband der Pabst die Eide. Daher zog er sich ohne Truppen nach Pommern ranskalls Feinde zu vertheidigu befördern, die Kronseine Einwilligung: liche Besprechun von den Türk

<sup>1) 25.</sup> Dft. 1/14.

Bunftes Rap. Der große Terbifde I = = 13 Mindet glücklich als August war der bei bei om unternahm er schon im Rov. 1713 cutinus 4:3 Rund eroberte Helfingborg; aber die porting Rationalgeift entflammt, folingen unter ben Gera = in hinfigen Kerntruppen auf's Saure und beinen In feinde Schwedens jedoch mehrten fich lu fe= dif Offinchtete schien jest völlig entfraftet. Ens 5 im Betinft fast aller alten Golbaten, welche ber b bingerafft, hatte zum Schuz meift nur neugener 1: font; und ihre Zahl war zu gering, um bie nien in bedeit. Die Gelegenheit gum Raub war ledent tenete nicht unr Danemart, bes Friedens ser Ir = digessend, seine Ausprüche auf Solüein und & -<u>--</u>1/2 • sondern auch ber König von Prenken erinnere fo auf Schwedisch, Dommern, der herzeg von Die! waf beilangenbe Blide auf Bismar, und and f. und Munfter fuchten bei bem bevorfichenten File = 3mar hatten bie Germachte und ber Rairer ber haager Concert gefchloffen ) jur Erbaltung ber Juter ben Schweben gehörigen Reichstanbe, unt Relcherath nahm es an so wie die verbanderer in ife Rarl, recht gefliffen in fein Berberben rennent, es ociepte troberten die Danen Stade, Bremen und & sie verman tapfete Grein bod fofing fie pour bei Ger gen lieflander aber deutsch nach holstein und bis Alierten schien teutiden Beb rudziehen. Auf biefem 3met , als nach Econoce Rache für Stade, mir felbe Schickfal ersist jem Reich einige Bric recht und unm MII., Baron von flaatsfluger, unternehmert Mil., Maatsfluger, unternemente auf solche Zerwursniß brytheible It pante auf soldie Zerrou.

Der König sollie mit 111 Fishe 7 1715. 7 Suti. un:r 15) 1716 On. Plan 3) 8 DH - 21. 2 Sia: 6) 1717.

162

sich ansschnen, und im Bunde mit ihm seine übwigen Feinde ers brücken. Allernächst sollte der Bund gegen den König Georg von England gerichtet sein, also der Prätendent unterstütt werden. Man reichte daher dem Cardinal Alberoni, Spaniens kihnem Minister, unter dessen vielumfassenden Entwürfen die Entsthronung Georgs ein Hauptpunkt war, die Hand Aber die frühe Entdeckung dieses Planes und der Sturz Alberoni's vereikelten das Unternehmen. Dennoch gab Görz seine große Idee nicht auf, und er unterhandelte in geheimen Conferenzen mit den rufsischen Ministern auf der Insel Aland ) einen Friedend nud Allianz-Traktat zwischen Echweden und Rußland gegen Dänemark, Polen und England, wornach Karl XII. zwar wichtige Ubstretungen an Rußland machen, jedoch seine teutschen Länder durch russische Hilse wieder erkangen sollte.

# §. 15.

#### Raris XII. Tob.

Aber das Schickfal trat in die Mitte. Karl XII. war am Ende seiner Rolle. Denn als er zur Inswerkrichtung des Berabstedeten mit den gesammelten lezten Kräften des Reichs einen Einfall in Norwegen that <sup>2</sup>), und, nach einem mühsamen Marsch, die Stadt Friedrichs hall betagerte, so traf den Unglücklichen in nächtlicher Stunde der Kod in den Laufgräben vor dieser Feste <sup>3</sup>). Die Kugel, die ihm durch die Schläse suhr, scheint von schwed ischer, nicht von Feindes Seite gesommen zu sepn.

Augenblicklich wurde die Belagerung eingestellt und der Rick, zug beschlossen. Der Erbprinz Friedrich von Heffen, welchen Karl XII. mit seiner jüngern Schwester, Ulrike Eleonore, vermählt hatte, führte das Hauptheer nach Schweden zurück, nicht ohne großen Verlust. Ein gesondertes Korps unter Armfeldt zing auf dem Rückweg über die Gebirge fast ganzlich zu Grunde.

Allso ftarb ber weit gefürchtete, bewunderte und gepriesent Goldatenkönig, auf eine Geiner würdige Weife. Er hat nie regiert, sondern blod Feldzüge gethan, und biefe nicht im Geifte eines großen Heerführers, sondern in jenem eines vermessenn Rämpfers.

Bei dem unfäglichen Rriegselend, bas er über den gangen Rors ben und Often gebracht, bei bem unheilbaren Ruin, in welchen er fein Reich gestürzt, ift er ber Menschheit blos baburch nuglich geworben , bag er in einem recht auffallenden Beffpiel lehrte , wie verberbend die unumschränfte Gewalt und wie verloren ber Bufand eines Bolles fey, welches, nach Eigenthumsrecht, als Sache ober ale willenloses Wertzeug behandelt, gegenüber feinem Fürften weder gablende Stimme, noch felbstftandiges Recht mehr bat.

# §. 16.

Erneuerte Ariftofratie in Schweden.

Der Migbrauch, welchen Karl XII. mit der absoluten Gewalt getrieben, bot ben naturlichften Unlag zu erneuter Befchrantung bes Thrones. Aber jum Unglud für Schweden geschah bieselbe blos im ariftofratischen Ginn, wodurch das lebel noch größer ward. Ulrife Eleonore, die jungere Schwester Rarls, mard auf ziemlich tumultuarische Weise zur Konigin erflart, gab aber an ben Senat und die Stande die Souverainetat gurud, welche Karl XI. an fich geriffen, und erkannte, daß fie nur burch Bahl, nicht burch Erbrecht zur Krone gelangt fen. Sofort bildete fich ber fonigliche Rath wieder jum Reichsrath, wodurch die alte Aristofratie - gemilbert nur burch bie von Zeit zu Zeit sich verfammelnden, gum Theil bemofratischen Reichoftande - erneuert ward. Denn diefer Reichsrath — gemäß den ausbrucklichen Beftimmungen, welche auf den Reichstagen von 1719 und 1720 gemacht wurden - follte bie Regierung gemeinschaftlich mit ber Ros nigin führen, und nach ber Dehrheit feiner Stimmen (bie fonigliche Stimme gablte babei nur fur zwei) die Enticheidung fatt . Bu ben Reichstrathsftellen follte bem Reichstag ber Borfchlag gutommen, und teine Dienstentfezung ohne Urtheil und Recht geschehen. Gelbst bas alte gehässige Gefes, baf abeliche Guter von feinem Unadelichen fonnten befeffen werden, wurde erneuert.

Ulrife Eleonore trat gleich im folgenden Sahre 1) bie Rrone ihrem Gemahl, Friedrich von Seffen ab, mit Genehmigung bes Reichstage. Er verfprach, nach ber nen feftgefegten Berfaffung ju regieren.

<sup>1) 1720.</sup> 

Diese Revolution hatte einen schändlichen Mord im Gefolge. Einen näheren Anspruch auf die Krone als Ulrike Eleonore hatte der Sohn ihrer ältern, verstorbenen Schwester, der Prinz von Holstein. Gottorp, welchen man nur durch das für dießmal behauptete Wahlrecht beseitigte. Aber man fürchtete, daß sein Minister, der Fraf von Görz, das Holsteinische Recht behaupten würde. Daher ließ die siegende Partei diesen treuen Rathgeber und Günstling Karls XII. bei seiner Rückreise von Aland verhaften und durch die Hand des Henters sterben ').

Hiedurch wurden auch die Unterhandlungen mit Rußland zerrissen, was der erbitterte Czaar durch schreckliche Berwüstunsen an den schwedischen Rüsten rächte. Es mußten also die unschuldigen Bewohner derselben drei Jahre lang die barbarische Kriegswuth der Moskowiter empsinden, weil der im Werk gewessene Freundschaftsbund der beiden Regierungen durch das Bershängnis vereitelt ward. Ein mit England zu Stande gebrachtes Schuzbundnis half bei der Unthätigkeit der englischen Flotte wenig; und erst 1721 2) gab der nach Peters Diktat geschlossen Friede dem verblutenden Reiche Erholung.

# S. 17.

Friedensichluffe ju Stocholm und Roftabt.

Schon früher hatte Schweben mit seinen übrigen Feinden sich ausgesohnt. Die völlige Erschöpfung, die es nach Karls XII. Tob fühlte, machte ihm den Frieden nöthig um jeden Preis. Noch hatte es die Mäßigung seiner Feinde zu rühmen, so große Opfer es brachte.

Die Praliminarien mit bem König von England als Kursfürst von hannover kamen zuerst zu Stande h. Ihnen folgten jene mit Preußen; dann wurde Waffenstillstand mit Danesmark und Polen geschlossen. Und auch die besinitiven Friesbensschlüsse wurden theils noch in demselben Jahre 1719, theils in dem folgenden unterzeichnet. Sämmtliche Verhandlungen fausben in Stokholm statt.

In Gemäßheit biefer Friedensichluffe trat Schweden an Rurbraunschweig ab die herzogthumer Bremen und Berden, nebst einigen kleinen Gerechtsamen und erhielt entgegen eine Mil-

<sup>1) 1719.</sup> 

<sup>2) 30.</sup> Hug.

lion Thaler. Es trat an Preußen ab Borpommern bis an die Peene mit Stettin, auch die Insel Usedom und Wollin, wogegen Preufen zwei Millionen Thaler bezahlte. Bon Danes mart erhielt Schweben alles Eroberte gurud, namentlich Biss mar, Stralfund, Rugen und Marftrand; es unterwarf sich bagegen bem Sundzolle, zahlte 600,000 Thaler und erkannte ben Danischen Besig vom Gottorp'schen Antheil an Schlese Mit Polen endlich mard ber Oliva'sch'e Frieden erneuert, mas jedoch erft 1729 völlig in's Reine tam. Auguft II. wurde von Schweden als König von P. nerfannt. hielt Stanislans ben toniglichen Tier und erhielt eine Million Thaler.

Am schwersten zu befriedigen mar bas flegreiche Rufland. Erst am 10. September 1721 tam unter Frankreichs Bermittlung ju Ryftabt ber harte Friede ju Stande, worin Rufland die Provingen Liefland, Efthland, Ingermannland und Rare, len, einen Theil von Biburglehn, bie Infeln Defel, Dagon und Moen, auch alle andern Infeln von ber Rurifchen Grenze bis Wiburg erhielt, bagegen Finnland gurudgab und zwei Millionen Thaler gahlte. Auch erhielt Schweden bas Recht, alls jährlich für 50,000 Rubel Getraibe zollfrei aus Liefland auszuführen, und es versprach ber Czaar, sich nicht in die innern Angelegenheiten Schwebens ju mifchen.

Dieser für Rußland so glorreiche Friede fronte bie vielen Mühen Peters mit dem glanzenoften Triumphe. Gin ganges Ros nigreich hatte er erworben, herrliche Ruftenlander, bie theils burch natürlichen Reichthum, theils als Bormauer und als treffliche Sandeloftragen ben Werth und die Sicherheit aller übrigen Reichsprovinzen erhöhten. Jezt mar er gewaltig gur Gee wie zu Land, Die entschieden praponderirende Macht in Norden. überließ er sich der hohen Freude über das vollendete große Bert, und nahm mit Gelbstgefühl die Ramen bes "Großen" bes "Batere bes Baterlandes" und bes "Raifere" an, womit ber Reichssenat und die heilige Synobe bei ber Berkundigung bes Kriedens ihn begrußten. Ueberherrliche Tefte verschönten ben Alle Machte - mit Ausnahme Polens nub bes Freubentag. Dabftes - erfannten fofort oder bald nachher bie neue taiferliche Wirbe.

## §. 18.

# Perfifde Gefdicten. Chap Rabir.

Much Afien empfand feine ftarte faiferliche Sand. Bahrend ber schrecklichen Berruttungen, unter welchen bamale Der fien feufzte, ale bie wilden Afghanen, von ben nordoftlichen Bes birgen Randahars herfturmend bas blubende Reich der Cofes vermufteten, und ber Emporer Mahmud bas haus biefer weits gebietenden Fürften wurgte, erfah Peter die Gelegenheit, machtig am tafpischen Deem zu werden. Die Ranbereien der wilden Lesgier, wodurch die fie ben perfifchen Seidenhandel neu errichtete ruffifche Sandels Rompagnie in Stamachia ihren Untergang gefunden, gaben ben Anlag zu einem Eroberungefrieg '), beffen erfte, toftliche Frucht bie wichtige Sandelsftadt Derbend, bas berühmte Felfenthor am tafpifchen Meere, mar. her flehte ber Schah Thamafp die Silfe bes Czaars gegen bie Afghanen an, und trat als Preis bafur bie tafpischen Provingen Dagheftan, Schirman, Gilan, Maganberan und Afterabad, nebft ben Stabten Bafu und Derbend an Rug-Auch die Turten bat Schah Thamafp um Beiftand, wiewohl fie, feine Bedrangniß benuzend, fich Georgiens bemachtigt hatten, welches ihnen auch in einem fpatern Rrieden verblieb.

Solche Trangsale Persiens aber waren bie Folge ber Ersichlassung ber Sosi's, aus welchen Schah Soliman I, ber Stlave seiner Verschnittenen, das erste auffakende Beispiel der erbärmlichsten Schwäche gab. Sein Sohn und Nachfolger, Husser Mirza Abbas vorgezogen, ein thatloser Schwelzer, in dessen Namen die Verschnittenen die schamloseste Tyrannei aussübten, ward plözlich durch den Aufruhr der Afghanen, der friesgerischen hirten von Candahar, erschreckt. Schon in der ersten Zeit seiner Regierung hat Mir Weis, eines ihrer tapfern Häupster, durch List und Gewalt sich die Unabhängigkeit erstritten. Desselben Sohn, Mahmub, ein roher Wüthrich, brang in das Herz

<sup>1) 1722.</sup> 

bes Meiches und belagerte Ifpahan. Da trat huffein bie Arone ab an Thamafp Mirga'), seinen vierten Gohn, welcher glücklich aus der Stadt entrann, und in Rashin den Gig seiner Herrschaft aufschlug. Ispahan aber mit dem Schah Hussein siel in Mahmuds Gewalt.

Der Unwerth bieses rohen Hordenführers ermuthigte jedoch die Fraunde der Sofi's zum Miderstand. In den westlichen Provingen herrschte Schah Thamasp; mit abwechselndem Erfolg stritten seine und Mahmuds Schaaren in dem weiten, bluttriefenden Reich. Türken und Ruffen mischten sich, ihren eigenen Gewinn suchand, in den verheerenden Kampf.

Derfelbe mante fort unter Afchraf, Rahmuds Reffen und Morder; bis Aulischan, ein ehemaliger Lameeltreiber, der fich jum Feldheren Schah Thamasp's aufgeschwunzen, drohend gegen Ispahau anrücke, worauf Aschraf den Greis huffein sammt allen Sprößlingen des hauses der Soft, welche Mahmud in die Hand gefallen, schlachtete, und seine Ufghaneu, beladen mit den Schägen der Hauptstadt und des verwüsteben Reiches, zurück und Candahar führte?).

Der suchronistischen Darstellung, welche wir sonst in ber neuen Geschichte vorzugsweis befolgen, hier etwas voraneilend, wollen wir gleich hier den völligen Umsturz des Reiches der Sos sied die Erzählung aufnehmen. Rulischan, Schah Thas masser Frind und Thronräuber. Aus Anlaß einer Zerwürssisch nachher Heind und Thronräuber. Aus Anlaß einer Zerwürssissischen Geschah's entehronte er Thasnasp, und erklärte dessen unmündiges Kind, Abbas III., zum König. Im Namen desselben herrschte jezt Kuli Chan mit unbestrittener Gewalt; er zwang die Türken durch schwere Riederlagen zur Wiederabtretung Armeniens und Georgiens, und erhielt durch den Schrecken seines Namens von der Kaiserin Anna in Rußland auch die Groberungen des großen Peter zurück. Endlich, als das Kind Abbas in seiner Unmündigleit verblichen i, woard Kulischan als Sultan ausgerusen, und solche Würde

<sup>4) 1722.</sup> 

<sup>·2) 1730.</sup> 

<sup>3) 1732.</sup> 

<sup>4) 1736.</sup> 

zum Erbrecht seines hauses ertlärt. Er nahm jezt ben Ramen Schah Nabir an, und mit ihm beginnt eine neue Periode in ber Persischen Geschichte.

# s. 19.

Fortfezung ber Ruffifchen Gefchichten.

Bir tehren nach Rugland jurud: Peter, fo gludlich und glorreich in feiner Regierung nach innen und außen, war unglucklich, und nicht ohne Schuld, in feiner Kamilie. Seine erfte Gattin, eine Ruffin, Euboria Laputin, betrübte ihn burch ihre Unhänglichfeit an die barbarifchen Sitten und an allen Aberglauben ihres Landes, überhaupt burch ihre Unempfänglichkeit für seine höheren Ideen und Neuerungsplane. Er verstieß fle barum in ein Kloster. Sie hatte ihm einen Sohn, Alexis, geboren 1), welcher bie Gemuthsart ber Mutter erbte. Beter jedoch, welcher raftlos alle Staatsgeschäfte in Rrieg und Frieden, oft bis in's Einzelne perfonlich, beforgte, überließ bie Bilbung bes Thronfolgers seinen Miethlingen und Fremben. Da schlichen sich bie migvergnügten Bojaren und Monche in bas Bertrauen bes Unbewachten, und flößten ihm Abscheu gegen die Neuerungen bes Batere, ja Abneigung gegen biefen Bater Gelbit ein. versuchte zu spat, wenigstens wirfungelos, bie Beilung bes Sohnes, und erfchrack jest über bem Gebanten, bag bas Gebaube ber Civilisirung Ruglands, woran er bie Rraft feines Lebens gefegt, worauf er feinen Ruhm gegrundet hatte, murbe gufammengeriffen werben burch ben Rachfolger. Die Stiefmutter, Ratharina, wenn sie auch nicht ben Unwillen ihres Gatten fünstlich nahrte. vermehrte boch ichon burch ihr Dasenn bie Ralte zwischen Bater und Sohn. Endlich forderte ber Czaar mit fteigender Strenge Alexis auf, entweder den Sinn ju andern, oder ber Thronfolge ju entfagen und in's Rlofter ju geben. Alexis erflarte fich be reit jum legten, erfah jedoch eine Belegenheit jur Alucht nach Deftreich und Reapel. Der Czaar bewog ihn burch einen arglistigen Brief - welcher Bergeihung und erneute Liebe bem Gehorchenden verhieß, dem Ungehorsamen aber bas Meußerste

brohte — zur Rüdkehr; jedoch anstatt liebevoller Aufnahme fand ber heimtehrende Sohn Gefängniß und Gericht. Der Inhalt ber Geständniffe, welche Alexis jest ablegte — Gelbstanklagen, fo streng als irgend im Beichtstuhl geschehen - macht hochst mahrscheinlich, baß fie burch Schrecken biftirt, ober burch erneute trugerische Berheißungen ber Gnabe entlockt worden. Gleichwohl besagen sie leichte Bergehen ober blose Privatsunden und Ausschweifungen abgerechnet - nur Gebanten, Gefinnungen, Bunfche, nicht eine verbrecherische That, nicht einen Berfuch, nicht einmal bas Borhaben eines folden. Aber ben Czaar folterte bie Furcht vor der Zerftorung feines Wertes; und die Richter, 144 an Bahl, bie Gefinnung des herrn ertennend, beschwichtigten bienstfertig fein Gewiffen und fein Naturgefühl burch bas einmuthige Erfenntniß: Alexis fey bes Tobes schulbig. Der Anklage, ber gerichts lichen Berhandlung, bem Urtheil ward volle Publicität gegeben; bem Czaar bauchte biefes nothig feiner Ehre willen. Auch warb bas Urtheil bem Prinzen öffentlich verfundet, und er ftarb ben Lag barauf 1) - an den Folgen der Rerven : Erschütterung, welche er baburch erlitt, fagten bie Ginen, an Gift ober burch Eifen behaupteten Undere.

Europa erschauberte ob bieser That. Sen es, daß man eines Menschen Leben gering achte gegen das Glück von Millionen, gegen das Schicksal eines unermeßlichen Reiches. Aber selbst auf diesem Standpunkt weilend, wer bürgte Petern dafür, daß, wenn er Alexis tödtete, kein Anderer sein Werk zertrümmere? Hinterließ er doch Jedem, der ihm nachfolgte — und zwar gesmäß seiner eigenen Lehre und seines sorgkältig befestigten Systems — eine unumschränkte Macht, und blieb also immer der Gesinnung oder Laune eines Einzelnen, d. h. dem blinden Zufall anheimgestellt, ob Rußland barbarisch oder gesittet seyn werde. Wozh nüzte also der Mord? Hätte er, nach ausgestreut em Samen der Austlärung, die Willfürherrschaft durch weise Institutionen beschränkt, eine weit sicherere Garantie des Fortschreitens wurde er seinem Bolk hinterlassen haben, als er es that durch die Hinrichtung des Thronsolgers. Uebrigens schütze Peter

<sup>1) 7.</sup> Juli 1718.

die Civilsation seines Bolles nicht barum, weil sie gut, sonbem, weil fie sein Mille war. Rach seinem Prinzip mochte ein ber Barbarei holder Czar gleich unbebenklich seinen Gohn schlachten, falls er bei demselben Geneigtheit zu keinerer Sitte mahrnahm.

# S. 20, Beters M. Lob.

Aleris hinterließ einen Sohn, Peter, welchen ihm seine Somahlin, eine Prinzessin von Braunschweig Wolfenbüttel, geboren 1). Sie Selbst war frühe gestorben aus Betrübniß über das wüste Leben ihres Gatten. Die beiben Göhne des Czaard Peter aus zweiter She starben in der Kindheit; aber er hinterließ von Katharinen eine Tochter, Elifabeth, welche au herrsschergeist ihrer Eltern nicht unwürdig schien.

Die Unfpruche biefer Abstämmlinge jedoch sowohl, als jene feines Brubers, wurden niedergeschlagen burch bas Thronfolge gefeg, welches ber Czair, furg nach Annahme feiner Raiferwurde, in der Rulle der Machtvollkommenheit erlief 2) und burch angeordnete allgemeine Befchmorung befestigte. Diefes Gefes, Die Bollendung ber bespotischen Gewalt, welche Peter mit Riedertres tung ober Aufhebung aller vor ihm bestandenen Ginfchrantungen (wie berjenigen, welche fonft von ben Rechten ober Unspruchen bes Genats, ber Bojaren, bes Patriarchen und ber Strelei ber ruhrten) an fich geriffen, ertheilte bem jebesmaligen Raifer bas unbebingte Recht, seinen Thronfolger nach Belieben, und war frei widerruflich, wie bei einer privatrechtlich testamentarischen Einsezung, ju ernennen: eine ungludliche Bestimmung, von welder ben gerabe bamale etwa möglichen Rugen Er Gelbft ju gieben verfaumte, und beren naturgemaß bofe Früchte mehr ale eine Generation feines Boltes empfand.

Der Czaar Peter ftarb den Sten Hornung 1725, ohne einen Thronfolger ernannt zu haben, demnach die Fortsezung seiner Entwürse und das Schickfal des ganzen Reiches dem Stuvm aller Leidenschaften und dem baren Zufalle preisgebend.

<sup>1) 1715.</sup> 

<sup>2) 1722. 5.</sup> gebr.

# Zweiter Abschnitt.

Bon Ludwigs XIV. Tod bis zum Deftreichischen Succeffionstrieg. 1715 - 1740.

# Sechstes Rapitel.

Bon ben Zeiten, welche junächst auf ben Raftabt

## §. 1.

# Ludwigs XIV. Tod.

R. Ludwig XIV., welcher über ein halbes Jahrhunderte lang ber Schwerpuntt ber europäischen Politit ober bie bewegenbe Rraft ihrer meiften Thatigfeit gewesen, ftarb am 1. Sept. 1715, nach einer 72 jahrigen Regierung. Troz ber gehäuften Unfalle, welche die legte Periode feiner Berrschaft trubten, hatte er boch burch eine endliche gunftige Wendung bes Geschicks bas hauptziel seines Strebens, bie Errichtung eines bourbonischen Thrones in Spanien, erreicht, und somit in die Bagichale bes ohnehin schon übermächtigen Frankreich noch bas Gewicht bes einst von bemfelben gefürchteten Spanien gelegt. Alle Runftelei ber englischen Diplomatie in Utrecht, die Ueberlassung wichtiger Nebenlander an Deftreich, und die burch Gide gewährleistete forts währende Trennung der spanischen und frangofischen Krone murden Europa wenig gesichert haben vor der frangofischen Prapoteng, wenn nicht die rein zufällige, aus blos per fonlichen Interessen entsprungene Entzweiung ber beiben bourbonischen Regenten in Spanien und Franfreich ihre Politif wider einander gefehrt, und burch folche Entgegensezung bie Rrafte beiber gelahmt hatte.

Aber die Glorie, womit das Gelingen solches Hauptwerkes den Abend von Ludwigs XIV. Regierung umstrahlt, wird sehr verdunkelt durch den hohen Preis, die unfägliche Erschöpfung seines Reiches an Geld und Menschen, womit er es erkaufte, und noch mehr durch den im Allgemeinen dusteren Charafter seiner lezten Regierungszeit.

Den Hof dieses Königs, welchen ehevor die Lieblinge der Kunfte und Wissenschaften geschmudt, große Manner des Staats wie des Kriegs verherrlicht hatten, umlagerten, beherrschten jest mondische Kinsterlinge, andächtige Weiber und eine verächtliche Schaar beschränkter oder heuchlerischer Stlaven. Ihr Gebieter, der edleren Ruhmgier, welche ihn einstens erfüllet, fast ganz vergessend, erneuerte das eckelhafte Schauspiel eines gefronten Werkzeuges in zanksüchtiger Priester Hand.

#### §. 2.

#### Der Janfenismus.

Abermals, wie in der Zeit der erbärmlichsten griechischen Kaiser, muß die Weltgeschichte sich herablassen zu Erzählung eines elenden theologischen Streites, welcher Bedeutung nur gewamd durch die Beschränktheit und Despotie der Regierung, ohne deren Einmischung er auf den Federkrieg beschränkt und verdieuter Bersachtung überlassen geblieben wäre.

Wir haben den unseligen Streit über die Gnade, d. h. über den Antheil der göttlichen Barmherzigkeit an dem Bekehrungs geschäft und an der Lugendübung der Menschen, schon im Mittelalter entbrennen 1) und noch in den neuern Zeiten 2) mit sanatischer Erbitterung fortgeführt, anch dukch weltliche Despotie zum Deckmantel profaner Tyrannei benuzt gesehen. Aber auch jest noch, in dem Zeitalter der emporstrebenden Auftlärung und Geistebstreiheit, sinden wir solchen traurigen Unsinn weitverbreitet und unheilbringend.

Schon in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts hatte Michael Bajus, Kanzler und Inquisitor zu Lowen, durch einige Saze über das überschwängliche Geheimniß der Gnade, und über die Borherbestimmung, welche mit der Idee und mit dem Selbstbewußtseyn der moralischen Freiheit in Uebereinstimmung zu bringen, die schwierigste aller Aufgaben ist, eine lebhafte Bewegung in der katholischen Kirche veranlaßt. Franziskaners Mönche hatten Bajus bei dem pähstlichen Stuhle als Rezer aus

geklagt, und über 116, wie sie meinten, allzu streng klingende Saze besselben das Berdammungsurtheil in Rom erwirkt 1). Gleichwohl glimmte der Streit noch sort und wurde wieder erweckt durch Molina's, eines spanischen Jesuiten, scholastische phantastische Schristen über denselben unerforschlichen Gegenstand. Der Jesuit, im Gegensaz von Bajus, neigte sich zur semipelazianischen Milde. Daher wurde auch Er von Dominikannern, welche mehr Augustinus anhingen, verlezert; und nachzem viele Bücher geschrieben und vom Pabst Clemens VIII. eine eigene Congregation, de auxilis genannt, war niedergesett worden, um den Streit zu schlichten, fand endlich Paul IV. sür nöthig, durch ein, beiden Parteien ausgelegtes, Stillschweigen den Kirchenfrieden zu erhalten.

Mber um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts entzündete sich an dem nachgelassenen Buch eines im Jahr 1638 verstorbenen Bischofs von Ppern, Jansenius, ein neuer hundertjähriger Brand, vielen tausend Menschen Freiheit, Lebensruhe, ja das leben selbst, der ganzen französischen Kirche und dem Staat den Frieden raubend, und doch nach seinem Gegenstand kaum der Beachtung eines einzigen Berständigen werth.

Es spürten nemlich die Jesuiten in Jansen's Buch, "Augustinus" verschiedene Säze auf, welche, im Geist des großen Kirchenlehrers, von dem es benannt ward, durch allzugroße Strenge im
Begriff von der Gnade, der orthodoren Lehre entgegen schienen.
Sofort klagten sie Jansenius beim Pabst als einen Nachfolger
des längst verdammten Bajus an, und forderten, in Gemäßheit
des über diesen schon 1567 gefällten Spruches, nun auch die
Berdammung von jenem. Aus Achtung für den heiligen Augustinus, oder auch aus Besorgniß, in den Irrgängen dieser dunklen
Lehre sich einmal selbst zu widersprechen, hatten von jeher die
Pähste bei ihren Erklärungen hierüber etwas unbestimmt klingende
Ausdrücke, die noch eine Deutung zuließen, überhaupt behutsam
gewählte Formen gebraucht. Auch jezt beobachtete man diese
Borsicht; indem anfangs Urban VIII. das Buch blos verbot <sup>2</sup>),

<sup>2) 1643.</sup> 

Innocens X. aber, als eine große Zahl frangofischer Bischbfe und Schriftgelehrten eine Berdammungehulle über fünf besondere Lehrsäge begehrte, zwar bieselbe erließ!), aber ohne wörtliche Anführung der Stellen im Buche, welche jene Irriehren enthalsten sollten.

Daburch wurde ben Anhangern Jansen's ein Thor jur Ansflucht eröffnet. Sie behaupteten nämlich, bie verdammten Sage ftunben nicht in Sansenius Buch, und sepen zumal nicht im Sinne bes Schriftstellers gelegen; ja ber berühmte Unton Ar nauld, ber unermublichfte, gelehrtefte und beredtefte Bertheidiger ber verfolgten Gette, wollte fie vielmehr bei Angnftinus Gelbft gefunden haben. Sonach entstand bie Frage: ob ber Pabst, neben feiner Unfehlbarkeit in Glaubenelehren, auch gleich unfehlbar fen in Behauptung eines Thatbestandes, ob er alfo mit ber Rraft eines Glaubensgesezes aussprechen tonne, ein verftorbener Schrifts fteller habe mit diefem oder jenem, einer verschiebenen Auslegung empfänglichen, Worte wirklich diefen ober jenen bestimmten Ginn verbunden ? - Der P. Alexander VII. nahm feinen Unftand, bie Frage zu bejahen und durch eine besondere Constitution 2) den Sanfenisten ihre legte Buflucht gu rauben. Jegt mußten biese eine neue Formel unterschreiben, worin ausbrucklich die verdammten 5 Saze ale Lehren Jansen's und ale nicht übereinstimmend mit ber achten Lehre Augustins anerkannt wurden. Der Streitpunft. bergestalt aufgestellt, gewann eine größere Bichtigfeit, und es verband fich mit bem allgemeinen Intereffe bes "Für" und "Biber" noch ber besondere Parteihaß zwischen den verschiedenen Monches orden und baneben bie gegen ben Uebermuth der Jefuiten aufgeregte Opposition ber Berftandigen und Guten. Biele ausgezeich nete Ropfe und die tugendhaftesten Priefter, wie Nicole, le Maitre, Gaci, ergriffen die jansenistische Partei, und ber geistvolle Pascal schrieb gegen die Jesuiten und ihre Moral feine trefflichen lettres provinciales 3), durch beren fatprischen Stachel fie unheilbar vermundet, aber auch unversöhnlich beleidigt murben.

<sup>1) 1653.</sup> 

# **§. 3**.

# Fortsezung.

In diesem ungludlichen Streit nahm balb auch ber Ronig Partei, und zwar, wie es von feinem bespotischen Ginn zu bermuthen ftund, für die Unfehlbarteit bes Pabftes, als ber beftehenden Autoritat, und gegen bie Freiheitsfreunde. Die Sefuiten, beren Giner, La Chaife, fein Beichtiger mar, benügten und erhohten emfig folche Stimmung. Der Ronig glaubte einige Bermandtichaft ber janfenistischen Lehren mit jenen Calvins mahrzunehmen, und bie Furcht vor ber Wiedertehr einer Suguenot'ichen Partei angstigte fein aberglaubiges Gemuth. Daher murde bie Unterschrift jener Formel mit unerbittlicher Strenge erpreßt, nicht nur von Allen, die ein geiftliches Umt betleideten, fondern felbft von Ronnen. Dieses widerfuhr jumal jenen des Rlofters Port Royal (aur Champs); da in beren Rahe und verbundet mit ihnen die eifrigsten Sansenisten eine Gesellschaft gegrundet hatten, und von biefem Bufluchtsorte aus durch Erbauungs, und Streit-Schriften den Muth der Partei aufrecht erhielten. Die Ronnen verweigerten die Unterschrift, worauf ihre frommen Freunde gerstreut und bie Berfolgung gescharft wurde. Biele Janseniften, Lanen und Geiftliche, wurden mit Berluft bes Umtes, mit Befangniß, oft mit noch Schwererem bestraft. Standhaft ertrugen fie, mas man über fie verhängte.

Indessen ergriffen einige Bischöfe die Sache der Berfolgten, wodurch der Zwiespalt noch größer wurde. Auch die Herzogin von Longueville, Schwester des großen Condé, die alte Freundin der Parteiungen, trat zu den Jansenisten über, und ersmunterte sie durch Ansehen und Eifer zum Widerstand gegen den Hof.

Da erlaubte P. Clemens IX. 1), ber verlangten Unterschrift eine Erklärung, die das Gewissen beruhige, hinzuzusügen. Aber dieser Clementinische Friede versöhnte die Gemüther nicht; und der König Selbst hob ihn auf durch ein eigenes Edikt 2). Jezt wurde die Verfolgung noch geschärft und viele Jansenisten, unter ihnen Arnauld, flohen nach den Riederlanden, wosselbst sie eine nicht unansehnliche Kirche stifteten.

In Frankreich dauerte die geheime Gahrung fort, und brach abermals heftig aus, als die Sorbonne eine abgeschmackte Gewissensfrage, welche man ausgeworsen, zu Gunsten der Jawsenisten beantwortete D. Die Schuldigkeit, auch in Thatsachen dem Pabst unbedingt zu glauben, war noch immer der Streits punkt. Der Cardinal von Roailles, Erzb. von Paris, zeigte sich zur Bermittlung geneigt; aber der P. Clemens XI. forderte den Glauben ohne alle Beschränkung. Die Ronnen von Port Royal, zur Unterschrift ausgesordert, verweigerten sie abermal, worauf der große König in erdärmlichem Zorn ihr Kloster niederzeissen, und die Schwärmerinnen einzeln in andere Klöster schleppen ließ.

Den Streit vollends zu verbittern war noch ein Buch erschie nen, P. Quesnel's "Betrachtungen über das neue Lestament." Ein frommes und erbauliches Buch, welches sich allgemeinen Beifalls erfreute, bis die Jesuiten darin einige Nachklange von Jansenius verhaßter Lehre entdeckten. Auf ihr fanatisches Bestreiben wurde der tugendhafte Quesnel diefes Buches wegen eingekerkert; er entkam jedoch aus dem Gefängniß und beförderte in Holland den Anwachs der Jansenistischen Kirche.

Dem Buche Quednel's hatte auch der Cardinal von Roailles seinen Beisall gezollt. Der haß der Jesuiten lag deßhalb
auf ihm, und le Tellier, der neue Beichtiger des in seinem
Alter zur vollen Erdärmlichkeit des Zeloten heradgesunkenen K.
Ludwigs XIV., schwor ihm den Untergang. Also wurde durch
eifriges Betreiben der Jesuiten der Pabst vermocht, die Bulle
"Unigenitus" zu erlassen"), welche 1Q1 Säze jenes Buches
verdammte, aber wegen der offenbaren Grundlosigkeit der Berdammung die allgemeine Indignation erregte. Die lezten Lebenstage des Königs wurden durch diese von Ihm Selbst erbetene
Bulle verbittert. Biele Bischöse Frankreichs, den Cardinal Roailles
an der Spize, protestirten gegen deren Annahme, und appellirten
an ein zu haltendes Concil. Sie thaten es, ohne Jansenisten zu
senn, blos aus allgemeinen Gründen der kirchlichen Freiheit. Eine
zahlreiche, servile Partei des Elerus dagegen nahm die Bulle in

Unterthänigkeit an; und die Gefängnisse wurden auf königlichen Befehl erfüllt mit Appellanten. Le Tellier gedachte auch die Entsezung des Erzb. Roailles zu bewirken, aber der König starb vor Bollendung des bereits eingeleiteten Werkes; und nach seinem Tode wurde der verhaßte le Tellier von dem für Religionssachen sehr gleichgiltigen Herzog Regenten zur fast allgemeinen Freude verbannt.

Spater Schien bem herzog Regenten und seinem Bertrauten, Dubois, Ergb. v. Cambray, bedenklich, wegen theologischen Bantes fich mit bem Pabft zu entzweien. Das Bermurfnig mit Spanien forderte zur Behutsamkeit auf. Alfo murde ber Rirchenfriede emfiger als je gesucht, die volle Ungnade bes hofes auf die Appellanten geworfen, und dagegen die Acceptanten in alle Wege begünstiget und geehrt. Die Parlamente wurden gezwungen, die Bulle ju regiftriren 1). Bu berfelben Beit fant ber Sansenismus burch Wundergeschichten, welche von einis gen feiner fanatischen Unhänger verbreitet wurden, wie burch jene, benen ber Leichenhugel bes Diakonus Fr. Paris jum Schauplag biente, in Berachtung. Die Berftanbigen manbten fich ab von ber Gette, worin an Rrampfen leibende Berrudte bie hauptrolle zu spielen anfingen; boch hat sie felbst noch in spatern Beiten und bis gegen die Aufhebung ber Jefuiten hin Unruhe, Berfolgung und felbst verbrecherische Ausbrüche veranlagt.

Berwandt mit diesen Streitigkeiten waren jene über ben Quietismus, welchen eine mystische Schrift des spanischen Priesters, Molinos, die guida spirituale, den Ursprung gab. Diese Schrift? wurde verkezert und verdammt, wie jene des Jansen. Aber wie in allen Zeiten fanden sich auch damals viele fromme Schwärmer, welche seiner, die Ruhe in Gott, oder das völlige Selbstverlieren in der Liebe Gottes predigenden Lehre sich hingaben. In Frankreich thaten es mit besonderem Aussehen einige Weiber, unter ihnen die berüchtigte Bourguignon, die Krüdener ihrer Zeit, und Fenelon's interessantere Freundin, die Wittwe Guion.

<sup>1) 1720.</sup> 

# S. 4.

Die Freiheiten ber gallikanischen Rirche.

Die fromme Unterwürfigkeit, welche Ludwig XIV. in ber Sache bes Janfenismus gegen ben Pabft bewies, ftand in grellem Gegensag mit der früher wider Rom ftandhaft, selbst trogig be-Wir haben des Streites um die fogenannten haupteten Stellung. Regalien (bie in Erledigungsfällen der bischöflichen Stuhle vom König ausgesprochenen Kirchenrechte), so wie des blos weltlichen Streites megen ber Quartierfreiheit, ichon früher ermahnt. In vielen andern Berhandlungen wurden die alten "Freiheiten der gallifanischen Rirche" mit Rachdruck gewahrt gegen bie nimmer ruhenden Anmagungen Roms. Bahrend der Regierung B. Innocen; X1. mar bas Bermirfniß am heftigften; ja es fchien Kranfreich geneigt zu einer volltommenen Losreigung von Rom. Eine gahlreiche Berfammlung des frangofischen Clerus hatte (1682) vier freisinnige Grundfaze ausgesprochen, welche Rom fast für er-Märten Aufruhr achtete; daß nämlich Gott dem heifigen Petrus weder birefte noch indirefte Gewalt in zeitlichen Dingen verliehen; daß bie gallitanifche Rirche ber Entscheidung bes Ronftanger Concile, wornach eine allgemeine Rirchenversammlung über bem Pabst fen, beipflichte; bag bie gallitanischen Kirchengebräuche nicht follten angetaftet werden; und endlich, daß die Entscheidung des Dabstes in Glaubenssachen erft nach ihrer Unnahme burch die Rirche fraf. tig fenen. Mit großem Gifer erklarte fich bie frangofische Ration für diese Grundfage, und fie murden feierlichst von allen Autoris , taten befräftigt. Gegen das Ende der Regierung Ludwigs XIV. erfaltete indeffen Polcher Gifer, und unter der folgenden Regierung ließ ber Cardinal Fleury burch eine abermalige Berfammlung ber Beistlichkeit die vier Sage jum Theil widerrufen. Sie erhielten jedoch fpater ihr Unfehen wieder.

## §. 5.

Ludwigs XIV. Berbienfte um Runft und Biffenfchaft.

Wenn Ludwigs XIV. jugendliches Siegerglick burch nach folgende Niederlagen und Unglück aufgehoben, der verdienstvoll geschaffene Flor seines Reiches durch Berschwendung und Kriege,

wuth wieder zerftort, und der Glanz manch' frühern hochherzigen Thuns schmählich verdunkelt ward durch spätere Andächtelei und vielfach bose Despodentaune: so hat er doch einen nuverwellichen Ruhm sich erworben, und durch ein unzerstördares Denkmal seine Regierungsperiode und seine Nation verherrlicht, durch Werke der Kunst und Wissenschaft, die er eifrig und liebend hervorrief oder beforderte. "Mag er immer dabei aus Ehrgeiz gehandelt haben; doch rechnete er Geist und Genie für wichtige Mittel seiner Plane, und ermunterte vortrefsliche Schriststeller, seinen Ruhm und die französische Sprache bis an die Ende der Zeit und des Erdbodens auszubreiten. Die ihn verwünschenden Rebenduhler mußten mit Bewunderung die Einkleidungen seines Lobes lesen. Dieser Wirkungskreis ging viel weiter als der seiner Heere." Joh. v. Müller.

Roch lag, ungeachtet vieler glücklicher Eroberungen, welche seit bem Wieberermachen ber Geistesthätigkeit in bem Reiche bes Wiffens gemacht maren, auf ben meiften Gebieten beffelben Racht. Pedanterei, Bortfram, Aberglauben und Monchegeift beherrschten bie Schulen; und nur langfam, muhevoll, von nur Benigen gepflegt, dagegen vielfach angefeindet, schritt das Licht voran. Roch war bie Daffe ber Nationen fast unempfänglich für beffen Reig, ober auch ausgeschloffen von beffen Mittheilung burch bie großentheils fortdauernde Berifchaft ber gelehrten Sprachen in Schulen und Schriften. Aber auch wo die Lehren bereits in den La nbesfprachen erflangen , schreckten fie noch ab burch Ernft ober Trodenheit. Gie blieben Eigenthum und Liebe nur Beniger. An der hand bes Gefchmade, im Gewand ber gefeilten, mohlgefälligen Rebe, als geisterquidende, einschmeichelnde Unterhal= Ludwigs XIV. glangs tung, fanden fie Eingang bei Bielen. volle Regierung, feine prachtige Sofhaltung, feine Freigebigfeit, bann ber Unftog, welchen einzelne hiedurch gewedte Beifter vielen verwandten Beiftern gaben, machten Franfreich wunderschnell gum flasisichen Boben bes Genie's, und feine Sprache zum Organ ber geistigen Genuffe und ber geistigen Mittheilung unter allen gebilbeten Bolfern Europa's. Die Geschichte der Biffenschaften und Runfte in der gangen vorliegenden Periode ( vom westphälischen Frieden bis zur frangofischen Revolution) hat feinen glanzendern

Zeitpunkt und keinen reichern Schauplaz, als Ludwigs XIV. Regierung und Reich. Füglich reihen wir ber skizirten Darstellung berfelben auch die merkwürdigsten literarischen Erscheinungen in andern Reichen und aus der nächstolgenden Zeit an.

**§.** 6.

Shone Biffenicaften und Runfte. Befchichte.

Bu bem außerorbentlichen Schwunge bes Genie's in Frank reich hatte schon ber Cardinal Richelien burch bie Stiftung ber academie française ben fegendreichen Grund gelegt, nicht ahnend, daß er dadurch eine Kraft hervorrufe, welche das große hauptwert seines Lebens, ben Bau ber unumschränkten Regierungs gewalt, einstens zerftoren werde : die moralische Rraft ber im Geleite der Nationalbildung voranschreitenden Rationalaufflärung, welche naturgemäß Liebe ber Freiheit erzeugt, und Sag gegen bas Schon waren gegen bas Ende bes vorigen Zeitraums einige treffliche Schriftsteller aufgestanden 1), in edlem Meisterwerken den Reichthum und die Anmuth der reineren französischen Sprache verkundend. Jezo erhoben sie sich in solcher Menge und in foldem Glanz, daß Ludwigs XIV. Zeit eine mahrhaft flaffis iche mard, jenen, welche Perifles, Augustus und bie De-Dice er hervorriefen, an herrlichteit gleich. Roch beherrschte ber große P. Corneille bie tragische Buhne, welcher sein erhabener Beift wieder ben erften Schimmer verliehen, trog ber Anfeindung einer engherzigen, von der Gewalt unterftuzten, Kattion. Racine, welcher ihm nacheiferte und obwohl nicht an Schwung, boch an Korrettheit, Mahrheit und Gefühl ihn übertrifft, wird wie Euripides in allen Zeiten leben. Mit gleicher Genialität, wie jene bas ernste, erhob Molière bas tomische Schauspiel. Der Satyr, ber in feinen geiftvollen Studen bie Thorheit ber Menfchen geißelt, hat nicht nur gesellschaftliche Berhaltniffe seiner Umgebung und Beit von manchem Gebrechen geheilt; fondern er wird ba, wo er seine Originale - wie ben Tartuffe - allgemeiner auffagte, in alle Zeiten hin ergözend und strafend seyn. Zunächst an biese großen Dichter reihen fich Boileau Defpreaux, bas Dufter ber

<sup>1) 28.</sup> VII. ©. 368.

Eleganz und des geregelten Geschmack, und la Fontaine, jenes der Raivetät und Anmuth. Roch viele andere Ramen in verschiedenen Dichtungs-Arten erlangten Berühmtheit, edle Zierden einer gewöhnlichen Zeit, doch minder scheinbar in einer glanzers süllten. Indessen wäre unbillig, Quinault's, La Motte's, I. B. Roussen wäre unbillig, Quinault's, La Motte's, I. B. Roussen märe unbillig, Quinault's, La Motte's, I. B. Roussen ausgezeichneten Deshoulseres nicht zu gedenken; so wie zur Betwollständigung des edlen Sängerchors auch Einigen der später Ausgetretenen, wie Boussellers, Fontenelle, Grécourt, eine slüchtige Erswähnung gebührt. Doch ist bald nach Ludwig XIV. ein Stillsstand, später selbst ein Zurücksinken der Poesse, überhaupt des Genie's sichtbar; so wie fast alle Rationen, welche Ruhm auf solcher Bahn errangen, nur eine glänzende Blüthenzeit hatten.

Gleichzeitig wie die Poesse vervollkommnete sich auch bie Profe, und entfaltete die Bered famteit ihre volle Rraft und Schönheit. Die Rangelredner Bourdaloue, der große Boffuet, Flechier und Maffillon find ber Bewunderung ber Geschlechter D'Agueffeau und Pitaval glanzen als Mufter ber gerichtlichen Rebe. 216 Schriftsteller aber ftehen neben jenen und jum Theil über ihnen nach Geift und Sprache ber tugenbhafte und weise Fenelon, la Brupere, ber geniale Charattermaler, la Rochefoucauld, woll Wig und Menschentenntuiß, Pafcal, Urnaud, beren mir ichon früher gebachten, bie geift. reiche Marquise von Sevigne u. a. Unter ben Romanene Dichtern — beren Werte oft ausgebreiteter wirten, als jene ber Philosophen — mogen Prevot d'Exiles und le Sage Erwähnung finden. Auch die Gefchichtschreiber, die wir, foweit sie bie Geschichte biefes Zeitraums beschreiben, schon früher genannt haben, zeichnen fich großentheils burch eble, blubende Schreibart, andere wenigstens burch Gelehrtheit und grundliche Forschung aus. Die Ramen eines Mabillon, Baluge, bu Chesne, Montfaucon, bu Cange, Boulainvillers, Megerai, und bibft bes Schmeichlers Daniel, aber auch jene eines Bertot (bes frangofischen Curtius, wie man ihn lobpreis fend nennt), eines Rollin, beffen fonft ichonen Geschichtswerten freilich der höhere Geist mangelt, des Rirchengeschichtschreibers Rleury, nebft vieler andern, front wohlverbientes Cob. Rapin

Thoyras war vor hume ber einzige gute Geschichtschreiber bes, ihm fremden, England; und Banle hat — burch seinen philosophischen Blick mehr noch, als durch seine gleichwohl erstausnenswürdige Gelehrsamkeit — ein für alle Zeiten erhellendes Licht entzündet.

Die beiden Leztgenannten maren flüchtige Calviniften, welche ber bigatte Ludwig XIV. zwar aus Frankreich vertrieb, aber beren Werke gleichwohl, wie jene wieler Andern, ber französischen Ration angehören, aus deren Schoof die Urheber entsproffen waren.

Eine große Menge schöner Geister und gesehrter Männer trug ihre — großentheils interessanten und lehrreichen, doch oftmals auch frivolen oder pedantischen — Arbeiten in die Denkschriften der Ababenie der Inschriften und schönen Bissens schaften ein, welche der König 1663 errichtet hatte. Die Gesichte hat viele schäzdere Beleuchtungen einzelner Punkte durch diese Denkschriften gewonnen; doch ist der darin vorherrsschende Ton — Kleinfügigkeit.

Mit den schönen Wissenschaften gedieh auch die schöne Kunk, und exfreute sich gleich ausgezeichneter Denkmale. Paris wurde geschmudt, Berfailles wunderartiggeschaffen durch Ludwigs XIV. hier freisich mehr verschwenderische als freigedige Hand. Gerechte Klagen stieß das Bolk aus über so ausschweisende Bergeudung seiner Habe; doch hob die Kunst sich dadurch, und, neben vielen blos prächtigen, ja oft ganz geschmacklosen, Werken der Archistektur und Bildnerei, trat auch manch' edles Denkmal hervor. Colbert hatte zur Pstege dieser Künste, zumal der Baukunst (1671), eine eigene Afademie derselben gest stet. Er gründete eine solche auch für die Musik mit gleich erwünschtem Erfolg. Aber die Namen aller vorzüglichen Künstler in allen diesen Zweigen, wie auch in der Malerei, Kupferstecherkunst u. s. w. hier aufzusühren, wäre Ueberschreitung der durch den Zweid des Buches und gesezten Grenzen.

# §. 7.

# Englische Literatur.

Damals also überstrahlte Frankreich in der schönen Runft und Wissenschaft alle andere Nationen der Welt. Italiens schönste Zeit war schon vorüber, und jene Teutschlands sollte erst kommen. Spanien hat zwar ein Paar große Namen, wie den dramatischen Dichter Calberon, und Ferreras, den Geschichtschreiber, aber einen bedeutenden Rationalruhm nicht. Noch weniger Portugal. Auch in den nordischen und östlichen kändern glänzen nur wenige vereinzelte Sterne. Die Niederslände sind zwar nicht arm an bildenden und zeichnenden Kunstellen; boch Redner und Dichter erzeugten sie weniger.

England allein mochte Frantreich - wenn nicht in bet fchonen Runft, boch in Poeffe und Beredfamteit - fich bergleiden ; ja vielleicht übertreffen feine Deifter bie frangofischen an innerem Werth. Aber fie haben ben großen Ginfluß auf ihre eigene Ration und auf die übrigen Bolter nicht ansgeubt wie biefe. Die mehrere Unmuth und Leichtigfeit ber frangofischen Schriften, woburd fie auch für eine größere Leferzahl erquidend und faglich würden, dann (meift eben hiedurch bewirft, nebenbei aber auch durch Eudwigs XIV. politische Prapotenz und diplomatische Ans maging begunftigt) bie allgemeine Berbreitung ber frango fifchen Sprathe unter allen Rlaffen ber gebilbeten Gefellichaft in Europa. erffaren biefen Unterschied. Doch allmälig hat Die Bortrefflichfeit ber englischen Literatur ihr gleich verbreiteten Engang, wenige ftens bei ben höher Gebildeten, verschafft, und es genügt h. g. T. bie Ramen eines Milton, Tillotfon, Dtway, Dryden, San, Chaftesbury, Midbleton, Bolingbrofe, Abbie fon, Young, Pope, Thomfon, Swift, Richardson, Rielbing, Sterne, und vieler Anderer nur gu nennen, um sofort die bantbare Erinnerung an den reichsten und verschiedens artigften geistigen Benug zu weden, welchen bie unfterblichen Berte jener Meifter und gewährten und gewähren.

Daß auf den Schwung des englischen Geistes die Freiheit, und zumal auf den Flor der Beredsamkeit die parlament as rische und die Gerichts Berfassung Brittanniens den mächtigsten Einfluß geäußert habe, ist unverkennbar. Undern Bölkern ward eine Rorm des Denkens mehr oder minder streng vorgezeichnet, und die lebendige Rede konte blos von der Kanzel.

# S. 8. Teutiche Literatur.

Dagegen wetteifert im Felde ber ernsteren Biffenschaft und ber Realdisciplinen ber teutsche Ruhm schon in diesem Zeits raum mit jenem Frankreichs und Englands. Go in ber Philologie, worin die Teutschen sowohl die klassischen Sprach schäze Griechenlands und Roms, als auch bie orientalis fchen mit eifernem Fleiß und trefflichem Erfolg ftubirten und bearbeiteten, auch jum Theil Gelbst in zierlichem Latein schrieben, lange bevor fie anfingen, an Reinigung und Fortbildung ber eigenen Sprache zu benten. Nicht minder haben fie um die Gefcichte und beren Silfemiffenschaften fich Berbienfte erworben, wenn auch nicht burch philosophischen Beift, beffen Entwicklung einer fpatern Zeit vorbehalten blieb, und nicht burch geschmactvolle Darstellung, boch burch Genauigkeit bee Forschens und Gifer bes Sammelns. Befonders geschah folches für bie ältere und mittlere Geschichte; bie neuere bagegen wurde entstellt burch Parteifucht, ober niebergebruckt burch Gervilität. Bur Idee einer murbigen allgemeinen ober Beltgeschichte hatte man noch nicht fich empor geschwungen. Ihre Stelle vertraten geschmacklose Compendien ohne Auswahl, Rritit und zweds demage Anordnung. Mit befonderem Gifer bagegen murbe die Rirchengeschichte bearbeitet, freilich meift nur im Ginn einer ober ber andern firchlichen Partei, boch auch mit Aufwand vieler Gelehrtheit und Streitfunft. Die Bahl ber Schriftsteller in allen diesen Fächern ist Legion. Die Bessern sind gelegenheitlich angeführt, auch unter ben Silfemitteln ber verschiedenen Beite und Bolfegeschichten genannt worben.

Ein sehr interessanter Zweig ber Geschichte, die der Gelehrs samkeit, wurde mit befonderer Borliebe von den Teutschen bearbeitet. Morhof's Polyhistor gab hiezu den Anstoß; später sind Nicol. Hieron. Gundling, Stolle und Heumann vorzügliche Lehrer der allgemeinen Literargeschichte gewesen. Gine zur Förderung achter Wissenschaft äußerst wichtige Anstalt, und zugleich die sprechendsten Denkmale von dem jedesmaligen Zustand berselben sind die kritischen Zeitschriften, welche in diesem

Zeitraum beginnen. Die Franzosen, wie die Teutschen, erkannten frühe ihren großen Werth. Das journal des Savans, welches 1665 begann, das älteste dieser fruchtbringenden Institute, die Bibliothèque raisonnée und die Acta eruclitorum verdienen unter solchen Zeitschriften die rühmlichste Erwähnung. Das erste Gelehrtenlexikon hat König 1678 geschrieben. Erst gegen die Mitte des folgenden Jahrhunderts erschien jenes von Ioch er.

#### **9**.

# Raturmiffenschaften, Philosophie.

Troz aller Hindernisse, welche Aberglauben, Spstemsucht und Mangel an Hilfsmitteln dem Gedeihen der Raturwissenschaften im Allgemeinen entgegensezten, machten sie gleichwohl, hier durch die geniale Denkkraft einiger Meister, dort durch einzelne liberale Gründungen erfreuliche Fortschritte. So auch die mathematischen, mit welchen jene den unentbehrlichen Bundschlossen, und so endlich alle verwandten theoretischen und praktischen Disciplinen. Aber eine Geschichte dieser Fortschritte auf allen Bahnen der Erkenntniss, wenn sie mehr als Namensverzeichnist der Meister und Register der Erfindungen seyn sollte, würde zum eigenen Buche werden. Wir wollen und auf einige allgemeine Blicke, die Theilnahme der einzelnen Hauptnationen an dem Borsansubren der Erkenntniss würdigend, beschränken.

Auch hierin ist Eudwigs XIV. Reich und Zeit hervorglänzend. Colbert, ben wohlthätigen Einfluß der Bissenschaften auf den Flor der Staaten, nicht minder das Interesse seigenen Ruhmes kennend, errichtete 1666, d. h. bewog Ludwig XIV. zur Errichtung einer königlichen Akademie der Wissenschaften. Einige Jahre früher — noch unter Eromwells Prostektorat — hatten englische Privatgelehrte eine solche Akademie in London gestiftet, und König Karl II. hatte gleich nach seiner Thronbesteigung (1660) derselben einen Bestätigungsbrief verliehen. Beide Aademien Jahen Großes geleistet. Die französsische wurde sosort durch die Berufung ausgezeichneter fremder Gelehrten verherrlicht. Mehrere derselben, wie Hung hens und Roemer, verließen zwar Frankreich wieder, als der bigotte K. Ludwig das Edikt von Rankes aushob; doch bleiben ihre

Entdedungen großentheils ein Ehrendenkmal ber frangbfifchen Alabemie.

Dieselbe Atabemie hat zumal um die Geographie umd Astronomie sich Berdienste erworben. Die Ziehung und Messung einer Mittagslinie von der Süds bis zur Nordgränze Frankreichs durch Picard, la hire und Cassini (Bater und Sohn) ist ein großes Denkmal ihres Wirfens. Aus ihrer Mitte gingen Naturforscher nach Capenne (1672), um daselbst Beobachtungen für Astronomie, Geographie und andere Zweige der Wissenschaften zu machen. Später wurde Cournefort nach der Levante gesendet (1700) zu ähnlichen Zwecken. Ihm verdankt zumal die Botanis manche kostdare Bereicherung. Viele andere Gelehrte besohnten durch die Frucht ihrer ernsten Studien Ludswigs und Colberts eble Sorge.

Nur die Philosophie blieb ohne bedeutende Berbefferung. Cartesius System herrschte in den Schulen, doch ohne des Meisters Geist. Rur Malebranche hat unter deffen franzoschen Schülern sich selbstständigen Ruhm erworben; und auch dies fer trübte durch Mystif die sonst verdienstvollen Forschungen, die er über die Quellen der Irrihumer unserer Erkenntnis anstellte.

Bergleichen wir mit biefen Fortschritten ber frangbfifchen Denfer jene ber übrigen Rationen, vor allen andern jene ber Eng lander und Teutschen, fo werden wir nicht anfteben, ben in ben Runften bes Geschmackes für jezt noch voranleuchtenben Frangofen in ber Sphare bes ernfteren Biffens nur ben gweiten Rang angumeifen. Bum Beweis mag genügen, bie Ramen einiger ber aus gezeichneteren Beifter jener Rationen zu nen ien. Guerite und etwas fpater Efchirnhaufen, Stahl, Rabrenheit, Die Bernoulli's unter ben Teutschen; ber große Ifaat Remton, melder allein binreichen murde, bie englifche Ration zu verherrlichen, por ihm ichon Rob. Bowle, Gybenbam, bann Sallen mit vielen Unbern glängen im Weld ber Raturmiffenschaften; auch Sollaber und Staffener theis len fich in folden Ruhm; hungens und Caffini, wiewohl ber frangofischen Atademie angeborig, blieben gleichwohl Zierben urfprünglichen Deimathlande. Ruisch, Lowenboet, ibrer

Boerhave, Caftelli, Toricelli u. v. a. werden nimmer ver-In ber Rechtswiffenschaft und Politit geffen werben. genüge es, bie verchrten Ramen in England bes Martyrers AL gernon Sidney und bes Tiefbentere Lode - zweier hanpt leuchten des philosophischen Staatsrechts — bann in Teutsch-land eines Conring, Puffendorf und des beide übertreffenben großen Thomasius zu nennen. An ber Universität zu Salle (gestiftet 1694), beren erfte hauptzierbe berfelbe mar, hat nach ihm eine-wenig unterbrochene Reihe großer Lehrer in fast allen Fachern geglänzt. In der allgemeinen Philosophie endlich, zumal ber fpeculativen, glänzt abermals Remton bervor, und bezeichnet ichon vor ihm Lode eine ber merkwurdigften Epochen bes Boranschreitens. Der unfterbliche "Berfuch über ben menfchlichen Berftand", nach ben Quellen, ber Ratur und dem Umfang unferer Erfenntniffe forfchend, mard für alle nachfolgenden Lehrer Die trefflichste Leuchte, ein Bewahrungsmittel gegen die Berirrungen der Phantafie fomohl als gegen die Befangenheit bes fflavischen Spftemgeistes, ein wirksamer Ruf jum befonnenen, boch freien Denfen. Loche's gleich großer Zeitgenoffe mar ber teutsche Leibnig. Der machtige Schwung feines, mit jenem Platon's zu vergleichenden, Geiftes, welcher jene befcheibene Bahn verlaffend, ein fühnes bogmatisches Lehrgebaube über bie hochften Gegenstände bes menschlichen Dentens aufstellte, verdient Bewunderung, und wirfte felbst mobilthatig ale Unregung verwandter Geistesfrafte, erzengte jedoch auch eine Schaar gedantenlofer Rachbeter in England und Teutschland; bis Christian Bolf, Grundlichkeit mit Phantaffe vereinend, Leibnigens Ideen scharfs finnig und methobisch regelte, und ihr Suftem auf geraume Beit jum vorherrichenden in ben Schulen und Schriften machte. allen Grundirrthumern biefes über alle Grengen ber Erfahrung fühn hinausschreitenden Systems, hat es gleichwohl burch die streng wiffenschaftliche Methobe, worin ber Lehrer es vertrug, und bie er für alle Disciplinen empfahl, auf Bestimmtheit, Rlarheit, und Bereicherung ber meiften einen heilfamen Ginfluß gehabt.

Aber wir werben spater bei ber Darstellung bes neuesten Buftandes ber Wiffenschaften und bes Staates auf die Entwick-

lungsgeschichte ber philosophischen Systeme und auf ihre Einführung in die praktischen Gebiete, zumal in jene ber Politik und bes Rechts, zurückgeben muffen. Daher beschränken wir uns für jezt auf diesen flüchtigen Ueberblick. —

#### S. 10.

#### Spanien. Der Cardinal Alberoni.

Rach Ludwigs XIV. Tob siel die Krone auf seinen Urenkel, den fünfjährigen Knaben, Ludwig XV. Der in seinem Hause höchst unglückliche Monarch hatte von seinen ehelichen Söhnen nur einen großgezogen, aber auch diesen hoffnungsvollen Dauphin, dann seinen ältesten Enkel, den Herzog von Bourgogne, und bessen Erstgebornen, den H. v. Bretagne, endlich auch seinen britten Enkel, den Herzog v. Berry, mit noch vielen Seitenverswandten sterben sehen, also, daß — außer dem spanischen König Philipp V., welchen der Utrechter Friede von der franzdsischen Thronsolge ausschloß — jener schwache Sprößling allein noch von seinen legitimen Abstämmlingen erdbrigte, und er für nöthig sand — was jedoch großen Streit erregte — einige seiner natürslichen Söhne als eventuel successionskähig zu erklären.

Bon biefen Gohnen murbe Giner, ber h. v. Maine, im Testament Ludwigs XIV. jum Erzieher des unmundigen Thronfolgere bestimmt. Philipp, Bergog v. Drleans, besverftorbenen Ronigs Reffe, follte Prafident eines Regentschafterathes feyn. Aber bas Parlament ernannte benselben jum alleinigen Regenten, Luwigs XIV. legten Willen gernichtend. Der h. v. Orleans, ein talentvoller, staatsfluger, aber moralisch verderbter Mann, war, woferne Konig Philipp V. feiner Entfagung getreu blieb, ber nachste Unwarter bes Thrones, worauf ber frankliche Anabe, Ludwig XV., faß; ohne ben Frieden von Utrecht mare es Ronig Philipp gewesen. Hieraus entsprang bei dem Bergog Regenten ein hohes Intereffe, jenen Frieden zu behaupten, bei bem Rouig v. Spanien bas entgegengesezte, ihn zu umgeben; und bie Politik ber beiden Staaten erhielt durch diese perfonlichen Interessen eine von den Berechnungen der Utrechter Friedenskunftler weitabweis dende Richtung.

Denn es suchte jest Frankreich ben Beiftand berjenigen Machte

gegen Spanien zu gewinnen, welche bie innigste Verbindung Spaniens und Frankreichs erwartet und gefürchtet hatten; und es trat kein gefährlicherer Feind gegen den Regenten Frankreichs auf, als sein natürlicher Bundesgenosse, der Bourbonische König von Spanien. Die Völker Europa's, schon längst davon entswöhnt, daß ihrer Interessen oder ihres Verlangens gedacht werde, erwarteten ruhig die Aussorderung zum Kampf und Leiden für Orleans oder Anjou. Glücklicherweise trat der Fall nicht ein; Ludwig XV. starb nicht, und die Zerwürfniß der beiden Höfe befestigte vielmehr den Frieden von Utrecht.

Bwar Spanien, ben Berluft feiner ichonften Provingen fchmerge lich fühlend, ermuthigte fich ju einem Berfuche ber Biebereroberung; ja, es magte felbft feine Abfichten auf Frankreich mit aufzunehmen in den fühnen Plan. Europa erstaunte, bas fpanis fche Reich, unter feinem legten oftreichischen Monarchen eine tobte Daffe, Jeden jum Ungriff durch feine Silflofigfeit einladend, jegt ploglid übergeben ju feben ju einer thatigen Rolle, mit Ents wicklung einer ungeahnten Kraft und in großartigen Entwurfen faft den ganzen Welttheil umspannend. Solcher neue Geist war theils die Frucht des Erbfolgefrieges felbst, als welcher die Spanier aus ihrer Indoleng gewaltsam emporgeriffen, und mit ben fremben heeren und bem fremben Gelb auch frembe Ibeen auf spanischen Boden geworfen hatte, theils ging er aus von Bourbonischen Regierung, von Lubwige XIV. bem - wiewohl schwächern - Entel gegebenen Unterricht und Beis Aderbau, Gewerbe und handel erfreuten fich jest wenigstens einiger Ermunterung, die Administration wurde besser geregelt, fahige Manner bilbeten fich und gelangten gur Geschäfts-Freilich wurde die Regierung auch despotischer, zumal nach geendigtem Rrieg, welcher ben Bormand gur Bernichtung ber Freiheiten einiger Provinzen bargeboten. Ja, felbit in bem treuen Caftilien horten bie Cortes jegt auf, nachdem fie gum legtenmal fich versammelt hatten, um die von Philipp V. diftirte neue Successionsordnung (1715), welche allen männlichen Absstämmlingen den Borzug vor den weiblichen zusprach, durch ihre Anerstennung zu befestigen. Bald ward selbst der Staatsrath mit den übrigen alten Rollegien hintangefest. Die Befehle ergingen aus

bem Kabinet. Rur in Biscapa und Navarra blieb noch ein Schatten ber alten Freiheit. Schon ber Cardinal Puert ocarrero hatte in solchem neuen Geiste die Bermaltung geleitet; auch die talentvolle Prinzessen Ursini, welche mit jener n. Savonen, Philips V. erster Gemahlin, nach Spanien gekommen, brachte durch ihren unruhigen Ehrgeiz mehr Leben an den spanisschen Hof; aber am meisten that solches des Königs zweite Gemahlin, Elisabeth von Parma, eine herrschsüchtige aber geistreiche Fürstin, welche durch den Cardinal Alberoni, ihren Bertrauten, einen kühnen, thatkräftigen, den größten Unternehmungen gewachsenen Mann, das Reich und ihren Gatten regierte.
Bon ihm vorzüglich gingen die oben bemerkten Beränderungen
im Innern aus. Aber noch Größeres unternahm er nach Anßen.

Der boppelte Entwurf biefes verwegenen Minifters nämlich ging auf Wiedererwerbung der im Utrechter Frieden von Spanien losgetrennten Provingen, und auf Erlangung ber Regents schaft fammt ber Thronfolge in Frankreich fur feinen Berrn. Bu biefem Ende geschahen machtige Ruftungen — angeblich gur Unterfügung Benedigs wider die Turfen - und mard alle Runft ber Intrigue aufgeboten, um ben Erfolg ber Waffen gu Alfo mard die Maintenon's fichern und zu vervollständigen. fche Partei am frangofischen Sofe und ber Bergog v. Maine, natürlicher Sohn Ludwigs XIV., ju einer Berfchwörung gegen ben Bergog Regenten ermuntert, und ein Aufftand in Bretagne erregt. Es murde, um England zu befchäftigen, eine Unternehmung ju Gunften bes Pratendenten vorbereitet, und R. Rarl XII. in Schweden, so wie ber Czaar Peter von Rusland, burch geschickte Unterhandlungen — welche ber von Alberomi gewonnene Graf von Gorg lentte - jum Berfprechen ber Theilnahme bewogen. Den teutschen Raifer, ber eben Rrieg mit ben Turken führte, fürchtete Alberoni nicht. Die Sauptabsicht ber Königin und ihres Minifters mar jeboch bei allem bem nicht eben die Wiedererhebung Spaniens, fondern blos die Berfor-

<sup>1)</sup> Histoire du Cardinal Alberoni et de son ministère par Mr. J. R. (ousset) à la Haye. 1720. Mémoires of Elisabeth Farnesia. London 1746.

gung von Elisabeths Kindern, für welche nämlich, da Phistipps Söhnen erster Ehe das Borrecht im spanischen Erbe gesbührte, im Ausland Thronen mußten gesucht werden. Die mütters liche Zärtlichkeit Elisabeths, die knechtische Bestissenheit des Carsbinals, untersingen sich also, die Brandsackl eines neuen Krieges über Europa zu schwingen, um zwei Fürstenkindern zu Fürstensschiel zu verheisen, ohne allen Rechtstitel, blos zur Befriedigung anmaßender Lust.

## S. 11.

Die Triple: Quadruple: Allianz.

Aber alle diese Berechnungen und Anstalten Alberoni's vereis telte theils fein widriges Geschick, theils die forgfältige Politik ber aufgeschreckten Dachte. Schon am 19. September 1716., und mit genauerer Bestimmung am 4. Sanner 1717, ward zwifchen bem b. Regenten von Franfreich und ben Geemady ten eine Eriple - Alliang gefchloffen jum 3med ber Erhals tung bes Utrechter-Friedens. Frankreich brachte biefer feinem Regenten fo michtigen Alliang bas Opfer ber Buschuttung bes Mardyfer - Ranals, welchen Ludwig XIV. gegen den Geift beffelben Utrechter Friedens gegraben hatte, bamit er an die Stelle bes zerftorten hafens von Duntirchen trete. Alberoni, ohne Bagen, fürzte fich zwar auf Sarbinien und eroberte es schnell 1). hierauf mard auf Sicilien gelandet und Palermo erobert 2). Auch Meffing fiel in ber Spanier Gewalt 3). Aber damit endete fich ihr Glud. Denn ichon früher hatte ber brittifche Abmiral Bing bei Capo Paffaro ihre Flotte entscheidend geschlagen 1) und war ein noch ftarteres Bundnif, die Quabruple = Alliang, gegen Spanien gu Stande gefommen. Frant reich, England und ber Raifer nämlich hatten am 2ten Mug. 1718 unter Borausfezung bes Beitritte von Sol land (ber jedoch nicht erfolgte) jenen fogenannten Bund ber vier Machte geschloffen , worin Spanien bas Gefez bes Friedens biftirt ward, fo mie baffelbe juvor von England und Frankreich entworfen und vom Raifer unweigerlich genehmigt mar.

<sup>1) 1717.</sup> Aug.

<sup>2) 1718. 13.</sup> Juli.

<sup>3) 29.</sup> Gept.

<sup>4) 22.</sup> Hug.

dem Rabinet. Rur in Biscapa und Ravarra blieb noch ein Schatten der alten Freiheit. Schon der Cardinal Puert o-carrero hatte in solchem neuen Geiste die Bermaltung geleitet; auch die talentvolle Prinzessin Ursini, welche mit jener n. Sasvopen, Philips V. erster Gemahlin, nach Spanien gekommen, brachte durch ihren unruhigen Ehrgeiz mehr Leben an den spanischen Hof; aber am meisten that solches des Königs zweite Gemahlin, Elisabeth von Parma, eine herrschsüchtige aber geistreiche Fürstin, welche durch den Cardinal Alberoni.), ihren Bertrauten, einen kühnen, thatkräftigen, den größten Unternehmungen gewachsenen Mann, das Reich und ihren Gatten regierte. Bon ihm vorzüglich gingen die oben bemerkten Beränderungen im Innern aus. Aber noch Größeres unternahm er nach Außen.

Der boppelte Entwurf biefes verwegenen Minifters namlich aina auf Wiedererwerbung der im Utrechter Frieden von Spanien losgetrennten Provinzen, und auf Erlangung ber Regentschaft sammt ber Thronfolge in Frankreich für feinen Berrn. Bu biefem Ende geschahen machtige Ruftungen - angeblich zur Unterftuzung Benedigs wider die Türken - und ward alle Runft ber Intrigue aufgeboten, um den Erfolg ber Waffen gu fichern und zu vervollständigen. Also ward die Maintenon's fche Partei am frangofischen Sofe und ber Bergog v. Maine, natürlicher Gohn Ludwigs XIV., ju einer Berichwörung gegen ben Bergog Regenten ermuntert, und ein Aufstand in Bretagne erregt. Es murde, um England ju befchäftigen, eine Unternehmung ju Gunften bes Pratendenten vorbereitet, und R. Rarl XII. in Schweden, so wie ber Czaar Deter von Rus land, burch geschickte Unterhandlungen - welche ber von Albes romi gewonnene Graf von Gorg lentte - jum Berfprechen ber Theilnahme bewogen. Den teutschen Raifer, ber eben Rrieg mit ben Turfen führte, fürchtete Alberoni nicht. Die Sauptablicht ber Königin und ihres Ministers war jeboch bei allem bem nicht eben die Wiedererhebung Spaniens, fondern blos bie Berfor-

<sup>1)</sup> Histoire du Cardinal Alberoni et de son ministère par Mr. J. R. (ousset) à la Haye. 1720. Mémoires of Elisabeth Farnesia. London 1746.

gung von Elisabeths Kindern, für weiche nämlich, da Phistipps Söhnen erster Ehe das Borrecht im spanischen Erbe gesbührte, im Ausland Thronen mußten gesucht werden. Die muttersliche Zärtlichkeit Elisabeths, die knechtische Beslissenheit des Carsbinals, untersingen sich also, die Brandsackl eines neuen Krieges über Europa zu schwingen, um zwei Fürstenkindern zu Fürstensstühlen zu verhelsen, ohne allen Nechtstütel, blos zur Besriedigung anmaßender Lust.

## S. 11.

Die Triple=Quabruple= Allianz.

Aber alle biese Berechnungen und Anstalten Alberoni's vereis telte theils fein widriges Geschick, theils die forgfältige Politik ber aufgeschreckten Dachte. Schon am 19. September 1716., und mit genauerer Bestimmung am 4. Sanner 1717, ward zwiichen bem b. Regenten von Franfreich und ben Geemachs ten eine Eriple - Alliang gefchloffen jum 3med ber Erhals tung bes Utrechter-Friedens. Frankreich brachte biefer feinem Regenten fo wichtigen Alliang bas Opfer ber Bufchuttung bes Marby fer : Ranals, welchen Ludwig XIV. gegen ben Geift beffelben Utrechter Friedens gegraben hatte, bamit er an bie Stelle bes zerftorten hafens von Dunkirchen trete. Alberoni, ohne Bagen, fürzte fich zwar auf Sarbinien und eroberte es fchnell 1). hierauf mard auf Sicilien gelandet und Palermo erobert 2). Much Meffing fiel in ber Spanier Gewalt 3). Aber damit endete fich ihr Glud. Denn ichon früher hatte ber brittifche Admiral Bing bei Capo Paffaro ihre Flotte entscheidend geschlagen 1) und mar ein noch ftarteres Bundnig, Die Qua= bruple - Alliang, gegen Spanien gu Stande gefommen. Frant reich, England und ber Raifer nämlich hatten am 2ten Mug. 1718 unter Boraussezung des Beitritts von Sole land (ber jedoch nicht erfolgte) jenen fogenannten Bund ber pier Machte geschloffen , morin Spanien bas Gefes bes Friedens biftirt ward, fo wie baffelbe juvor von England und Franfreich entworfen und vom Raifer unweigerlich genehmigt mar.

<sup>1) 1717.</sup> Hug.

<sup>2) 1718. 13.</sup> Juli.

<sup>3) 29.</sup> Gept.

<sup>4) 22.</sup> Hug.

Vermöge diese Friedensentwurfes sollten der Raiser und Spanien diejenigen wechselseitigen Entsagungen, jener auf die Spanissche Krone, dieses auf die Italischen Staaten, welche sie bisher zu leisten unterlassen hatten, nunmehr wirklich in aller Rechtsform leisten. Der Raiser sollte Sicilien statt Sardiniens erhalten, diese lezte Insel aber sollte Savoyen — welches durch seine Doppelseitigkeit die Mächte beleidigt hatte — in Tausch sie Sicilien nehmen. Don Carlos, ältestem (damals zweijährigen) Prinzen aus Philipps V. She mit Glisabeth, sollten Toskana nach dem Aussterben des Hauses Medicis, und Parma mit Piascenza nach jenem des Hauses Farnese für sich und seine Ersben oder Brüder als Reichslehen zugesichert, und diese Länder bis zum wirklichen Anfall mit neutralen Truppen besetzt werden.

Diesem Friedensentwurf gemäß stellte der dadurch allerdings begünstigte Raiser sofort die verlangte Cessionsakte auf Spanien aus, und auch Savopen, wiewohl sehr verkürzt, durch den ihm zugemutheten Tausch, trat der Quadruple-Allianz bei. Spanien allein, unzufrieden mit den Bortbeilen, welche die Berbundeten — allzugroßmüthig oder allzufurchtsam — ihm darboten, verschmähte den Frieden, zu welchem es jedoch bald durch das Scheitern aller seiner übrigen Anschläge und durch die überlegenen Wassen der Berbündeten gezwungen ward.

Denn die Verschwörung gegen den Herzog Regenten in Frankreich, dessen Entführung nach Spanien bezweckend, wurde entbeckt
(was die Gefangensezung des spanischen Unterhändlers, Prinzen
von Cellamare, zur gerechten Folge hatte), der Aufstand in
Bretagne aber schnell unterdrückt und mit großer Strenge bestraft. Hierauf erging eine Kriegserklärung Frankreichs gegen
Spanien, und ein starkes Heer unter dem Marschall v. Berwit
drang erobernd in Biscaya. Auch die übrigen Plane Alberoni's verunglückten. Die Flotte, welche den Prätendenten nach
England bringen sollte, wurde durch Sturm zerstreut, und die
Engländer rächten den Bersuch durch eine Landung in Gallizien').
Schon früher hatte der Kaiser seinen Krieg mit der Pforte durch
den Frieden von Passarowiz geendet. Er sandte jezt Truppen

<sup>1) 1719.</sup> Oft.

nach Steilien, welche die Fortschritte ber Spanier hemmten. Karl XII. endlich, zu bessen Rettung Gbrz sich mit Alberoni verbändet hatte, siel vor Friedrichs hall. Richt'einen Allisten hatte Spanien, während seine Feinde täglich surchtbarer wurden. Selbst Holland, seiner anfänglichen Weigerung ungesachtet, brohte Theil zu nehmen am Arieg, wenn Spanien sich nicht dem Willen der Mächte fügte. Da wich dieses endlich der Rothwendigseit und unterzeichnete — nachdem vorerst Alberoni, als der Unruhestister, aus dem Reiche verbannt worden — im Haag den Friedensentwurf ), bald auch mit Großbrittannien und Frankeich den seierlichen Frieden 2).

Alfo wurde der neue Brand im Beginnen gelöscht; doch blies ben noch mehrete Nebenbinge unbestimmt, weswegen zur endlichen Schlichtung ein Congreß zu Cambray fich versammeln sollte.

## S. 12.

granfreich. Merfantilfpftem. Finangnoth. Schulben.

Während Spanien also nach Außen seine wiedererwachensten Kräfte richtete, war Frankreich vorzugsweis mit Heilung des einheimischen Nothstandes beschäftigt, welcher von Ludwigs XIV. Kriegen und Berschwendungen, doch nicht minder von schweren Fehlern der Verwaltung, herrührte.

Die Regierung dieses so hochgepriesenen Monarchen hatte die bis dahin unerhörte Schuldenlast von fünsthalbtausend Millionen Livred (nach heutiger Währung) über Frankreich gehäuft. Schon in des geseierten Colberts Zeit 3) war ein großer Theil dersselben entstanden, wovon zwar das Meiste dem König, der da unerschwingliche Gelder forderte, doch auch Einiges dem Minister, welchem — wie freilich überall seiner Zeit — die ächten Grundssäge der Staatswirthschaft noch fremd waren, zur Last fällt. Zwar hat Colbert den Gewerbsleiß, den Handel, die Schiffsahrt des sördert durch Unterstüzungen, Privilegien, wohlthätige Gründuns

<sup>1) 1720. 17.</sup> Febr. 2) 1721. 13. Juni.

<sup>3)</sup> Testament politique de Messire 7. B. Colbert à la Haye 1694. Eloge de J. B. Colbert par M. Necker. Par. 1773. Tableau du ministère de Colbert. Par. 1774.

<sup>13</sup> 

gen, wie heerstraffen, Seehafen , Ranale (worunter ber wahrhaft fonigliche Ranal in Langneboc jur Berbindung bes Atlantischen mit bem Mittelmeere), burch Stiftungen von Sandels. gesellschaften, Anlage von Sabriten, herbeiziehung fremder Runft ler und Gewerbeleute, auch burch einzelne gute Gefeze und Orde Aber bagegen hat er bie ganbwirthichaft, bie ficherfte Grundlage bes Nationalreichthums, theils vernachläßigt, theils gebrudt, und felbft ben Sandel und Gewerbfleiß hat er burch manche übel angewendete Sorgfalt, burch unaufhörliche bit tatorische Leitung und brudenden 3mang eingeengt und gehemmt. Er jumal ift ber Urheber ober Beforberer bes leider noch heutzutage bei ben Regierungen vorherrichenden Mertantil. Syftems, welches, die Industrie ber freien Thätigkeit ber Burger entreißend, fie burch Regierungs-Gebote und Berbote ju leuten fich anmaßt, ein Spftem, wornach aus gleich engherzigen als verfehrten Rechnungegrunden beim Sandel nur der Gewinn fremden Gelbes geschät, und jede Gelbausfuhr gefürchtet, baber gur Erhaltung einer vortheilhaften handelsbilanz bald bas Intereffe der Berzehrer, b. h. ber Ration, jenem ber Producenten, also einer Rlaffe, bald eine Rlaffe ber Producenten einer andern, überall aber bas Erwerbrecht ber Burger und die allgemeine Freiheit, Die Geele und Lebensfraft alles Berfehrs und Sandels, einem ertraumten staatswirthschaftlichen ober gat einem schnoden finanziellen Ges winn geopfert, ber Staat mit Bollstädten und Mauthlinien ums geben, ber Industrie aller fremden Bolter ber Rrieg angefundet, gehässige Retorsionen veranlagt, und alfo ber Weg gur Ertöbtung alles auswärtigen handels gebahnt wird. Aus fo engherzigen Borurtheilen und bespotischer Willfur floffen bie gehäsigften Monopolien, harten Bolle und ftrengen Mauthen nicht nur gegen bas Ausland, sondern selbst gegen die Provinzen besfelben Reis ches, fleinliche, burch infamirende Strafen gehandhabte Regles mente über Beschaffenheit ber Fabritate nach Stoff und Form, allenthalben thätige Bevormundung bes Gewerbfleißes, verbunden mit habsuchtigen Forberungen ber Finang.

Unter die schlimmsten Magregeln von Colbert's Bermaltung gehört das von ihm, wenn auch nicht gegebene, doch gehandhabte Berbot der Getraideaussuhr und sethst des Auftaufs von Getraides

Borräthen, aus Furcht vor einheimischem Mangel und Kornwucher. Selbst von Provinz zu Provinz wurde der Getraidehandel gesperrt. Aber dieses barbarische Gesez, dem Ackerdau die gebührende Ersmunterung, welche die Aussicht auf guten Preis gewährt, raubend, verminderte den Ackerdau und brachte den Mangel hervor, welschem es steuern sollte.

Als im Gefolge der Kriege und Berschwendungen Die Finange noth bes Ronigs flieg, nahm ichon Colbert - boch weit mehr noch nahmen seine Nachfolger im Ministerium — ihre Zuflucht gu theile ungerechten, theile fleinlichten, überall zu verberblichen hilfsmitteln, als jur Feilbietung von Abelsbriefen und neuer Memter ober Titel, jum Bertauf von Rechten und Privilegien, jur Schaffung von vielnamigen laftigen Renten, ju theuern Bors schüssen habsüchtiger Spekulanten, zu Erhöhung des Rominals werthes vom Gelbe, felbft gur Berfchlechterung beffelben, gur Ginforderung bes Gold = und Gilbergerathes in bie Munge, wohin man auch bas fonigliche fanbte, ju willfürlichen, meift abgeschmad, ten Steuern, jumal folchen, die auf ben ohnehin ichon gebruckten gemeinen Burger und besonders auf ben Bauer fielen, endlich auch jum Papiergelb, wodurch bie Nationalschulb schnell in bie Sohe ging , und ber Privatcredit mit bem öffentlichen ben heftigften Stoß litt. Go toftspielig ward diese Aushilfe bei bem schnels len Ginten bes Papiergelbes, bag ber Ronig im Jahr 1715 für 32 Millionen in Billeten nur 8 Millionen in Barem erhielt.

Bu diesen Fehlern der Verwaltung gesellte sich mannigfaltiges Unglud. Der schreckliche Winter von 1709 nöthigte den König zur Erlassung vieler Millionen Steuern, während der Krieg andersseits die größten Summen verschlang, und die Ausgabsumme diesses einzigen Jahres sich auf 221 Millionen, d. h. auf das vierssache der ordentlichen Einnahme, belief. Sonach wird die ungesheure Anhäufung der Schuldenmasse auf  $4\frac{1}{2}$  Millards begreifslich; aber wenn man sie vergleicht mit den 30,000 Livres Kenten, worqus nach König Franz I. Tod die ganze Staatsschuld bestund, so wird auch der unermeßliche Einsluß begreislich, den jene auf alle Verhältnisse des öffentlichen und Privatlebens äußerte.

## S. 13.

#### 3obn Law.

Diefer großen Kinangnoth zu steuern, war eine ber Hauptauf gaben für ben S. Regenten 1). Eine Untersuchung gegen bie Kinangpachter, benen bas Geraubte nun wieder geraubt warb, fobann abermalige Mungerhöhungen und andere noch gehäffigere Operationen halfen wenig; ju bem allein angemeffenen Mittel ber Bufammenberufung ber Reichoftande feine Buflucht gut ttehmen, magte der die bespotische Gewalt über Alles liebende Sof nicht, ben Banquerot zu erklaren scheute man fich. Alfo marb ber Blan ergriffen, welchen John Law, ein Schottfanber, vorgeschlagen, burch eine allgemeine Bant die Staatsschulben zu tilgen 2), und jugleich bem Mangel ber circulirenden Geldmaffe mittelft ber Bantbillete abzuhelfen. Das Silfemittel hatte treffliche Wirkung thun mogen, wenn man babei mit Beisheit, Mäßigung und Red. lichfeit verfahren mare. Durch bie Ginlagen ber Reichen hatte bie Bant, und hinter ihr ftehend bie Regierung, große Gelbfums men in die hand erhalten, und babei bie bringenbsten Staate. schulden ohne Muhe mit Banknoten bezahlen konnen, und es murben folche Noten auch im Privatverfehr bie Stelle ber Barichaft erfest haben, - wenn und fo lange ber Grebit ber Bant aufs recht gestanden mare. Auch nahmen, nachdem Law felbst und viele ber reichsten Privaten ihr Geld in biefe Bant gelegt hatten. viele Staatsglaubiger bie Bantpapiere an Bahlungestatt an. Sobann wurde burch Berbindung ber Bank mit einer Sanbels gesellschaft nach bem Miffiffippi, welche große Gewinnebivis benben versprach, und ju ber man bie Aftien mit Banknoten fo gut als mit barem Gelbe ertaufen tonnte, balb auch burch Uebertragung bes gangen Dits und West-Indischen Sandels und verschiedener Zweige ber Staatseinfunfte an biefelbe Bant, ihr Grebit schnell und zwar bermagen in die Sohe gebracht. baf Alles nach Aftien rannte, und ein ganz unglaublicher Taumel bas

<sup>1)</sup> Hist. du Système des finances sous la minorité de Louis XV. à la Haye. 1739.

<sup>2) 1716. 1717.</sup> 

Bolt ergriff, als ware jedermann Thur und Thor jum sicheren Reichthum geöffnet. Auch vom Ausland strömte Geld in die hochgepriefene Bant.

Die Aftien stiegen bis zu ihmen zehnsachen Werth, und wer bares Geld hatte, eilte bamen Bank. Die Roten, beren Realistrung die Bank nach einer Averänderlichen Währung verstieß, wurden höher geschätt, als die Barschaft, deren Werth durch die wiederholten Münzweränderungen unstät geworden; und die steigende Menge solcher Noten wirkte auch ansangs wie eine reelle Bermehrung der eirculirenden Geldmasse, allbelebend und bereichernd. Bald schwangen sich durch den Handel mit Aktien und mit den Bankpapieren viele Einzelne schnell zu unermeslichem Reichthum empor; ihr Beispiel lockte tausend Andere herbei; der Papierhandel wurde zur ansteckenden Krankheit, ein böses Glucksspiel zwischen Bürgern und Bürgern, gewinnbringend für einige Wenige, verlustvoll für die Meisten, und verderblich für die Gesammtheit.

Denn schon mar ber Ginfturg bes Riefengebaubes unvermeiblich geworden, eben burch bas Digverhaltnig ju feinem nur mäßigen reellen Grunde, bald auch burch untluges und ungerechtee Ginschreiten ber Regierung. Der S. Regent vereinigte 1719 bie Bant mit ber Roniglichen Schagtammer, und erließ neue Banknoten, worin bie Zahlung in unveränderlicher Währung nicht mehr verheißen mar. Balb nahmen auch die Berftanbigern ober Furchtsamern mahr, daß bei ber ungeheuren Menge ber Bantpapiere die Realistrung berfelben taum mehr möglich fep. Es bes gann baber ein Budrangen an bie Bant um Geld. Bei fo bebenklichen Symptomen sezte die Regierung die Papiere um die Balfte herab, wodurch ber Schrecken allgemein, und ber Crebit ber Bant vollends zerftort marb. Bergebens fuchte man bei bem ichnellen Ginten ber Papiere, fie durch täglich neue Runftgriffe ober Gewaltstreiche wieder zu heben. Die Berheißungen fanden fein Butrauen mehr; die Gewalt vollendete ben Sturg. bare Geld verschwand jest aus der Circulation, und alle Waarenpreise stiegen in gleichem Mage als bas Papier fiel. amang man mit tyrannischer Strenge alle Inhaber von guten Mungforten, fie an bie Munge abzugeben, mo fie mit großer Berschlechterung amgeprägt wurden; man verbot alle Geldaussahr, man verbot, mehr als 500 Livres bar Geld zu haben; alles übrige sollte gegen Bantpapiere verwechselt werden. Endlich nahm man benjenigen, welche beim Aftienkundel früher gewonnen hatten, den Gewinn gewaltthätig wieder an bind erpreste von den Aftionnairs unter Androhung des Annulivens ihrer Aftien einen bedeutenden Geldzuschus. Umsonst! die Bant siel, hunderttausend Familien geriethen an den Bettelstad; die Rachwehen des so schrecklich versunglückten Systems dauerten noch lange.

Durch ganz Frankreich tonte ein Goschrei des Jammers und des Jornes; in mehreren Provinzen drohte Aufftand. Das Parlament hatte sich geweigert, die Regierungsbekrete zu registriren; aber der H. Regent verwies es nach Pontoise '); endlich aber erkannte er selbst die Unmöglichkeit der Rettung, und die Bank papiere sanken auf Rull. Law sich aus Frankreich, arm wie er gekommen; auch seine erworbenen Schäze waren zu Grunde ges gangen im allgemeinen Schiffbruch.

Bu einiger Linderung des Uebels ward eine Schuldenunters such ung, Visa, verordnet, ein unermestich schwieriges und verwickeltes Geschäft, eine Art von Behandlung der Gläusbiger bei Insolvenz des Schuldners, nach Gründen der Billigkeit mehr als des strengen Rechts geschehend. Ihr Ergebnist nach mehrjähriger unsäglicher Arbeit, war die Uebernahme von 1631 Millionen neu liquidirten Staatsschulden auf die Schultern der Ration.

#### S. 14.

#### England und Solland.

Auch Holland, auch England wurde ergriffen vom Schwins bel bes Papierhandels. Im lezten kande zumal nahm auch die Regierung daran Theil, indem sie die Staatsschulden auf die 1711 gestiftete Subsee-Gesellschaft zu überwälzen gebachte 2). Doch war in beiden kandern die Krankheit weder so heftig, noch so allgemein als in Frankreich.

Im übrigen befestigte und erhöhte England durch weise Reglerungsmaßregeln seinen Flor und seine Macht. Go maßig bie

<sup>1) 1720.</sup> 

Bedingungen waren, unter-welchen es ben Utrechter Frieden eins gegangen, so brachten bieselben boch seinen Welthandel und damit auch seine politische Stärke mächtig empor; es blieb ihm nichts mehr zu fürchten übrig, als einheimische Parteiung.

Die Königin Anna, beren Regierung durch die Gunst bes Glücks und durch den Geist ihrer Diener so großer Glanz umsstrahlt hatte, verdunkelte denselben in den lezten Tagen ihrer Herrschaft durch geheime Bersuche, ihrem Bruder, dem Prätendensten, welchen die Nation haßte und mit höchstem Recht fürchtete, die Nachfolge zu verschaffen. Aber auch ihr Tory'sches Minissterium, dessen häupter, Orford und Bolingbroke, unter Sich Gelbst zerfallen waren, entsprach ihren Wünschen nicht und die Whig's hüteten so wachsam und eifrig die festgesezte protestantissche Thronfolge, daß nach Anna's Tode der Kurfürst Georg von Hannover, als Erbe seiner kurz zuvor verstorbenen Mutter Sophia, ohne irgend einen Widerstand das Reich in Besig nehmen konnte.

König Georg I. war ein weiser, friedliebender König, durch Kraft und Mäßigung ganz der gefährlichen Stellung gewachsen, in welcher er als Stifter eines neuen Regentenhauses gegenüber den zahlreichen Anhängern des Hauses Stuart sich befand. Gleich beim Antritt seiner Regierung bildete er sich ein Whig'sches Misnisterium, und zog die lezten Minister Anna's zur Rechenschaft. Aber die Whig's zeigten dabei so viele Strenge, daß sie dadurch den Ausbruch einer Jakobitischen Insurrektion in Schottland, und auch in Nordengland beförderten. Der Prätendent kam selbst nach Schottland, und wurde als König ausgerufen. Lubwig XIV. unterstügte ihn heimlich. Aber der Ausstand wurde niedergeschlagen <sup>2</sup>). Der Prätendent sloh eilig nach dem Festland zurück, während seine unglücklichen Freunde auf dem Schaffote bluteten.

Einen ähnlichen Ausgang hatte der Bersuch, welchen der Carbinal Alberoni machte 3), den Pratendenten auf den brittischen Thron zu sezen. Ein Sturm zerstreute die Flotte, und der unsglückliche Prinz sah blos die schottische Ruste. Auch eine dritte

<sup>1) 1714, 1.</sup> Aug.

Berschworung ') mißlang und wurde blutig gerächt. Der Religionshaß der Protestanten gegen die Ratholiken sicherte vornehmlich Georgs Thron. Indessen umgab er benselben noch mit einer doppelten Schuzwehr ber sieben jährigen Parlamente?) und eines ansehnlichen stehen berres.

Aus demfelben Grund, um den noch mankenden Thron keinen Erschütterungen auszusezen, machte Georg über den europäischen Frieden, und schloß Bundnisse mit aller Welt. Ueberall aber, bei den wechselnden Verhältnissen der übrigen Mächte, hielt ar's mit denjenigen, welche den Frieden wünschten.

Ganz in diesem Geiste arbeitete Robert Walpole, sein trefslicher Minister 3), welcher noch während der vierzehn ersten Regierungsjahre seines Nachfolgers das Staatsruder lenkte. Zugleich erhöhte derselbe durch eine weise, sparsame und wohlgeregelte Administration im Innern die Nationalkräfte, verminderte die Staatsschulden, und gab Gedeihen dem Gewerbsleiß und dem Handel. Freilich legte er nebenbei in die Verfassung Englands den Reim des Verderbens durch die Siebenjährigkeit der Parlamente, durch das erweiterte System der Bestechung, und durch die Unterhaltung eines beträchtlichen stehenden Heeres. Doch mochte damals die Furcht vor dem Prätendenten einigen Rechtsertigungsgrund darbieten zu solcher Stärtung der Regies rungsgewalt.

Holland entzog sich von jest an den großen europäischen Geschäften. Zu wenig hatten die Könige bei dem Utrechter Frieden der verbundeten Republik gedacht, als daß es diese länger hätte gelüsten können, Blut und Schäze für Iener Interesse zu versschwenden. Freilich verringerte sich damit auch das Gewicht Hollands in der Wagschale der Politik. Indessen dauerte sein innerer Wohlstand und sein thätiger Handel fort. Auch genoß es seit König Wilhelms Tod 1), welchem in der Statthalterschaft kein Rachfolger gegeben ward, einer wenig gefährdeten einheimischen Fre.heit.

<sup>1) 1722.</sup> 

<sup>2) 1716.</sup> 

<sup>3)</sup> Bon 1721 - 1742.

<sup>4) 1702.</sup> 

# S. 15.

#### Deftreich. Türkenfrieg.

Indeffen hatte Deftreich mit befonderem Glud gegen bie Demanen gestritten. Der Gultan Achmed II. wünschte Dos rea wieder zu erobern, welches im Carlowiczer Frieden an Benedig gefommen, und überzog diefe Republit mit Rrieg '). Balb war die halbinfel eingenommen, auch Candia vollends Da wandte bie bedrängte Republit fich an ben Raifer, und bewog ihn jum Rriegsbund gegen die Pforte. öftreichisches Deer unter bem Selben Eugen jog an bie turtifche Grenze, und schlug bei Peterwardein ?) die odmanische Dacht auf's haupt. Temesmar mar bie Frucht bes Sieges. Auch in ber Wallachei und Croatien murbe gludlich gestritten. Der zweite Feldzug 3) brachte, nach einem abermaligen großen Sieg bei Belgrab, biefe Stadt und faft gang Gervien in bes Raifers Gewalt. Dadurch mard ber Stolz ber Pforte gebeugt; fie fuchte Frieden. Die Seemachte, bei bem bereits ausgebrochenen fpanischen Rrieg, beforderten burch eifrige Bermittlung bas Berfohnungewert. Alfo tam bei Pafferowig \*) ber Friede gu Stande, welcher Belgrad, ben größten Theil Gerviens und Temeswar, nebft einigen Diftritten von ber Ballachei und Croatien, bem Raifer überließ; ben Benetianern jedoch zum Erfag für Morea, welches die Turken behielten, nur einige eroberte Plage in Dalmatien und Albanien gab. stalt erfuhr die Republit Benedig von Geite Deftreich & jegt dieselbe Bernachläßigung, welche beim Utrechter Frieden Sols land von jener Englande erfahren. Gleichwohl hatten bie Benetianer unter Unführung ihres teutschen Beerführers, bes belbenmuthigen Grafen von Schulenburg 5), hochft ruhmmurbig gegen bie turfifche Uebermacht gestritten, und besonders burch Die glorreiche Bertheidigung von Corfu ber Christenheit eine ber toftbarften Bormauern erhalten.

<sup>1) 1715. 2) 1716, 5.</sup> Aug. 3) 1717. 4) 1718, 21, Juli.

<sup>5)</sup> Bergl. die lebenswarme Schilderung diefes helden in des edeln Barnhagen van Enfe "Biographischen Denkmalen." 1824.

# Siebentes Rapitel.

# Die Congresse.

#### S. 1.

#### Der Congres von Cambray.

Die großen Angelegenheiten Europa's schienen geschlichtet. Da Friede von Utrecht, und zu dessen Handhabung die Triple und die Quabruple, Allianz hatten die wesentlichen Interessen ber Hauptmächte befriedigt. Aber es mangelten noch einige Rebem bestimmungen über Lappalien, und es entstunden neue Streitigteiten über vernunftgemäß unstreitige Dinge. Zur Auseinanderssezung alles dessen wurden Congresse gehalten, und die Congresse bewirkten — Richts. Die Bölker, deren Interessen dabei wenig zur Sprache kamen, blieben auch gleichgiltig dabei. Die Kabinete allein erschienen auf der historischen Bühne. Ein Gewebe vielsach verwickelter Traktate umspann Europa; ihr Geist war Engherzigskeit und gegenseitige Ueberlistung, ihr Ergebniß geringsügg. Doch blieb der Friede noch kümmerlich erhalten, was jedoch mehr von Schwäche herkam, als von Liebe des Friedens. Der Charakter dieser Periode ist Erschlassung.

Der Congreß zu Cambray, welcher vollenden follte, wo ju die Quadruple-Alliang ben Grund gelegt, begann weit spater als bestimmt war. Denn obschon noch im Laufe bes Jahres 1721 bie Gesandten von Destreich, von Spanien, von Garbi nien, und von fast allen Italischen Staaten, als ber haupt, betheiligten, fo wie jene von England und Frantreid, als ber vermittelnden Machte, fich in Cambray eingefunden hatten; so gelangten dieselben gleichwohl wegen Mangels an hinreichenden Instruttionen erft im April 1724 jum formlichen Gröffnungeaft. Denn ba mar g. B. jum voraus noch auszumachen, ob Philipp V. als Erbe R. Rarls II. ben erzherzoglich öftreichischen und Rarl VI. als gewesener Spanischer König ben Titel katholische Majestät follten führen burfen; bann, ob ber Orben bes golbenen Blieffes, welchen einft ein Burgundischer Bergog gestiftet, nunmehr von Destreich, als Inhaber ber Burgunbischen (Rie

ber =) Lande, ober von Spanien, beffen Ronige ihn fonst verliehen, fernerhin follte verliehen werben? und mehreres Andere.

Doch es gesellten sich dazu auch Streitpunkte von wichtigerem Inhalt, wenn gleich von weniger zweiselhafter Ratur. Spanien — uneingedent des Utrechter Friedens — sehnte sich nach der Wiedererwerbung von Gibraltar und Minorka. Auch Sarsdinien spähte nach Wegen der Vergrößerung. Der Kaiser aber hatte eine oft in dische Handelstompagnie in Ostende errichtet, und eine Successionsordnung für die öftreichische Monarchie unter dem Titel einer pragmatischen Sanktion gesezlich verkündet. Diese beiden Gründungen nun schienen des Anersenntnisses der auswärtigen Rächte bedürftig, und wurden der Gegenstand eifriger Berathung sast aller europäischen Kabinete. Die Reklamationen der kleinern Staaten, wie zumal jene der Fürsten von Tostana und Parma, welche keine Reichsvasallen mehr zu sepn behaupteten, wurden wenig beachtet. Nur die Stimmen der Starken zählen in der Politik.

## §. 2.

## Die pragmatifche Ganttion.

Für das gesammte Europa nicht minder als für den östreichisschen Staat war die Bestimmung der Erbfolge in lezterem von höchster Bedeutung. Die geringste Unbestimmtheit bedrohte den ganzen Welttheil mit den Schrecken eines Successionskriegs und mit heilloser Zerrüttung aller muhsam gegründeten politischen Berhältnisse. Aber nur daß eine Bestimmung statt sinde, nicht eben, welche es sep, war europäisches Anliegen. Lezteres mußte der einheimi chen Gesegebung Destreichs überlassen bleiben.

Auch hatte Karl VI. schon 1713 ) eine Erbfolgeordnung für sein haus gesetzgebend verkundet. Er war damals noch völlig kinderlos, und ein blutiger hader über sein Erbe, falls er also kürbe, schien unvermeiblich. Denn das Testament R. Ferdien ands I. und die Eestonsakte R. Leopolds I. über Spanien an seinen Sohn Karl, sezten, außer einigen, nur die damalisgen Umstände betreffenden Punkten, im Allgemeinen blos die Unzertrennlichkeit der östreichischen Staaten sest. Eine ges

<sup>1) 19.</sup> April.

naue Erbfolge Drbnung aber bestund noch nicht, und hatte auch früher, da Bohmen und Ungarn erst spät aus Wahlereichen zu Erbreichen geworden, kaum können gegeben werden. Karl VI. verfügte nun, daß die gesammten Destreichischen Staaten, ungetheilt, nach dem Rechte der Erstgeburt, jedoch erst bei Ersmanglung männlicher Nachkommen auf weibliche vererbt werden sollten, daß also, falls Er, Karl VI., keine männlichen Nachkommen hinterließe, die ganze Monarchie zuerst auf seine Töchter, sodann auf Josephs I. Töchter, weiter auf Leopolds I. Töchter und deren Erben u. s. w. immer auf die nächsten Seiten-Berswandten männlichen und weiblichen Geschlechtes fallen solle.

Rachdem Rarl acht Jahre lang in finderlofer Che getebt, warb ihm endlich ein Gohn 1) und im folgenden Jahre eine Tochter, Maria Therefia, geboren 2). Der Gohn ftarb in ber Biege, und blieb ber einzige; baber bas Erbrecht auf bie weiten gander ber Tochter gufiel. Die Stande ber öftreichischen Staaten, welchen Rail VI. Die pragmatische Sanktion gur Unerkennung vorlegte, als jene von Deftreich und Schleften, von Ungarn und Siebenburgen, von Bohmen und von den Riederlanden, nahmen alle fie feierlich an 3), mas wohl vernunftgemaß bie befte, ja die einzige nothwendige Garantie mar. Aber ber Kaifer verlangte fie auch von den aus wärtigen Machten garantirt zu feben, es ward von nun an feine angelegenfte Gorge, und ber haupts punkt ber Unterhandlungen mit fast allen europäischen Rabineten, solche allgemeine Garantie zn erwirken. Rosibare Opfer murden gebracht, Ansprüche erhoben und aufgegeben, Die gange Richtung ber Politit hier = und borthin gewendet, einzig bes heiß ersehnten 3medes willen. Auch mußten die fremben Machte trefflich folden Eifer zu nugen. Bebenflichkeiten bes Rechts wie ber Politit murben erhoben gegen die pragmatische Sanktion; fie zu beschwichtigen fchien faum ein Preis zu theuer. Bon bem Congres zu Cams bray vorerft - jedoch vergebens - hoffte man bie Schlichtung ber großen Sache.

**§**. 3.

Oftendische Sandelstompagnie.

Der treffliche Pring Eugen, ben Friedensgeschäften nicht

weuiger als jenen bes Rriegs feine Sorge zuwendend, faste ben Gedanken, Destreichs Nationalfraft durch auswärtigen handel Der Utrechter und Raftadt = Baben'sche Friebe, burch welche bie spanische Riederlande an's östreichische Saus getommen, gewährte hiezu bie Möglichteit. Bon Dftende aus mochte weit leichter ale von Erieft mit Oft - und Weft-Indien verkehrt werben. Alfo ermunterte Eugen zuvörderft eine Privats gefellschaft zu einem hanbeleverfuch nach Oftinbien '), und als ein glinklicher Erfolg benfelben belohnt hatte, fo bewog er ben Raifer, die Privatgefellichaft ju Oftende ju einer faiferlichen ju erflären; und ihr bas ausschließende Sandelerecht nach Die und West : Indien und nach Afrika auf 30 Jahre zu verleihen 2). Sofort erwachte die Eifersucht ber Seemachte und Frankreichs. Man bestritt bas Recht Deftreiche, folche Sandelsgefellschaft zu erriche ten. Gie fen bem Beftphalifchen Frieden entgegen, als welcher bie Ausbehnung bes Spanisch-Rieberlanbischen Sanbels , nach Oftindien zum Rachtheil ber hollander verboten, und auch bem Barrière - Trattat, welcher ben handel zwischen Destreich und ber Republif nach bem Fuß bes Münfter'fchen Friedens geregelt hatte. Ein engherziger Wiberfpruch, welcher nicht nur bie öffentliche Meinung wider fich haben mußte, fondern auch Deftreich, welches bei ber Wichtigkeit, die man auf feinen Oftenbischen Handel legte, auch ben Preis für die Bergichtleiftung steigern fonnte, im Grund noch eher Bortheil als Schaben brachte.

Jezt erhob ber Kaiser neue Schwierigkeiten wegen ber bem Infanten Don Carlos zugesicherten Erbfolge in Toskana, Parma und Piacenza, nicht zwar wegen ber Rechte der Bölker, die nach dem Aussterben ihrer Regentenhäuser wohl die selbsteigene Wahl der Nachfolger hätten ansprechen mögen — denn hieran dachte Niemand — sondern aus dem veralteten Titel, daß jene känder Reichslehen senen, und in der Hoffnung, dieselben endlich für Sich Selbst gewinnen zu können. Aber England unterstützte diese Hoffnung nicht. Es sah es gerne, daß der östreichischen Macht in Italien eine bourbonische als Gegengewicht zur Seite stehe. Aus solchen Gründen entstund Kaltsinn zwischen Destreich und den ihm früher tren verbündeten Seemächten.

<sup>1) 1717.</sup> 

<sup>2) 1722.</sup> 

## S. 4.

#### Erfter Biener: griede.

Bu gleicher Zeit stieg die Entzweiung Spaniens und Frantreich's auf's Sochste. Der Ronig Ludwig XIV., ber indeffen großiahrig, b. h. breigehn Jahre alt, geworden mar 1), nahm aufange ben Cardinal Dubois - früher Staatsfefretar für die ausware - bes Berg. v. Orleans Lehrer und tigen Angelegenheiten Creatur, einen verschlagenen, gewandten, aber gewissenlosen und in jeber Schandlichkeit vollenbeten Mann gum Premierminifter 2). Bon ihm mochte man, ohne Gefahr zu irren, jedes erdenkliche Schlechte fagen, und feine eigene Maxime mar, um ein großer Mann ju werden, muffe man vorerft ein Schurte fevn 3). Dubois balb nach seiner Erhöhung ftarb 4), mard ber vorige Re' gent, Berg. v. Orleans, Minifter, und nach beffen in bemfelben Sahr erfolgten Tobe ber h. v. Bourbon, bes großen Conbe Entel, doch feinem Ahnherrn fehr ungleich. Derfelbe beleidigte Spas wien auf's Empfindlichste burch bie Burucksendung ber jungen Infantin, welche noch als Rind vom S. v. Orleans zur Gemahlin bes Ronigs bestimmt worden mar, und bereits feit mehreren Jahren an bem frangofischen Sofe lebte 5). Un Ihrer ftatt vermablte fich Ludwig mit Maria, Stanislaus Lescinsty's, bes ver triebenen Konigs von Polen, Tochter. Aber folche Schmach fant tief in Philipps V., tiefer noch in feiner leidenschaftlichen Bemablin Elifabeth ftolges Gemuth, und bie europäische Politit empfand bie Wirtung biefes Bornes.

Denn Destreich, solche Stimmung benügend, zog jezt listig Spanien an sich, und schreckte durch diese Annäherung Frankreich und die Scemächte. Dem spanischen Hof ward einige Aussicht eröffnet, die Hand der Erzherzogin Maria There sia für den Infanten Don Carlos zu erhalten; auch mochte die Unterstüzung Destreichs zur Wiedererwerbung Gibraltars und Minorka's wirksam sehn. Diesen Hoffnungen sich hingebend, rief Spanien

<sup>1) 1723.</sup> 

<sup>2)</sup> Vie privée du Card. Dubois. Lond. 1789.

<sup>3)</sup> Flassan, Hist de la diplomatie franc. T V,

<sup>4) 1722.</sup> 

<sup>5) 1725.</sup> 

augenblicklich seinen Gesandten von Cambray ab, und schloß burch ben Baron, nachmals herzog, von Ripperda, in Wien selbst, nach kurzer Unterhandlung, Frieden und Bundniß mit Destreich, gang nach des legtern Wunsch h.

In vier gesonderten Traftaten, wovon einer geheim bleiben follte, jedoch in Balbe befannt wurde, verglichen Spanien und Deftreich fich über allen wechselseitigen Streit. Die Bedingungen ber Quabruple-Allianz, insbesondere bie Anwartschaft auf Varma. Diacenza und Tostana für Don Carlos, wurden vom Raifer beftatigt (mas nachmals auch von Reichswegen in einem eigenen Traftate 2) geschah). Spanien garantirte bie pragmatische Sanktion, gemahrte bem öftreichischen Sandel, insbesondere ber oftenbischen Gefellschaft, große Begunftigung in ben fpanischen ganbern, und verglich ben Titulatur-Streit. hiernachst ward ein geheimes Bundniß zwischen den beiben Dachten geschloffen, Die wechselfeitig ju leiftenbe Silfe fur ben Fall eines Angriffs bestimmt, und Spanien bie guten Dienste bes Raifers zugefagt zur Wiebererlangung von Sibraltar und Minorfa. Rach diesem Biener-Frieden hatte ber Congreß zu Cambray teinen 3wed mehr; auch lobte er sich balb in Stille auf.

# §. 5.

Herrenhauser Allianz. Traktaten zu Wien und Pardo.

England und Frankreich empfanden über die Befreundung Spaniens mit Destreich theils Eifersucht, theils Besorgnis. Daher schlossen sie ungesäumt zu Herrenhausen ein Bündnis mit Preußen <sup>8</sup>) gegen jenes von Wien, und warben emsig um neue Theilnehmer ihres Bundes. Dasselbe that der Raiser, wornach in kurzer Frist Europa sich in zwei einander kriegerisch gegenübersstehende Hälften theilte. Der König v. Preußen verließ die hannövrische Allianz, und verband sich — gegen Beistands Berscheißung zur Erbsolge in Julich — zu Wusterhausen mit Destreich <sup>4</sup>). Schon hatte dieses einem Desensivbund zwischen Rußsland und Schweden sich angeschlossen <sup>5</sup>; und Russland trat

<sup>1) 1725, 30.</sup> Apr.

<sup>2) 7.</sup> Juni und 20. Juli.

<sup>3) 1725, 3.</sup> Sept.

<sup>4, 12.</sup> Det. 1726.

<sup>5) 26</sup> Apr

barauf mit Destreich in noch engern Bund 1). Mehrere Reichstädnbe, wie Trier, Köln, Baiern, erklärten sich gleichfalls für ben Raiser, und die vordern Reichstreise erneuerten ihre Uffociation zu Frankfurt. Dagegen zogen England und Frankreich Schweben durch Berheisung von Subsidien von der russischen Alianz ab, und verbanden sich mit demselben und mit Dänemart? gegen den Wiener Bund. Die vereinigten Niederlande waren schon früher ihnen beigetreten?). Das englische Gold be wog dazu auch einige Reichskände, zumal Hessenkassel und Wolfenbüttel.

Ein allgemeiner Krieg schien unvermeidlich. Schon sandte Großbrittannien seine Flotten aus nach Amerika, nach dem mittelländischen Meer und nach der Oftsee; schon belagerte ein spanissches heer die Feste Gibraltar'; da entschloß der Kaiser sich zum Frieden, weil er schlecht gerüftet, auch der Streitgegenstand eines blutigen Krieges nicht werth war. Unter pabstlicher Bermittlung kamen also in Paris die Präliminarien zu Stande '), welche Destreich mit Frankreich und den Seemächten ausschnten, und gemäß welcher die Ostend'sche Gesellschaft auf 7 Jahre subspendirt, alle übrigen Streitpunkte aber auf einen in Nach en zu haltenden Congreß verwiesen seyn sollten; statt Nachens wurde nachmals Svissons zum Congreß-Orte bestimmt.

Dieses Friedenswerk hatte zumal der Eifer des Cardinals Fleury — früher Bischofs von Frejus — befördert. Dieser geistreiche und tugendhafte Prälat, Erzieher des Königs Ludwig XV., der ihm mit vertrauensvollster Liebe ergeben war, hatte nach der Berabschiedung des wenig geschickten Herzogs von Bourbon Hie Leitung der Staatsgeschäfte übernommen. Er zählte schon 73 Jahre; aber mit ungeschwächter Geistes und Körperkraft verwaltete er noch siedzehn Jahre lang das Reich, und verdiente durch Weisheit und Mäßigung die Dankbarkeit seiner Nation, so wie den Beifall Europa's.

<sup>1) 6.</sup> Aug.

<sup>2) 1727, 25.</sup> Marg u. 1. Mpr.

<sup>3) 1726, 9.</sup> Hug.

<sup>4) 1727,</sup> gebr.

<sup>5) 31.</sup> Mai.

<sup>6) 1726, 11.</sup> Juni.

#### **6.** 6.

Congres ju Goiffons Traftat von Gevilla. Zweiter Biener-Friede

Spanien, in seinen hoffnungen getäuscht, nahm die Pariser Präliminarien mit verhaltenem Unwillen an, durch die Traktaten zu Mien und zu Pardo '), wodurch der Maffenstillstand allgemein ward. Bald nachber versammelte sich der Congreß zu Soissons, um nachzuholen, was jener zu Cambray versammt hatte, und um das Friedenswert zu vollenden. Es erschienen darauf abermal die Gesandten fast aller europäischen Mächte; jene von Frankreich, von England, von Holland, von Destreich, von Spanien, von Rußland und von den meisten italischen Staaten. Eine so hehre Bersammlung schien berufen und geeignet, den Frieden Europa's auf einer unerschütterlichen Grundslage zu erbauen.

Aber ein Congres, wenn nicht der Kanonendonner die Zögernsden schreckt, oder wenn nicht ein gemeinsames großes Interesse, eine gemeinschaftliche Leidenschaft, Furcht oder Berblendung die Theilnehmenden beherrscht, ist ein unbed lstliches Wertzeug zu irgend einem Baue. Allzuleicht werden seine Mühen vereitelt durch Langssamkeit, Mißtrauen, Selbstsucht oder Arglist. Dem Congreß zu Soissons widersuhr, was jenem von Cambray; er ward unnüg durch ein vereinzeltes Uebereinkommniß Spaniens, diesmal mit Frankreich und Großbrittannien, so wie damals mit dem Raiser.

In einem besonbern Traktat zu Sevilla ?) erhielt nämlich Spanien von Frankreich, mit welchem es bereits seit ber Berahschiedung bes Herzogs von Bourbon wieder ausgesohnt war, und von England, welches dem Raiser zürnte, nicht blos die erneute Zusicherung der für Don Carlos begehrten italischen Länsber, sondern auch die Bewilligung, dieselben alsogleich mit 6000 Mann spanischer Truppen besezen zu dürsen. Auch Holland trat diesem Traktate bei, die völlige Aussehung der Ostende'schen Kompagnie sich ausbedingend. — Jezt ging der Congreß auseinander.

<sup>1) 1728, 13.</sup> Janner und 9. Marg.

<sup>2) 1729, 9.</sup> Nov.

Gegen den Sevillervertrag beschwerte sich aber der Raiser auf's Heftigste, ihn einen Bruch der Quadruple-Allianz nennend, und eine Berlezung der Rechte des teutschen Reichs wegen der ohne sein Zuthun erlaubten Besezung seiner italischen Lehen. Er forderte die teutschen Stände zur Behauptung solcher Nechte auf, und sandte ein Heer nach Italien, welches nach dem eben erfolgten Tod des Herzogs v. Parma und Piacenza, Anton Franz, des lezten Farnese, diese Känder für Ihn, als Oberlehensherrn, in Besiz nahm.

Auch dieses Ungewitter wurde glücklich beschworen. König Georg I., aus Friedensliebe und Rechtlichkeit, garantirte in einem neuen Bertrag zu Wien ') die pragmatische Sanktion, um welchen Preis der Kaiser von seinem Widerstreben gegen die Besezung Parma's abzulassen sich erboten; der Kaiser aber bewilligte nicht nur jene Besezung der Reichslehen mit spanischen Truppen, und erwirkte zu diesem Behuf ein eigenes Reichsgutachten, sondern er hob auch die verhaßte Ostende'sche Kompagnie und allen Handel der Niederländer mit Ostindien völlig und sür immer auf. Diesem Frieden trat Spanien alsogleich bei '); nach einigem Zaudern auch Holland '). Nur Frankreich garantirte die pragmatische Sanktton nicht, und nahm keinen Theil am Frieden.

So ward endlich Elisabeths von Parma sehnlicher Wunsch erfüllt. Ihr Sohn, Don Carlos, nahm Besiz von Parma und Piacenza; der Großherzog von Tostana, der lezte der Mediceer, erklärte ihn als Erben seines Hauses, und nahm spanische Besazung in Livorno auf. Der noch mindersährige Infant ging nach Florenz, um allda bis zu erlangter Großjährigkeit zu verbleiben.

<sup>1) 1731. 16.</sup> Märj.

<sup>2) 27.</sup> Juli-

<sup>3) 1732. 20.</sup> Febr.

# Achtes Kapitel.

Der Krieg über die polnische Konigsmahl.

#### S. 1.

Bahlgeschichte. Rrieg in Polen.

König August II. in Polen, Kurfürst von Sachsen, starb im Jahr 1733 '). Er war ein talentreicher, in Sitten liebend, würdiger, lebendstroher Mann, ein großer Freund der Kunste (zumal der französischen, den vaterländischen jedoch wesniger hold), dabei in den Geschäften des Kriegs wie des Friesdens wohl erfahren, muthig und frastvoll. Aber durch Hang zur Berschwendung und Sinnengenuß, durch Fahrläßigkeit, Leichtsinn, Laune und herrischen Sinn verdunkelte er den Anhm jener gusten Anlagen, und schmälerte sein eigenes und seines Bolkes Glück.

Rach seinem Tode wurde ganz Europa bewegt burch ben Streit um ben Polnischen Thron. Ungeachtet des fortschreistenden Berfalls dieses Reiches, ungeachtet der schon seit langem und allerneuest unter August II. erschienenen Herabwürdigung des Königthums durch tiefgewurzelten, anarchischen Abelstroz, hielten dennoch der Prinz August von Sachsen, des verstorbenen Königs Sohn, und Stanislaus Lesczinsty, welcher schon früher einmal zu seinem Unglück diesen Thron bestiegen, denselben des angestrengten Ringens werth, und glaubten die europäischen Mächte jede nach ihrem besondern Standpunkt, es thue Noth, für Stanislaus oder für August das Schwert zu ziehen. Bon Cabir bis Archangel wurde der Bölker Gold und Blut gesordert zu Entscheidung des Sarmatischen Thronstreits.

Französisches Gold und französische Unterhandlungekunst versichafften bei dem zur Königswahl versammelten polnischen Reichstag dem Schwäher König Ludwigs XV., Stanislaus Lesczinsky, den Sieg durch Stimmenmehr 1). Aber nach wenigen Tagen erwählte die Gegenpartei, welche sich von Warschau nach Praga hinüherbegeben, den Kurfürsten Friedrich August von Sachsen

<sup>1) 1.</sup> Febr. 2) 12. Sept.

zum König. Diese zweite Wahl war meistens das Wert Rußlands, welches seiner Empsehlung durch herbeieilende heeres, massen Rachdruck gegeben, und Destreichs, welches in ähnlicher Absicht von Schlesien aus ein Truppenkorps an die polnische Grenze gesendet. Beide Mächte mußten einen französisch gesinntm König von Polen scheuen. Rußland sah badurch seinen seit langem behaupteten Einsluß in diesem Reich schwinden, und Destreich fürchtete überall die Berstärtung der bourbonischen Macht. Gleichwohl war Destreich, obschon wider Stanislaus, doch ansangs nicht für August bestimmt. Es hatte einen Prinzen von Portugal vorgeschlagen. Da erkauste Sachsen das Bündniß Destreichs durch Garantie der pragmatischen Sanktion, und verstärkte hierdurch das Uebergewicht seiner Partei.

Rönig Stanislaus war nach Warschau gekommen. Ein russisches heer vertrieb ihn von da, verfolgte ihn bis Danzig und eroberte nach langwieriger Belagerung diese Stadt'), aus welcher der König nur mit äußerster Gefahr — es war von Russland ein hoher Preis auf sein haupt gesezt worden — entram. Jezt ward August III. in ganz Polen ohne Widerstand anerstannt. Stanislaus selbst, um unnüzes Blutvergießen zu vershüten, forderte die Ration auf, sich seinem Feinde zu unterwersen. Frankreich, durch zu große Entfernung abgehalten, hatte nicht vermocht, ihm wirksamen Beistand zu leisten; blos fünfzehnhunden Mann wurden, wie der Ehre willen, aufgeopfert in einem tolltühnen Bersuch zur Rettung Danzigs.

## **§.** 2.

## Die Bourbonischen Bofe mider Deftreich.]

Der Jorn Frankreichs, welchem Polen und Aufland unerreichber waren, siel jezt auf ben Kaiser, welcher vergebens ben Antheil läugnete, welchen er an Augusts Wahl durch Intriguen und Rüstungen genommen. Doch stand es allerdings Frankreich übel an, deßhalb zum Krieg zu schreiten, da es Selbst noch weit offenbarer durch Bestechung und Ränke die Wahl auf Stanislaus gelenket. Aber man wollte blos einen

<sup>1) 1734. 28.</sup> Jun.

Borwand des Krieges, bessen eigentlicher Grund die zu Tage liegende Schwäche Destreichs, nächst der Erbitterung über ein sehls geschlagenes Unternehmen, war. Der Cardinal Fleury, durch die kriegslustige Partei bestürmt, konnte nicht länger sein friedserstiges System behaupten, wenn er den Vorwurf, daß er den Krieg nicht verstände, nicht rechtsertigen wollte. Also sandte Frankreich noch in demselben Jahr 1733, wenige Wochen nach der Wahl, seine Heere gegen den Rhein und nach Italien. Mit Sars dinien war schnell der Bund gegen Destreich geschlossen, freudig trat auch Spanien bei '); beide Mächte ohne irgend einen Grund, als die Lust nach mehrerem Italischem Land und die günstige Gelegenheit zur Beraubung des verlassenen Destreich.

Denn vergebens rief ber Raiser bie Seemachte um hilfe. Robert Balpole, durch Fleury überzeugt, daß Destreich zu Augusts Wahl mitgewirkt, hielt folches für einen triftigen Grund zum Rrieg, oder stellte sich so an. Daher verweigerte er dem Raiser ben Beistand, welchen von den Seemächten zu empfangen Destreich gewohnt war, und vermochte auch holland zur Neutralistät, nachdem Fleury versprochen, den Krieg nicht auf niederländischen Boden zu wälzen.

Ohne Englands Geld und Waffen aber war der Kaiser zu schwach gegen Frankreich und dessen Berbündete. Die russische Hilfe war entfernt und unzureichend, und das teutsche Reich, welches wegen Berlezung seines Gebiets den Krieg an Frankreich — wiewohl unter Protestation der Wittelsbach'schen Fürsten von Köln, Baiern und Pfalz — erklärte 2), war unbehilfslich und traftlos wie immer.

Also besezten die Franzosen unter dem Marschall von Berwit, fast ohne Widerstand, ganz Cothringen, gingen auch über den Rhein und eroberten Kehl. Ein verbundenes französischsardinisches Heer unter dem König von Sardinien, Karl Emmanuel, und dem Marschall Billars, drang in Mailand, und eroberte das ganze herrliche Land. Zu gleicher Zeit landen spanische Truppen in Tostana, Don Carlos erkart sich als großjährig, tritt die Regierung von Parma und Piacenza an, und führt ein Heer gegen Reapel.

## §. 3.

#### Arieg am Rhein und in Italien.

Diefes Alles geschah noch in bemfelben Jahr 1733. Im folgenden und nächstfolgenden vertheibigte Deftreich fich zwar nothburftig, erfuhr aber noch größeres Unglud. Denn wiewohl am Rheine Pring Eugen, Deftreiche langfahriger Schuger, ben heerbefehl führte, so blieb doch der graue Seld mit seinen schwachen übelbeschaffenen Truppen gegen die überlegene Feindesmacht nothwendig im Nachtheil. Er fah tummervoll ben Kall Philipps burge und bie Ausbreitung ber Frangofen am Rheine 1). Entzweiung bes Reiches, wie früher schon oft, gab ben Fremben ben Sieg. Baierns feindselige Stellung - von feinen Planen auf's habsburgische Erbe herruhrend - zwang Deftreich zu Gegenruftungen und lahmte feine Rraft gegen Frankreich. Im folgens ben Jahre tam zwar eine Ruffifche Silfeschaar heran; aber ber Widerstand Baierns erschwerte ihren Bug durch die Dberpfalz; und Eugen, wiewohl jezt die Fortschritte Frantreichs hemmend, blieb bennoch außer Stand, etwas Entscheidenbes au thun.

In Italien aber mar Destreichs Unglud vollendet. heerführer Mercy verlor Schlacht und Leben bei Parma 2), Ronigsed ward bei Guaftalta geschlagen, bald blieb bem Raifer nichts ubrig in Oberitalien, als bie Feste Mantua. Bu gleicher Zeit gingen Reapel und Sicilien verloren, bie herrlichen gander, ju beren Behauptung dem Raifer nichts fehlte als die Liebe bes Bolfes. Das fpanifche Beer, unter bem Bergog von Montemar, schien nicht ftarf genug, um die burch viele feste und schwierige Gebirgelagen geschütten Reiche gegen östreichische Heeresmacht, ber eine gahlreiche Rationalmilig Aber bie östreichische Regierung mar Seite ftund, zu erobern. ber Nation verhaft. Der Unterschieb ; in Sprache, Sitten und Denkungsart, zwischen ben Gingebornen und ihren fremden Beherrschern, welche bie Runft nicht verstanden ober es verschmähten, fich mit jenem durch fluge Schonung zu befreunden, manche Bar-

<sup>1) 1734.</sup> 

ten, jumal im Con ber Berwaltung, manche Asuferungen bes Uebermuthes und ber solbatischen Willfür hatten die Böller Reapels und Siciliens bermagen erbittert, bag bie Landwehr ber beiben Reiche, anstatt bie Anstrengungen ber öftreichischen Truppen gu unterftugen, theils ohne Schwertschlag fich verlief, theils ju ben Spaniern übertrat, und eifrigft mithalf, bie Raiferlichen ju ver-Also verloren biese ben Muth; neapolitanische Bauern schlugen bie Rerntruppen Deftreiche; biefe suchten ihr Beil in Festungen. Da brangen die Spanier fast ohne Widerstand nach Reapel, beffen Schluffel man Don Carlos bis Averfa entgegentrug. Gine einzige Schlacht noch magte ber Pring von Bel monte bei Bitouto; fle ging verloren, mit ihr bas gange Reich. Auch nach Sicilien gingen bie Sieger über mit bemfelben Erfolg. Die gange Infel, mit Ausnahme einiger Festen, huldigte jubelnd Don Carlod. In Palermo wie in Reapel warb er jum Ronig ausgerufen und hielt triumphirenden Ginjug. Auch die Festen dies e und jenseits ber Meerenge fielen der Reibe nach 1); bie Besagungen murben meift friegegefangen,

Die spanische Armee, nachdem Don Carlos zum König beider Sicilien gefrönt und diese Eroberung vollendet mar, eilte nach Oberitalien, zuerst den Stato degli Presidit einzunehmen und dann zur Berstärfung des großen verbündeten Seeres, welches, das einzige Mantua undezwungen zurücklassend, bereits gegen die Tyrolischen Passe stürmte.

# **§.** 4.

# Friede ju Bien. 1735.

Aber die plozliche Friedens Botschaft fezte den Siegern ihr Ziel. Zurnend vernahmen Spanien und Sardinien, daß in Wien die Präliminarien zwischen Frankreich und dem Kaiser geschlossen worden 2), und daß Destreich nicht ganz aus Italien verdrängt sey. Denn der Cardinal Fleury, zum Friedenssystem zurücklehrend, eröffnete, nachdem einige vermittelnde Borschläge der Seemächte von beiden Parteien waren verworfen worden, unmittelbare, geheime Unterhandlungen mit dem Kaiser zu Wien.

<sup>1) 1734, 1735.</sup> 

<sup>2) 1735, 3.</sup> Oft.

Ein schneller Erfolg fronte bieselben, da beide Ministerien gleich aufrichtig den Frieden wünschten, und das angelegenste Interesse beider in Frankreichs gemäßigten Borschlägen Befriedigung fand.

-Gemäß biefer Praliminarien wurde Rurfurft Auguft von Sachien als Konia von Volen erfannt. Stanislaus behielt ben koniglichen Titel und follte Lothringen und Bar lebende länglich besigen; nach feinem Tobe follten Diefe gander mit völlige Souverainetat an Franfreich fallen. Der bieberige Bergog von Lothringen, Frang, erhielt gur Schabloshaltung Die Am wartschaft auf Tostana, und bis zum wirklichen Anfall eine jahrliche Entschädigungesumme. Dem Infanten, jezigen Romg Don Carlos, blieb Reapel und Sicilien, nebft bem Stato begli Prefibii und ber Insel Elba; aber er trat bagegen Parma und Piacenga an ben Raifer ab. Auch befam biefer feine verlornen oberitalischen gander gurud, mit Ausnahme ber Landschaften Novarese und Bigevanasco, und einiger anderer Mailandischer Berrichaften, welche gur Befriedigung Gars biniens bestimmt wurden. Franfreich endlich - was auch von Destreich als hauptmotiv seiner großen Abtretungen erflart warb - garantirte bie pragmatische Santtion.

Wegen dieser Garantie und wegen der Behauptung des Polnischen Thrones für K. August nahm K. Karl VI. die Glück
wünsche seiner Hosseute, als wäre er Sieger, an. Die Belt
aber hielt die beiden Punkte für allzu theuer erkauft durch die Abtretung der gedoppelten Sicilischen Krone. Man fand eine
näher liegende Erklärung in Destreichs Schwäche. Auch glaubten
Sardinien, Sicilien und Spanien, daß ein Mehreres hätte sollen
verlangt werden, daher sie anfangs den Beitritt verweigerten,
und nur durch ernstes Orohen Frankreichs dazu konnten vermocht
werden.

Eine Menge besonderer Traktaten, Acceptations, und Cessions, urkunden u. f. w. war indessen noch nothig, um den Definitiv Frieden in's Reine zu bringen. Erst am Sten Rovember 1738, kam derselbe, gleichsalls zu Wien, zu Stande; und erst im folgenden Jahre erfreute man sich der allseitigen Ratissication. Blos jene des teutschen Reichs, zum Glück die unbedeutendste,

unterblieb, weil der Raiser noch vor der Erstattung des vom Reichstag darüber verlangten Gutachtens ftarb.

Während der legten Berhandlungen war der Großherzog von Lostana, Johann Gafto, der legte feines berühmten haufes, gestorben 1). Der herzog Franz von Lothringen tam baber fogleich zum Besize des schönen Debiceischen Erbes.

# Reuntes Kapitel.

Ruffifche Gefdichten. Zurfenfrieg.

## S. 1.

#### Ratharina. I. 2).

Einen fast gleich verlustvollen Krieg, wie jenen wegen der polnischen Königswahl, führte K. Karl VI. am Abend seines Lebens in Allianz mit Rußland gegen die Pforte. Bor der Erzählung desselben ist jedoch die Rachholung der russischen Gesschichte nöthig.

Der Kaiser Peter M. starb im brei und fünfzigsten Jahre seines Alters 3), unter hestigen Schmerzen und fast plozlich, so daß er nicht mehr vermochte, seinen lezten Willen über die Thronssolge niederzuschreiben. Ein Jahr vor seinem Tode zwar hatte er seine Gemahlin, Katharina, in Mostau feierlichst zur Kaiserin krönen lassen 4). Aber kurze Zeit darauf drohte derselben schwere Ungnade. Der Bruder einer ihrer Hofdamen, der Kammerherr Moens, wurde zum Tod, seine Schwester zur Knute verurtheilt, wegen empfangener Bestechung, wie man angab, nach einer kühnen Muthmaßung aber wegen des Verdachts geheimer Liebe. Immershin schien der Fall ihrer Günstlinge eine Borbedeutung ihres eigenen Sturzes. Da starb Peter M., und Katharina bestieg seinen Thron. Diese lezte Erhöhung des "Madchens von Martenburg"

<sup>1) 1737, 9.</sup> Juli.

<sup>2)</sup> Beber's verandertes Rufland. Bufching's Magazin Th. III. Mem. du regne de Chatherine; à la Haye. 1728.

<sup>3) 1725, 8.</sup> gebr.

<sup>4) 1724, 18.</sup> Mai.

bewirkte vornehmlich Fürst Menczikow, welcher durch Peters Bertrauen und Gunst aus einem Bäderjungen zum Feldherrn und Minister gemacht, solchen Glückes sich würdig zeigte durch Gest und Muth. Auf seine Beranstaltung, theils bewogen durch des klugen Erzbischofs von Nowogorod Bersicherung, der Gaar habe vorgehabt, seine um's Neich so hoch verdiente Gemahlin zu Nachfolgerin zu erklären, theils überrascht durch das plözliche Auftreten der preobrasch en stischen und seme nowstischen Garbe, und durch tumultuarisches Zurusen der Freunde Ratharinens, erkannten noch an dem nämlichen Tag, an welchem Peter gestorben, der Senat, die Feldherren, die Bojaren, alle Großen und das Bolk, dieselbe als Kaiserin. Sie aber versprach, der unglücklichen Alexei Sohn, Peter, zum würdigen Reichserben zu bilden, die Anhänger des Hauses Komanow also beruhigend.

Nur zwei Jahre mahrte Katharinens Herrschaft. Sie führte bieselbe mit Alugheit und Kraft, unter Mitwirkung eines geheimen Rathes, worin Menczikow und ber gleich kluge Bicekanzler Ostermann die gewichtigsten Stimmen hatten. Rußlands Ansschen im Ausland erlitt keine Berminderung, ja es vergrößerte sich das Reich durch neue Eroberungen in Persien. Bei der damaligen Theilung Europa's zwischen der Wiener und der Ham növerischen Allianz ergriff Katharina die Partei Destreichs, wo zu Kürst Menczikow, meist aus persönlichen Gründen, sie bestimmte. Denn der Wienerhof hatte sich dem Bermählungsplan von Menczikows Tochter mit dem Großfürsten Peter Alexiewitsch geneigt erwiesen. Auch der Entwurf der Kaiserin, dem Gemahl ihrer ältesten Tochter, Anna, dem Herzog Karl Friedrich von Holstein, die Krone Schwedens zu verschaffen, wurde begünstigt durch jenes Bündnis.

Im übrigen war Natharinend Regierung ohne großen Einstuß auf die allgemeinen Angelegenheiten. Sie starb ') im acht und breißigsten Jahre ihres Alters an den Folgen übermäßigen Sinnen genusses, zumal des Weines. Ihr lezter Wille gab dem Entel Peters das Reich und empfahl ihm die Vermählung mit Mengitows Tochter; auch verfügte er, daß wer schon ein anderes Reich

<sup>1) 1727, 17.</sup> Mai.

befize, und wer nicht ber griechischen Kirche angehöre, Auflands Kaifer nie sepn konne.

#### §. 2.

# peter II.

Peter II., Alexiewitsch, war noch unmundig. Fürst Menczitow, jezt auch herzog von Ingermanland und Oberfeldherr aller russischen heere, sollte bis zur Großiährigkeit des Czaars die Regentschaft führen. Aber sein Stolz empörte die mostowitischen Großen, und seine Selbstsucht, die tein Ziel des Emporsteigens tannte, verbarg ihm den Abgrund längs des glatten Pfades, den er vermessen wandelte. Die Berlobung seiner Tochter mit dem zwölfsährigen Kaiser versprach das Reich in sein haus zu bringen, und in denselben Tagen stürzte ihn der junge Knäs Dolgorouty, des Czaars Jagdgefährte und Liebling. Menczitow ward seiner Mürden, ward seiner Schäze beraubt und mit seiner Familie nach Sibirien verwiesen 1). Menczitow in bessen zeigte sich durch Standhaftigkeit noch größer als sein Unglück.

Diese Hof-Revolution ward das Reich kaum inne. Die Bers waltung ging in den gewohnten Formen, und der Czaar gehorchte jezt den Dolgorouty's, wie früher Menczikow. Eben sah sich dieses ehrgeizige Haus der Bollendung seines Glanzes nahe; eine Dolgorouka war dem Kaiser verlobt, als der durch Bers gnügungen geschwächte Jüngling plozlich starb 2).

## **§.** 3.

#### Anna I.

Abermal war das Reich verwaist. Die Großen deffelben, die Dolgorouty's an der Spize, und zumal der höchste geheime Rath, aus acht der vornehmsten häupter bestchend, gedachten diesen Umstand zur Beschränkung der Kaisermacht zu nüzen. Das Beispiel Schwedens lockte sie. Also ward beschlossen, die Tochter von Peters M. Bruder Iwan, welcher jenem wegen Schwäche den Thron abgetreten, Anna Iwanowna, verwittwete herzogin von Kurland, zur Kaiserin auszurusen, wosern sie zuvor

<sup>1) 1727.</sup> Gept.

<sup>2) 1730, 29.</sup> Jän.

eine Wahlkapitulation unterschriebe. Diese Kapitulation besagt eine Theilung der Gewalt zwischen der Kaiserin und jenem hohen , Rathskollegium. Ohne des lezten Bewilligung sollte weder Krieg noch Frieden geschlossen, keine Steuern ausgeschrieben, keine Domaine veräußert, keine wichtige Bedienung vergeben, kein Edwann mit Tod oder Considertion bestraft werden. Auch die Bermählung der Kaiserin oder Ernennung ihres Nachsolgers sollte nur mit Theilnahme des Rathes geschehen.

Unna unterschrieb. Aber kaum hatte fie Besig genommen vom Thron, als sie ben Bertrag gernichtete. Die unumschränkte Macht wurde wieder hergestellt, ber Wunsch bes Bolkes als Grund awgegeben, ben Urhebern ber Kapitulation — verziehen.

Die Raiserin Anna trat von den perfischen Eroberungen bes großen Peter eine Proving, Giblan, an Schah Rabir, den Aprannen, wieder ab; weil sie den Bürger der Rationen ehrte, die übrigen, Daghestan und Shirwan, venließ sie wegen der Einfälle der Krim'schen Tartaren.

Dieselbe Anna unterstügte den Aurfürsten August von Sach sen in seiner Bewerbung um den polnischen Thron. Ihr Feldsherr Münnich vertrieb Stanislaus und eroberte Danzig. Bald barauf führte Münnich Krieg gegen die Pforte.

# **s.** 4.

# Eürfenfrieg.

Sultan Admed III. war im Jahr der Erhebung Anna's vom Thron gestürzt worden durch eine Empörung der Janitscharen, welche seinen Neffen Mahmud II. aus den Gefängnissen des Serails hervorzogen und zum Herrscher ausriefen. Achmed verkummerte in demselben Gefängnis.

Wider Mahmud maffnete Rußland wegen Grenzverlezungen, und weil Annens Liebling, Ernst von Biron (ber Kurlander, welchen nach Erlöschung bes Hauses ber Kettler ber Kaiserin Wort zum herzog von Kurland erhoben), den gefürchteten Münnich gern vom Hof entfernte. Münnich, ein Riedersachse, in den teutschen heeren unter Eugen und Marlborough gebildet, nachmals aber in polnischen, schwedischen, endlich in rußsischen Dienst übergetreten, war schon unter Peter M., der

alle Talente hervorzog, zu großem Einfluß gelangt. Roch hoher ftieg er unter ben folgenden Regierungen. Biele neue Einrichtungen im Kriegswesen, zumal das Cadettencorps, und die wichtige utrainische, von Goldaten-Kolonien vertheidigte Linie, rührten von ihm her; seine Thätigfeit war ohne Grenzen, aber auch seine Harte. Die Barbarei seines Heeres bandigte er durch noch grössere Barbarei. Dadurch besiegte er die Turken, und erfüllte die weiten Steppen am schwarzen Meer, alles Land von der untern Donau bis zum Don mit Leichengeruch, ganz Europa mit grauen voller Bewunderung.

Schon im ersten Feldzug ') überschwemmte bas ruffische heer bie gange Rrim. Aber Feindesschwert und Seuchen tobteten über 30,000 Mann. Munnich eroberte Peretow und in Berbindung mit Laden ben Preis bes Friedens am Pruth, bas wichtige Affom. Bahrend schnell bewegliche Tartaren-Schwarme unaufhörlich alle Stellungen ber Ruffen beunruhigten, jog bas hauptbeer gegen Dczatow. Zwanzigtaufent Eurten, Arnauten und Boenier, vertheidigten biefe burch Ratur und Runft mohlverwahrte Feste. Rationalhaß und friegerischer Gifer entflammten fie. Den Ruffen mangelte bas nothige Belagerungsgerath. Alfo gab Munnich, nachdem er einige Bomben in Die Stadt geworfen, ben Befehl jum Sturm. Einige Tage lang ward vergebens gefturmt, unter ungeheurem Menfchenverluft. Da flogen, von ben Bomben entzundet, zwei Pulvermagazine auf, einige Taufend Menfchen gingen babei ju Grunde. Bahrend bes Entfegens brachen Die Sturmenben ein, fanden gleichwohl noch muthenbe Gegenwehr, und eroberten endlich einen Schutthaufen. Huch biesen Schutts haufen suchten die Demanen wieder wegzunehmen, und verloren 20,000 Mann in bem vereitelten Berfuch.

**§.** 5.

# Friede ju Belgrad. 1739.

Indessen hatte auch Destreich, in Gemäßheit alterer Trattaten, für Rußland fich bewaffnet. Gerne hatte Raiser Karl VI. ben Frieden erhalten; er fürchtete jede neue Berwicklung, die seiner

<sup>·1) 1736.</sup> 

Tochter und ber pragmatischen Santtion erwa Gefahr bringen mochte. Auch war vom Reich wenig hilfe zu erwarten. Dennoch entfchloß er fich aus Bundestreue jum Rrieg. Aber Eugenins fehlte. Alle Anstalten waren schlecht, es mangelte Geift und Dath. General von Sedenborf fichrte ein gabireiches Beer an die tim kische Grenze; hunger und Seuche rieben einen großen Theil de von auf. Gein Rachfolger, Graf Dliver Ballis, hatte fein Munnich jog burch bie Molbau, fich ihm ju befferes Blud. nabern; allen hinderniffen, welche die Ratur bes gandes und ber Widerstand bes Feindes ihm entgegensezten, Troz bietend. Unter großem Berluft brang er fortan weiter. Bei Stawutfchan, wo ber Gerastier, Beli Pafcha, ihn aus feiner gunftigen Stel lung bart bedrängte, erfocht er mit gleich großer Runft als Lapfers feit einen glanzenden Sieg '). hierauf fiel bie Refte Chotim, und unterwarf fich bie Moldau bem ruffifch gefinnten Aurften Rantemir. Schon wollte er bie hand bem öftreichischen heere teichen, als die Rachricht von bem zwischen bem Raiser und ber Pforte gefchloffenen Geparatfrieben feinem Fortidreiten Biel feste.

Die öftreichischen Truppen, unter Mallis, hilbburghausen und Rhevenhüller, waren wiederholt geschlagen worden, bei Banjaluka und am Timok und endlich entscheidend bei Krozka an der Donau. Zehntausend Mann hatten auf dem lezten dieser Schlachtfelder geblutet. Da sehnte der Kaiser und sehnte seine Erbtochter sich nach dem Frieden um jeden Preis. Die Grasen Mallis und Neuperg unterhandelten denselben übereilt und, wie man nachher behauptete, mit Ueberschreitung ihrer Bollmacht. Der lezte versprach im Lager vor Belgrad die Abtretung dieser Hauptseite und ganz Serviens, dann der östreichischen Mallachei, endlich auch Orsowa's und eines Theils von Bossnien an die Pforte. Das Temes warer Bannat jedoch sollte dem Kaiser bleiben I. Dieser Friede ward auf 27 Jahre gesschlossen.

Die ganze Kriegslaft lag jezt auf Rußland. Sonach ward biefes gleichfalls jum Frieden geneigt, welcher auch unter Bers

<sup>1) 1739, 28</sup> Hug.

<sup>2) 1.</sup> und 18. Gept.

mittlung des franzöfischen Gesandten Villenenve in Belgrad zu Stande kam. Außland gab darin seine Eroberungen sämmtslich zuruck, mit Ausnahme Affow's, welches jedoch geschleift ward. Die Pforte erkannte den russischen Kaisertitel. Mandze Unbestimmtheiten über wichtige Interessen blieben aber bei biesem wilig geschlossenen Frieden zurück. Sie wurden Samen oder Bormand zu neuen Kriegen.

**9.** 6.

Shab Radir. Indifche Befchichten.

Wir haben I ben Rameeltreiber RulisChan durch Gud und Gewalthat jum Beherrscher Persiens unter dem Namen Schah Radir sich aufschwingen sehen. Mit starkem Arm hatte derselbe die Türken jur Wiederabtretung von Armenien und Geors gien gezwungen; die Kaiserin Anna von Rußland gab ihm freiwillig die Provinz Ghilan zurück, welche Probe der Gunst uber auch die Erditterung der Pforte gegen Rußland vermehrte. Wer der wichtigste Zug dieses furchtbaren Emportommlings war gegen des großen Moguls Reich.

In Indien, allwo Babur, ber Timuribe, am Unfange bes 16ten Jahrhunderes den glanzenden Thron diefes großen Dos gule in Delhi errichtet, nach ihm 2) aber fein Gohn und Entel Humaiun und Afbar ) unter blutigen innern und äußern Kries gen beffelben herrschaft über gang Bengalen und Decan und noch andere indische Reiche ausgebreitet hatten, stand unter den Rachfolgern biefes lobenswurdigen Fürsten nur ein großer Mann noch auf, Aureng Beb 4), ein Urentel Atbard. Alle übrigen erfchienen entweber als verächtliche Wolluftlinge ober als schands liche Berbrecher. Rriege ber Bruber gegen Bruber, ber Gohne gegen Bater, find bie Gefchichte fast jedes Tages, und felbst Aus reng=Beb, nachdem er bie Emporung feines alteften Brubers gegen ben Bater gludlich niebergeschlagen, feste noch bei Lebzeiten biefes Baters burch freche Gewalt fich auf ben Thron, beffen er jeboch burch eine lange, nach Innen und Außen glorreiche, Regies rung wurdig erschien. Riemals ift bas Mongolische Reich in In-

<sup>1)</sup> f. oben Rap. V. S. 81.

<sup>2) 1530.</sup> 

<sup>3) 1530 - 1605.</sup> 

<sup>4) 1659 — 1707.</sup> 

von Friedens Jahren hindurch beglückte er es durch kinge Berwaltung; und als der Aufruhr mehrerer Basallen-Könige, wie jener von Bisapour und Golconda, noch mehr aber die emporsstrebende Macht der Maratten-Fursten Sewagi und Sembagi ihn in die Waffen riesen; so schlug er mit starter Hand alle seine Feinde nieder, eroberte nach allen Richtungen hin viel köstliches Land, und gebot 700 Stunden weit von Nord nach Sud und von Ost nach West. Er starb, neunzig Jahre alt.

Die Geschichten seiner Sohne und Entel sind nur durch Uns glücksfälle und Berbrechen bezeichnet. Eilf derselben starben binnen eben so vielen Jahren gewaltsam. Der blutbesprizte Thron wechselte für und für seine Besizer nach dem Willen übermächtiger Beziere. Da erhoben die Statthalter und die tributbaren Fürsten, der Kaiser Schwäche gewahrend, die Fahne der selbstständigen Herrschaft. Bor allen mächtig ward der Subbah von Decan. Auch die Maratten tamen wieder empor; der vielgetheilte Zustand des Landes, wie in den Zeiten der gradischen Herrschaft, tehrte wieder.

In den Zeiten dieser heillosen Zerrüttung, als der schwache Mahmud den Namen des Kaisers führte, that Schah Rabir seinen Einfall in Indien '), gerusen von dem Subbah von Decan, wie Biele berichten, nach Andern aus Eisersucht gegen die wachsende Macht der Maratten. Als der Oberfeldherr des Reiches, Dowran, in einem Gesechte gefallen war, ohne entscheidende Schlacht, ergab Mahmud sich und sein Reich der Gnade Schah Radir's. Dieser zog als Sieger in Delhi ein, sorderte gegen 200 Milliogen Thaler Brandschazung, und ließ, als man sie verweigerte, hunderttausend Menschen schlachten, brachte alle verborgene Schäze durch Foltern der muthmaßlich darum Wissenden zu Tage, und raubte also mehr als das Doppelte dessen, was er gesordert hatte.

hierauf vermählte Nabir Schah feinen Sohn mit einer Entelin Aureng . Beb's, vereinigte bie Länder westlich am Indus mit seinem Reich und zog heim nach Persien, ben Schattentaiser Mahmud

<sup>1) 1739.</sup> 

auf dem mongolischen Thron lassend. Aber dieser Thron blieb von nun an schwach und wantend.

Der Besieger Indiens und Candahars, welchen die Pforte fürchtete und Rußland ehrte, wurde nachmals geschlagen von den Lesgiern, einem kleinen Kaukasischen Bolt, welches für seine Freiheit stritt. Diese Begebenheit veranlaßte einen neuen Krieg mit den Türken 1), worin diese bei Eriwan eine große Riederlage erfuhren und abermal das Friedensgesez ihres Siegers empfingen.

Rach vielen Chaten ber unmenschlichsten Grausamkeit, nach Berödung vieler Provinzen durch ben von ihm ausgehenden Schrecken, wurde Schah Rabir endlich in einem Aufruhr seiner eigenen Leibwache getödtet 2).

#### S. 7.

#### Revolutionen in Rugland.

Wir tehren zu ben ruffisch en Geschichten gurud. Die Sache ber fpanischen Erbfolge hatte nicht nur ben Dabriber Sof, fondern bie gange biplomatische Welt und die Heere von halb Europa in langdauernde und heftige Bewegung gefegt. von Großbrittannien war als große Rational - Angelegenheit bon ber Ration Selbst und ihrem großen Rath entschieden worden, jeboch nicht ohne theils friedliche, theils feindliche Theilnahme außerer Machte, beren Unerfenntuiß ober Gemahrleiftung man gur Befraftigung ber mittelbar gang Europa berührenden Sache für nothig hielt. Die Berhandlungen über bie pragmatifche Sants tion gur Bestimmung ber oftreichifchen Erbordnung beschäftige ten eine Reihe von Jahren hindurch alle Kabinete, und schienen jenem von Bien ber angestrengtesten Sorgfalt bedürftig, fo wie ihre Berichtigung bes hochsten Preises werth. Dennoch ift fpater über biefe Erbschaftesache ein achtjähriger, fast allgemeiner Rrieg in Europa entbrannt. Gelbft bie Wiederbefezung bes in Dhnmacht und politische Unbedeutfamteit gesuntenen polnischen Thrones toftete den Welttheil einige blutige Jahre. In Petersburg aber, fo wie in Stambul, feben wir die Thronfolge burch bas

<sup>1) 1745.</sup> 

<sup>2) 1747 15.</sup> Mai.

v. Rotted Gefch. &r 26.

Diktat eines Herrschers ober einer Partei, ober burch schnell vollsbrachte Revolutionen im Palaste ober in einer Kaserne geregett, umgestoßen und neu geordnet, ohne andere Theilnahme Europa's als jene der neugierigen Betrachtung, ober etwa des geheimen Einstusses eines oder des andern die Intrigue liebenden Gesandten. Diesen Bortheil der Freiheit von fremder Einmischung verdankte Rußland wohl meist seiner entsernten und schwer angreisbaren Lage, dann auch der noch sehr unvollständigen Kenntniß der du maligen Diplomaten von seiner seit Peter M. entwickelten Krastissüsse und badurch gesteigerten politischen Bedeutung; den schnellen Wechsel der Umwälzungen aber der Barbarei und der despotischen Berfassung des Reiches.

Wir haben 1) bie Kaiserin Anna Iwanowna nach bes jungen Czaars Peters II. Tob burch eine ehrgeizige Partei von Großen auf ben Thron erhoben, Dieselben Großen aber von bet geträumten Mitherrschaft durch Unna's Willen herabgefturgt ges Die Raiferin Anna ftarb am 28ten Ottober 1740. In ihrem legten Billen hatte fie, gemäß ber in Peters M. Gefeg begrundeten Bollgewalt, ben faum gebornen Sohn ihrer Schwefter-Tochter, 3man, jum Radyfolger ernannt. Der Raiferin Schwefter namlich war Ratharina, herzogin von Medlenburg; ber felben Tochter, Unna, murbe nach Oftermanns und lower wolds Rath an den Prinzen Anton Ulrich von Braum fcmeig-Wolfenbuttel vermahlt, und gebar von bemfeiben ben genannten Iman. Es murbe aber gur Regentschaft bis ju bes Knaben Bollburtigfeit nicht feine Mutter, nicht fein Bater, fondern der Gunftling Ernft von Biron bestimmt. Derfelbe in Berbindung mit bem Rabinet, bem Genat und ben Relbherren, follte ben Rachfolger ernennen, falls Iman unbeerbt fturbe.

Rur wenige Lage mahrte Biron's Regentschaft. Der Felds marschall Munnich, im Einverkandniß mit der Mutter bed Raisers, die ihre Zurucksezung bitter empfand, stürzte den Gorglosen. Den 20ten Nov. um Mitternacht ward auf Munnichs Befehl Biron mit seiner Gemahlin durch die preobraschenstische Garde aus dem Schlafe gerissen, gebunden, sofort auf Schlusseb

<sup>1)</sup> G. oben §. 3.

burg gefangen gefezt (fpater verurtheilt und nach Sibirien geschieft), und hiernach Iman's Menter, Unna II., jur Großs sirftin und Reicheregentin erklart.

Aber auch Anna's Gewalt war nicht von Dauer, Roch lebte Elifabeth, Peters M. Tochter, beren Rabe-Recht burch Unnens und Imans Erhöhung verlegt schien. Gin glückliches Bageftud verschaffte ihr ben Thron. Die Regentin, fahrläßig und empfindfam, beobachtete nicht, baf Glifabeth mit ber preos brafdenstifchen Garde, ben Pratorianern Petersburgs, Bertraulichfeit pflege, bag Leftocq, Etifabethe Beibargt, burch Bestechung und Rante biefe Garbe ihr eigen gemacht. Der Regentin Gemahl aber war von ben Gefchäften entfernt. Auch Dunnich hatte fich zuruckgezogen, aus Unmuth barüber, bag ber öftreichische Minifter feinen Plan, Preufen beigufteben, vereitelt und bie Erneuerung bes Bundes mit Destreich bewirft hatte. Platid, in der Racht bes 16ten Dez. 1), erscholl von dem Quartier ber preobrafchenetischen Garbe, wohin Elisabeth in faiferlichem Schmud fich begeben hatte, ber Ruf: "Es lebe bie Tochter Peter bes Großen, es lebe bie Raiferin Elifabeth!" - Der Ruf schallte bald nach in ben Quartieren aller Regimenter, in allen Theilen ber Stadt und im Pallaft.

Die unglückliche Unna und ihr Gemahl, mit dem schuldlosen Anaben Iwan, wurden jezt eingekerkert, da und dorthin gesschleppt, endlich getrennt, und Iwan in ein Gewölbe von Schlüsselburg vergraben, worin er noch zwanzig Jahre schmachtete. Anna starb vor Gram, Anton Ulrich vertrauerte breißig Jahre in der sibirischen Buste.

Auch die Großen, welche die Ausschließung Elisabeths vornehmlich bewirft, Münnich und Oftermann, stürzte diese Umwälzung. Bu schmählichem Tode verurtheilt, erhielten sie auf dem Richtplaz die grausame Begnadigung, die ihnen nach dem Berlust ihrer Würden und Güter den-dustern Aufenthalt in einer sibirischen Einde anwies.

Die Reihe ber Umwälzung enbete fich hiedurch für einige Zeit. Ebifabeth führte 21 Jahre lang, bis zu ihrem Tode, ruhig den

<sup>1) 1741.</sup> 

Scepter. Aber die Geschichte ihrer Regierung, und wie sie gleichfalls gewaltherrisch über die Thronfolge verfügt, auch welche neue Revolutionen nach ihrem Tode statt gefunden, davon muß die Erzählung dem nächsten Abschnitte vorbehalten bleiben.

# Zehntes Kapitel.

Begebenheiten einzelner Reiche.

### S. 1.

## Spanien und Portugal.

R. Philipp V., gemuthefrant, ja zu Zeiten fast wahnstnnig, legte in einem Augenblick bufterer Stimmung feine Rrone nieder 1), und übergab fie feinem Erstgebornen, Ludwig. Derfelbe gehorchte in Allem ber Leitung feiner Stiefmutter, Elifabeth, starb aber schon im ersten Jahr seiner Regierung, worauf Philipp, burch bie Bitten ber Geistlichkeit bewogen, bie Bugel von Reuem ergriff. Er regierte noch 21 Sahre, nicht unglücklich, boch ohne Gelbstthätigkeit, ein lentsames Werkzeug in den Sangen feiner Frau und feiner Minister. Alle Magregeln der einheimischen Berwaltung, alle Berordnungen, die unter feinem Ramen erschienen, tragen ben Charafter jener herrifchen Konigin Glifabeth an ber Stirne, bespotische Willfur und Sag jeder tonftitutionnellen Alle Ueberrefte ber ehemaligen freieren Berfaffungen, Schrante. felbst bie Ramen ber alten popularen Reichsbeamten murben aufgehoben. Das Bolt ertrug es geduldig aus Mangel an politischer Ginficht, und ba im Uebrigen Manches ju feinem Beften gefchab. Rur in Religionsfachen war Philipps Regierung fo beschränkt und gehorfam, wie bie vormalige öftreichische. unter bem bourbonischen Ronig murben Auto . ba . fe's gefeiert, mehrere hundert Reger verbrannt, alle Schrecken ber Inquisition gehandhabt. Auch unter Ihm mar bie Frage: welcher

<sup>1) 1724.</sup> 

heilige als Schuspatron Spaniens zu achten fen? eine mit großer Bichtigkeit verhandelte Staatssache.

Gegen das Ende von Philipps Regierung verwirrten und verbitterten sich die Berhältnisse mit Großbrittannien, zumal wegen des Affiento, dessen Klauseln die Engländer stets ungescheuter übertraten. Spanien ließ dagegen durch bewassnete Schiffe die Kusten Amerita's gegen den Schleichhandel bewachen, und behandelte die ertappten Schleichhandler grausam. hieraus entstand ein Krieg, welcher mit in den östreichischen Successionstrieg verstochten, und erst im Nachner Frieden geendigt wurde.

Der K. Johann V. von Portugal, Sohn jenes Peter, welcher dem Bruder den Thron entrissen, war ein Stave der Geistlichkeit, zumal der Mönche, deren Einer, der Pater Gasspard aus dem Franziskanerorden, acht Jahre lang das Reich verwaltete. Anstatt die im Utrechter Frieden gewonnenen Vorstheile und überhaupt die günstige Handelslage des Reichs zu nüzen, beschäftigte sich die Regierung meist nur mit geistlichen Sachen, mit Erbauung von Klöstern, mit theologischen oder kirchlichen Zänkereien und mit Erhebung des Vischosstuhles zu Lissaben zum Patriarch at. Der heilige Bater besohnte so fromme Gessinnung des Monarchen mit dem Titel des "Allergläubigsten" Königs.

#### §. 2.

# 3 talien.

Die Fortschritte der Wissenschaft, die selbst an katholischen Höfen aufdämmernde Erkenntnis vom Berhältnis des Staats zur Kirche, mehr noch der persönliche Charafter einzelner, mit Rom in näherer Berührung stehender Fürsten, und der Stolz der übermächtigen Höfe fuhrten den Krieg gegen die historisch sehr wohl begründeten, d. h. durch den längsten Bestand geheiligten Ansprüche des Pabst thums. Aber die Päbst gaben ausdrückslich kein Recht auf; doch aus Politik vergaßen sie diejemigen, welche dem Zeitgeist am meisten widerstrebend schienen. Im Allsgemeinen behaupteten sie mit Muth und List so Bieles, als zu behaupten noch möglich war, mit uralter Kunst sich nach Zeiten, Umständen und Persönlichkeiten richtend, hier trozend, dort nachsgiebig oder buldend, so wie es der Fall erheischte.

Unter ben Pabsten bieser Zeiten ist jumal Elemens XI. (Albani) — welcher gegen Kaiser Joseph I. den ungleichen Streit mit weltlichen, Waffen versuchte — berühmt geworden durch vielsache Zerwürfniß mit fast allen Höfen, die in näherer Berührung mit Rom standen, und durch seine unglückliche Bulle "Univ genitus".

Sein zweiter Rachfolger, Benediktus XIII. ') (Urfini), war aus Furcht oder Verführung nachgiebiger gegen die Mächte. Er ließ sich lenken durch seine Vertrauten, ohne felbsteigenes Urtheil. Derselbe hat den Pabst Gregor VII. heilig gesprochen, weil man von ihm es begehrte. Aber die öffentliche Meinung erklärte sich durch fast ganz Europa laut gegen diese Canonisation.

Der staatsfluge und tapfere König Bictor Amabeus von Sicilien, und an dessen Statt nachmals von Sardinien, welcher allererst solche königliche Würde auf sein haus Savoyen gebracht, endete kläglich. Er trat um die Zeiten des Sevillere Traktats, beängstigt durch den wohlverdienten Zorn der streitenden Mächte Destreich und Spanien, welchen beiden er trügliche Berheißungen gemacht, das Reich seinem Sohne, Karl Emmanuel, ab, hoffend, dadurch die ihm drohenden Gewitter zu des schwören, aber des Sinnes, nach vorübergegangenem Sturme die Regierung von Neuem zu übernehmen. Alls er aber lezteres wirdlich zu ihun gedachte, wurde er gefangen genommen auf Beschlseines unnatürlichen Sohnes, Man trennte ihn sogar von seiner Gemahlin, der Gräfin von St. Sebastian. Trostlos starb Bistor Amade us ein Jahr nach seiner Gefangen sensgen seinen?

Karl Emmanuel indessen, nach dieser vatermorderischen Behauptung des Thrones, regierte unter Beistand seines sugen, scharfsichtigen Ministers, des Marquis d'Ormea, trästig und politisch weise. Er ordnete den Staatshaushalt, das herwesen und das Befestigungssystem seines Landes. Die Alpenpasse, deren hut seinem Hause durch die geographische wie durch die politische Stellung angewiesen erscheint, machte er start durch wohlgewählte Plaze der Bertheibigung.

<sup>1) 1724.</sup> 

## § 3.

# Schlußbetr Wichtung.

Im Gangen zeichnet biefer zweite Zeitabschnitt ber vorlies genden Periode fich burch einen fläglichen Stillftand, felbft Rudfchritt auf ben edleren Bahnen ber Civilifation, und burch einen vorherrichenden Charafter ber Schmache ober Erntebrigung im Leben und im Buftand ber Bolter aus. Es ift ber Zeitraum ber festbegrundeten Uneingeschränftheit ber Ronigs . ober Fürstenmacht in ben meiften Reichen Europa's. Rur Schweben und Polen — almo jedoch die gehässigste Aristotratie noch heillofere Früchte erzeugte — und bas allein eines vergleichungsweisen Gluck fich erfreuende England ausgenommen, bann woch bie Paar, meift auch burch ariftofratifche Tyraunei gebrudten Republiten, holland, Schweiz, Benedig, Genna u. f. f. abgerechnet, galt fouft überall in dem Welttheil nichts als bas Wort bes Ronigs, und nichts als bas Recht ober bas Intereffe ober bie Begier ber regierenben baufer. Der Staat erfcheint überall als ein emfig genüztes, mitunter als leichtfinnig ausgefaugtes Pachtgut, die Maffe ber Rationen als pflichtige Arbeiter für Rechnung bes herrn. Die ehemaligen Rationalfreiheiten waren getilgt und meift vergeffen; teine felbstftandige Rraft mehr im Staate als jene bes herrschers, feine politische Augend mehr als Geborfam. Stehende heere, an Bahl und Baffenruftung täglich furchtbarer, fragen das Mart ber Lanber und töbteten schon durch ihren Anblick jeden Freiheitsgedanken. Umdampft von Beihrauch, welchen schmeichlerische Softlinge und arglistige Minis fter unaufhörlich fpendeten, überließen fich bie Fürsten bem verführerischen Genuß ber Allgewalt, und wurden bestärft in überschwänglichen Majestätegedanken durch die theils stumme Ergebung, theils fervile Anbetung ber Bolter. Rur Englands Donarch hatte ein mahres Bolt, alle übrigen nur heerben. Selbft bie Wiffenschaft wurde Dienstmagd ber Despotie. gangen erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts war bie origo Majestatis immediata a Deo ber Alles übertonende Ruf ber Raum daß leise und schüchtern hie und ba noch eine Schule. Stimme an Sibnen's und Lode's Lehren erinnerte.

freisinnige Schrift bes großen Thomasius war in Koppenhagen durch Hentershand verbrannt worden. Wer sollte noch wagen, von Menschenrecht zu sprechen?? — Also zog die Jurisprudenz sich zuruck auf das Gebiet des Positiven; und die Politik trat auf in speichelleckendem Höslingsgewand. "Am Montesquieu (um die Mitte des Jahrhunderts) streute brittisschen Saamen in französische Erde aus; den aber die Aristofraten mit ihren damals breiten Hufen so tief niederdrückten, daß er erst im Jahr 1789 ausgehen konnte." (Schlözer.)

Die Erbarmlichkeit ber Zeit zu bezeichnen, stellten auch Religioneverfolgungen fich wieder ein. Wir haben jener in Frantreich schon früher gebacht. Aber auch Teutschland, aber and Polen murben baburch mit Trauer erfüllt. ber Erzbifchof von Salzburg, Leopold Anton Eleuther rius, Graf von Kirmian, Die in feinem Ergftift angefiedelten Protestanten seine eifernde Sand fo fcmer empfinden 1), bag über breißigtaufend ber Gebrudten auswanderten und ihre fleißigen Urme Brandenburg, Solland, Schweden, auch England und Rordamerita anboten, wo man allenthalben fie liebend aufnahm, und Blide bes Mitleids auf ihr mutterliches Cand warf. In Polen fachten die Jefuiten den haß ber fatholischen Debrheit gegen bie Diffibenten - feit bem schwedischen auch eine politische Partei - bermaßen an, daß man ihnen gewaltthätig ihre politischen Rechte entrig, ihre Rirchen gerftorte, und burch gehäufte Difhandlung ben Grund legte gum fpateen Untergang bes Reichs. Gelbst in ber Schweig, freilich von dem geiftlichen Fürstenthum St. Ga Ilen ausgehend, muthete Religions haber, welcher Bern und Zurich jum Schug ber gebrudten Loggenburger wiber bie Urfantone, nebft Glarus und Lugern, in einen blutigen Rrieg rief. Der neue gandfriebe 1712 (9. Aug.) endete benfelben noch gludlich. Schon hatte Frant reich auf biefen Burgertrieg bie hoffnung ber herrschaft über Selvetien gebaut; aber bie von außen brobende Gefahr mabnte bie Schweiger gur Gintracht. Uebrigens war bas Schweizer'sche Rand, trog mancher Bebrechen feiner bund gemischten Berfassung, in vieler Beziehung bas glücklichste von Europa.

<sup>1) 1720 — 1733.</sup> 

# Dritter Abschnitt.

Bon R. Rarle VI. Tob bis zur französischen Revolution.

# Gilftes Rapitel.

Der öftreichische Successionstrieg. Friedrich II. von Preußen 1).

#### S. 1.

Die Beltlage bei Rarls VI. Tob.

Am 20ten Oktober bes Jahres 1740 starb Raiser Rarl VI., ber lezte bes habsburgischen Mannsstammes, welcher, seitbem ber Ahnherr, Graf Rubolf, ben teutschen Thron bestiegen, viershundert sieben und sechzig Jahre geblühet, und dem Reiche sechn zehn Raiser gegeben hatte. Eine zwischen England und Spanien wegen des Assiento seit 1739 ausgebrochene Feindseligkeit absgerechnet, war Friede unter den Mächten Europa's, und die allgemeine Lage der Dinge, so wie die besonderen Berhältnisse der meisten einzelnen Staaten, schienen der Fortdauer solches Friedens günstig.

Frankreich, bessen Scepter im Ramen Ludwigs XV. ber bald neunzigiährige Cardinal Fleury noch immer führte, war wohl neuerdings erstarkt unter dieses weisen Ministers friedfertiger Berwaltung. Aber Charakter und Alter besselben verdürgten die Fortdauer des friedlichen Systems. Nicht weniger friedliebend waren Walpole, der brittische Minister, und die Machthaber in Holland. Spanien unter dem schwermuthigen Philipp V. schien ungefährlich. Auch die Konigin Elisabeth, nachdem sie ihrem geliebten Sohne Don Carlos die Krone Reapels erzungen, mochte befriediget seyn. In Portugal hieß Johann V.

<sup>1)</sup> Geschichte des öftreichischen Erbfolgekriegs. Dresden 1787. 3 Theile. Geständniffe eines östreichischen Beterans. (Cogniago.) Dresden 1788. 4 Theile.

Tableau de la guerre de la pragmatique Sanction. à Berne. 1742. 2. V.

König; die Regierung aber führten, unbesorgt um äußere Berhältnisse, Günstlinge und Mönche. Unter den Nordischen Reichen war Dänemart blos den einbeimischen Geschäften zu gethan, Schweben in Parteien getheilt, und Rußlands Beherrscher lag in der Wiege. Der König von Polen, August III., würde in der fast anarchischen Berfassung seines Reiches das his derniß großer Unternehmungen gefunden haben, wenn auch sein harmloser Charakter ihn nicht davon entsernt hätte. Auch die Pforte war friedlich durch Sultan Mahmud's dem Genusse wegewandten Sinn. Im teutschen Reich endlich, welches als Gestammt heit schon längstens keine bedeutende Rolle mehr gespielt, schien kein einzelner Stand mächtig genug zur Störung der europässchen Ruhe.

. Raifer Rarl also mochte in ber beruhigenden Zuversicht seine Mugen ichließen, baß feine Erbtochter, Maria Therefia, unam gefeindet ben Thron ihrer Bater murbe besteigen konnen. boch bas Gefeg, bas ihr folche Erbfolge guficherte, die pragma tifche Sanftion, nicht nur von allen Ständen aller oftreichi ichen Erblande, sondern auch von fast allen europäischen Mach ten anerkannt und garantirt worden. Wir haben in ben frühem Blattern erzählt, wie diese Mächte nach und nach, und zum Theil um welch hohen Preis, folche - vom Standpunkt bes Rechtet nur jum leberfluß verlangte — Garantie geleistet; und wie nach emander Spanien, Preugen und Rugland, Grogbrittan nien und bie vereinigten Rieberlande, bas teutsche Reich mit Ausnahme Sachfens und Baierns, wie auch Die nemart, Sarbinien, und endlich Franfreich folches auf bie beltimmtefte und feierlichfte Beife gethan, wie felbft bas aufangs widerfprechende Sachfen bei feiner Bewerbung um ben polnis ichen Thron ben garantirenden Machten beigetreten, und wie fe nach von Allen, welchen hier ein Wort mit zu fprechen auch nur von ferne giemte, blos allein Baiern auf feiner Beigerung be standen.

#### §. 2.

# Buftand Deftreichs.

Aber bas Berberbniß bes öffentlichen Rechtszustandes in Evropa wurde balb auf traurige Weise tund. Maria Theresis,

welche vermöge bes klarsten und vielfach gewährleisteten Gesezes von den Thronen ihres Baters Bestz genommen, auch sosot die Anerkennung der meisten Rächte erhalten batte, sah sich in Jahredsfrist von halb Europa angegriffen, und in die Gefahr der völligssten Beraubung gesezt, troz alles geschriebenen und beschworenen Rechtes. Was einstens nur Ludwig XIV. im Uebermuth seiner Wacht und seines Glückes gewagt, was damals die tiesste Entrüstung Europa's erregt hatte, die offene Berachtung der Eidsschware und des geschriebenen Rechtes, das erschien jezt fast als anerkannte Maxime der Kabinete, als Staatsraison, welcher, um als ehrlich zu gelten, nichts Anderes nöthig schien, als das Geslingen.

Der innere Bustand ber östreichischen Monarchie lub zu Raubversuchen ein, und ber alte Rivale Sabsburgs, bas ftolge Frants reid, freute fich ber guten Gelegenheit jur Berftudelung von beffen oft gefürchteter Dacht. Auch schien Maria Theresia unerrettbar nach bem Digverhaltniß ihrer nach ber gemeinen Dolitif zu berechnenden Rrafte zu jenen ihrer Feinde. Ihres Baters forglofe Bermaltung, die Bertehrtheit und Indoleng feiner Minifter hatten faft in allen Zweigen bes Staatelebens eine fichtbare Erschlaffung bewirft; jumal war ber Rriegostand (befonders feit Engenius Tob, 1736) und jener ber Finangen vernachläßigt und herabgefunten, auch folches in ben beiben legten Rriegen Defts reichs gegen Frankreich und gegen bie Pforte ganz Europa fund geworben. Man mochte ben Ginfturg ber Monarchie erwarten beim erften nachdrucklichen Stoft. Aber bie politischen Rechner, welche wohl die Regimenter und die Rroneinfunfte gahlten, brachten nicht in Anschlag bie unsichtbare Macht bes allzufrech verbohnten Rechtes und bie Furchtbarteit einer gur Bertheibigung felbfteigener und geliebter Intereffen aufgeregten Bolfe-Rraft. Mit Maria Theresta war ihr eigener Geist und Muth; und burch bes Bolfes Liebe gebot fie über Gut und Blut ber Ration. In teinem aller frühern Kriege hat Deftreich fo helbenfühn, fo glorreich gestritten, als in bemjenigen, ber es verberben ju muffen fchien. Der Urm ber Bolter rachte einmal - ein erhebenbes Schauspiel unter fo vielen nieberschlagenben - Die Untreue ber Rabinete, und rettete noch für eine Zeit bas öffentliche Recht.

S. 3.

Ronig Friedrich II. von Preugen bricht in Schlefien ein.

Ein paar Monate vor Karls VI. Tob war der Konig von Preußen, Friedrich Wilhelm I., Entel und Rachfolge Kriedriche I., welcher ber Erfte folchen Titel führte, geftorben '). Mährend seiner fieben und zwanzigjährigen Berwaltung hatte bot vor ihm noch wenig machtige Reich burch ansehnlichen kander erwerb (wie von einem Theile Gelberns, einem größern Dom merne und von der Graffchaft Limburg) und weit mehr noch burch fluge Wirthschaft und treffliche Ordnung bes gangen Staats haushaltes eine verdoppelte Starte gewonnen. nem Nachfolger als Mittel ber größten Unternehmungen ein jahl reiches, wohldisciplinirtes Beer, zu beffen Erhaltung er ührigens fich viele Gewaltthaten erlaubt hatte, und eine wohl gefüllte Schazkammer , die Frucht feiner Sparfamkeit , feines verbefferten Finanzwesens und ber eifrigst erhöhten Industrie feines Bolles; ein vielfach löblicher Kurft, nur allzu foldatisch, auch hart, rauh, bespotisch und jahzornig.

Sein Sohn und Nachfolger, Friedrich II., der Erbe aller Borzüge, nicht aber der Fehler des Baters, gleich geistreich als muthvoll, der Friedens, wie der Kriegskünste mit gleich hohem Talente Meister, der ernsten und schönen Wissenschaften nicht minder als der Staatswirthschaft Freund und Bertrauter, nur leider! ohne Rechtsachtung und ohne teutschen Sinn, in allem Uebrigen bewunderungswerth, ein großer Feldherr und Fürst, ein wahrhaft hoher Charafter, eine der glänzendsten Leuchten der Zeit, trat jezt plözlich auf wider die Erbin Destreichs.

Der Aussicht, welche sich hier ihm darbot, opferte er seines Baters Plan auf die Erbfolge in Julich und Berg; und er entsagte nach dem Erlöschen des Pfalz-Neuburgischen Mannesstammes Dausdrücklich seinen (allerdings im Rechte schwach begründeten) Ansprüchen auf jene Länder zu Gunsten des Pfalzgrafen von Sulzbach, Karl Theodor, der auch das Kursland erbte.

<sup>1) 1740, 31.</sup> Mai.

Erst zwei Monate waren verstoffen seit R. Karls VI. Tob, als ein preußisches heer in Schlesien einruckte, ohne Kriegserklärung, ohne irgend einen vorausgegangenen Streit. Der Konig,
verlangend, der preußischen Macht eine ausgedehntere Grundlage zu geben, hatte dieses Land sich zur Beute ausersehen, und glaubte,
wie einst der gallische Brennus, den Tapfern sey angehörend,
wessen sie sich bemächtigen mögen.

Ein paar Tage nach bem Einbruche Friedrichs in Schlesten erschien sein Gesandter in Wien, Theresien andietend ein Bundniß mit seinem herrn, mit Rußland und den Seemachten, zum
Schuz ihres Erbes gegen jeden feindlichen Angriff; weiter, bei der
bevorstehenden Kaiserwahl seine Wahlstimme und frästige Verwendung für Theresiens Gemahl, den Großherzog von Tossana, endlich auch ein Darlehen von 2 Millionen zur Bestreitung der nothis
gen Kriegsrüftungen. Dagegen aber verlangte er die Abtretung
Schlesiens an den König.

Der Titel folder Forberung war aber theils die angetragene Begenleiftung, theils aber ein erhobener Rechtsanspruch auf die Fürstenthumer Jagerndorf, Liegnig, Brieg und Bohlau. Denn bas erfte berfelben mar bem Martgrafen Joh. Georg von Brans benburg, welcher es als ein bohmisches Leben besaß, schon in ber erften Beit bes breißigjahrigen Rrieges von R. Ferbinand II. entriffen worden (1623), in Folge feiner mit ber Acht bestraften Theilnahme an ber Sache bes Gegentonigs Friedrich von ber Pfalg. Aber bie Entreißung fen wiberrechtlich geschehen, baber gebühre bem Ronig, ale Erbe ber beraubten Linie, Die Biebererstattung nebst Schadloshaltung für ben fo lange entbehrten Befig. Den Anspruch auf Liegnig (und die beiben andern bamit perbunbenen Surftenthumer) begrundete eine im 16ten Jahrhundert gefchehene Erbverbruderung gwischen ben Saufern Liegnig und Branbenburg, welche gwar von dem bohmifchen Ronig Kerbinand I., als Dberlehnsheren, verworfen worden, aber gleichwohl von Gils tiateit fen, und obichon beim Aussterben bes Liegnizischen Saufes 1675 ber große Rurfürst Friedrich Wilhelm verschiedener Umftanbe willen unterlaffen , fein Rachfolgerecht in Ausführung au fegen, ja obichon fein Sohn im Wege bes Bergleiche, und gegen Empfang einer Schabloshaltung barauf ausbrudlich Bengicht gethan, so tonne boch solches bem hause Brandenburg nimmer Rachtheil bringen, als bessen Rechte schlechterdings unveräußerlich und unverjährbar sepen.

# §. 4.

#### Der erfte fchlefifche Rrieg.

Bielleicht hatte Theresta wohl baran gethan, ben Borschlag Friedrichs zu genehmigen. Denn schon dunkelte fich von bezaufe giehenden schweren Gewittern ber himmel in Beften und in Guben; vielleicht hatte Preußens Allianz ben Ausbruch zurudgehalten, und Strome von Blut maren weniger gefloffen. Aber follte bas ftolg Deftreich, gewohnt, bas burch feine Gnabe, wie es meinte, jum Ronigreich erhobene Preugen feinem Intereffe bienftbar ju feben, fich unvertheidigt, feige berauben laffen von bem verwegenen, feine Rrafte überfchagenben Jungling? Collten Eugen's Boglinge und Beteranen ben Rampf ablehnen mit ben nur auf Paradeplagen geübten Schaaren Friedrichs? — Wurde folcher Rleinmuth nicht alle andern Feinde Deftreiche zu gleichen Raubversuchen ermuntern? murben nicht, burch Befriedigung fo muthwillig erhobener Unsprüche, Grundfage anerkannt icheinen, welche allen Befigftand ber Stat ten und alles öffentliche Recht untergruben und gernichteten? -Allso entschloß die hochherzige Theresia sich zum Kampf, und d eilten ihre Rriegeschaaren von den entlegenften Standorten an bie Dber gegen ben Ronig. Derfelbe hatte inzwischen in Schlesien fich ausgebreitet, Die Feste Glogan erobert 1), und Breslau, welches, auf alte Bertrage pochend, fich geweigert hatte, often difche Befagung einzunehmen, in feine Gewalt gebracht. Molmig tam es gur erften Schlacht. Das öftreichische beer befehligte ber Feldmarschall Reuperg, berfelbe, welcher ben jung ften Frieden mit ber Pforte geschlossen, unter ihm ber Geheral Romer bie Reiterei. Diefer marf jene ber Preugen und bet Ronig Gelbst in ungeftummem Angriff jurud; aber bas preußische Rugvolt, auf bem Schlachtfelbe nicht minber geregelt als auf bem Uebungsplaze ftehend und feuernd, errang ben Sieg 2). ward Reiffe erobert und gang Schlesien von ber preußischen Kriegsmacht überschwemmt.

<sup>1) 1741,</sup> Nev.

<sup>2) 10.</sup> April.

#### **9.** 5.

#### Biele Dachte miber Deftreich.

Die Botschaft solcher Siege Friedrichs bestimmte ober beschleus nigte den Kriegsbeschluß aller andern Feinde Deftreichs.

Unter benfelben mar ber heftigste - boch jugleich ber allein ehrliche, nach Marie Thereffens eigenem Anerkenutnif, weil er fich von Anbeginn offen als Feind erflärte — der Rurfürst von Derfelbe machte unumwunden Un-Baiern, Rarl Albrecht. fpruch auf bie gange habsburgifche Erbschaft. Bu folchem Auspruch mochte er zwar aus feiner Bermahlung mit R. Jofephs I. jungerer Tochter, Maria Amalia, burchaus feinen Grund ents nehmen, da feine Gemahlin und Er mit Ihr bei ber Bermahlung eiblich Bergicht gethan auf alles ber Pringeffin etwa guftebende Erbs recht auf Deftreich. Aber ber Rurfürft felbft ftammte ab von Anna, einer Lochter R. Ferbinands 1., und biefelbe hatte nicht unbebingt auf folche Erbfolge verzichtet, fondern blod zu Gunften aller mannlichen Erben von Ferdinands Gohnen. Alfo lautete wenige find die in baierischen Sanden befindliche Urfunde. Die Urfdrift jedoch , welche im Biener = Archive bewahrt , und nach Rarls VI. Tod feierlich vorgezeigt wurde, befagte nicht manns liche, fonbern "eh eliche" Leibeberben, woburch ber baierifche Aufpruch - auch abgefehen von ber burch bie feither eingetretene Menderung aller Berhaltniffe bewirtten Unanwendbarteit ber bas mals gemachten Bestimmungen - zerfiel. Das Rabinet Rarl Albrechts bestand gleichwohl barauf, und warb nah' und fern bei ben übrigen Dachten um Beiftanb.

Die bourbonischen Mächte gewährten ihn freudig, wiewohl mit offenbarer Berlezung der heiligsten Traktaten und entblöst von allem auch nur scheinbaren Borwand des Rechts.

Spanien berief sich auf bas in ber Theilungsafte zwischen Karl V. und Ferdinand I. vorbehaltene wechselseitige Erbrecht, vergessend, daß K. Philipp V. nur durch Bernichtung solchen Rechtes zur spanischen Krone gelangt war, und daß der Borbes halt mit Vernunft nur auf Karls V. Stamm, nicht auf fremde Erwerber seines Reiches, könne gedeutet werden, vergessend übersbem seiner seierlichen Garantie der pragmatischen Sanktion. Aber

bie Königin Elisabeth, nachdem sie ihrem Erstgebornen, Don Carlos, ein italisches Reich — Reapel und Sicilien — durch Intrigue und Wassen erworben, gelüstete nach ähnlicher Erwerbung für ihren zweiten Sohn, Don Philipp; und sie warf des halb ihr Aug' auf die Lombardischen Bestzungen Destreiche. Der König von Reapel war naturgemäß der Verbündete Sponiens in solch raubsüchtigem Beginnen. Beide Kronen jedoch verband mit Baiern blos die gleiche Anseindung Marie Theresiens; nach dem Inhalt ihrer Ansprüche standen sie Baiern entgegen.

Dagegen trat Frankreich, welches für Gich Gelbft nichts # forbern mußte, befto unummunbener für Baiern auf; ja es faul barin, bag es nicht für Sich Selbst, sondern blos für einen Dr ten stritt, einen Die biplomatische Ehre befriedigenden Borman jum Bruch ber Garantie, welche es gleichfalls auf's Keierlich und Rachbrudlichfte, und gegen einen eigens bafur empfangen hohen Preis - Lothringen 1) - ber pragmatischen Sant geleiftet hatte. Gine Beit lang awar schwantte ber bebach Cardinal Fleury in feinem Entschluß. Aber die zwei Gebi Bellible, Entel Rougnet's, an ber Spize einer friegeluft Partei, riffen ben frangofischen Sof, und endlich ben gogern Carbinal Gelbst burch verführerische Borstellungen mit sich gum Rriegsentschluß. Jegt endlich mare bie Beit gefommen, harten Unfalle zu rachen, welche Frankreich in fo vielen Rrie mit Deftreich erlitten und ohne fonderliche Mühe und Gefahr ! auszuführen, wornach Seinrich IV. und Ludwig XIV. gebens geftrebt hatten, namlich ben machtigen Rebenbuhler immer nieberzuschlagen und Frankreich zum Saupt Europa's erhöhen. Wehrlos burch einheimische Entfraftung und von A den umlagert, murde Destreich ohne Widerstand bas Gefeg nehmen, welches bas bewaffnete Frankreich zu biktiren für fanbe, und am nuglichsten, wie am ebelften murbe fenn, ben fürsten von Baiern, beffen Bater einst durch Frantreichs Frei schaft in's Unglud getommen, jum haupterben Deftreiche hiernach murbe vorerft ju Nymphenburg Alliang machen. 1

<sup>1)</sup> Laut der ausdrücklich erklärten öftreichischen Beweggründe des Friel schlusses von 1735. Bergl. Slaffan

bem Aurfürsten von Baiern geschloffen '), nachmals aber auch mit Reapel und Spanien, mit ben Aurfürsten von Köln und Pfalz, bes Kurfürsten von Baiern Bruder und Better, endlich mit Preußen und Sach sen.

Denn auch ber Kurfürst von Sach sen war abgefallen von ber Königin, ermuntert durch Frankreichs Versprechen, ihm Mahsten zu verschaffen, und trat jezt auf, als Gemahl der ältern Josephinischen Prinzessen, mie dem Anspruch auf das ganze österichische Erbe; uneingedent der von ihm nicht unbezahlt geleisteten Entsagung, und der feierlich angenommenen pragmatischen Sanktim; unerröthend bei der durch Undankbarkeit zweisach unrühmsten, und nicht einmal durch einen Vorwand zu beschönigenden kreulosischeit.

Endlich erhob auch Sardinien eine Forderung auf Maisnb, indem der König von Philipps II. Tochter, Kathasa, abstamme, und K. Karls V. für Mailand festgesezte Erbserodnung ihn auf edessen Herzogstuhl rufe.

Matter bie Unspruche biefer verschiebenen Sofe, als unter einanfelbst im Widerstreit, erheischten eine vorläufige Ausgleichung, it ein gemeinfamer Bund gegen Maria Theresia mogwurde. Die vermittelnde Rolle dabei übernahm Frantreich, es ward zu Rymphenburg ein Theilungstraktat entworfen, nach Baiern vom Kerdinandischen Erbe Bohmen, Obers eich, Tyrol und den Breisgau erhalten, Sachsen aber Mahren und Oberschlesien befriedigt werden sollte. Die barbei, Parma, Piacenza und Mantua murben für mien bestimmt. Dem Ronig von Preußen sollten Die erm niederschlesisch en Fürstenthumer bleiben, Die öftreichis Riederlande aber der Antheil Frankreich & seyn. min Maria Therefia endlich — benn ihr hauptgut alles aiern zu geben, schien untlug; ein neues Destreich mare fem erstanden — sollte nebst hungarn das untere Dest mit Wien, dazu Karnthen, Krain und die Steierbehalten. Die hauptartitel biefes Entwurfes wurden später pudern Traftaten von den einzelnen betheiligten Mächten ans

bei 741, 18. Mai.

genommen und zugesichert, wozu noch mehrere andere Punkte kamen, wie zumal die dem Baier Fürsten gemachte Zusage, ihm die Kaiserkrone zu verschaffen, dagegen das Bersprechen, der Krone Frankreich Entschädigung für die Kriegskoften and des Reiches Mitteln zuzuwenden; wetter viele Stöpulationen über Geldhilfe und hilfstruppen, nater anderem auch der Berkauf der Graffchaft Glaz an Preußen um 400,000 Chaler von Seite Baierns, welches erft die Kriegsrüftungen machte, um jenes bobs mische kand zu erobern!

#### **§.** 6.

#### M. Therefia burch die Treue der Ungarn gerettet.

Gegen so viele Feinde war Maria Theresia moch gang allein, auf ihre Seelenstärke, auf ihr Recht und auf die Anshängkichkeit ihrer Bölker beschränkt. Sie hatte gleich nach ihrer Thronbesteigung ihren Gemahl, Franz Stephan, Großherzog von Toskana, zum Witregenten erkärt scmeist nur zur Führung der böhmischen Kurstimme, weil nach der goldenen Bulle eine Fran solche nicht sühren durste, im Uebrigen aber die Selbsterrschaft sich vorbehaltend), dann bei dem ersten Kriegslärm Rüsstungen angeordnet, und, um der Treue der Ungarn gewisser zu seyn, die heilige Krone dieses Reiches sich auf's Haupt sezen lassfen, auch durch Bestätigung der alten Rationalsreiheiten die Anshänglichkeit an ihre Person vermehrt.

Als aber das französisch, bairische Deer unter des Kurfürsten persönlicher Anführung (benn diesen künstigen teutschen Keiser hatte der französische König zu seinem Generalieutenant erklärt) über die bairischen Grenzen ging, Oberöstreich mit Linz ersoberte, als der Kurfürst daselbst von den Ständen sich huldigen ließ, und seine Kriegsmacht tief in Riederöstreich, bis St. Politen, zehn Meilen von Wien, drang, während K. Friedrich fortsuhr, das schiessische Land zu erobern; als diesen Theresten seizes Anerbieten, ihm die angesprochenen Fürstenthümer zu laffen, wenn er ihr Beistand leiste, nunmehr verwarf; als der Kunstürst von Baiern, von welchem den Frieden gegen große Opsetzu erbitten, die Bedrängte sich herabließ, verneinend antwortete, und Frankreich noch stolzer alle Friedensanträge abwieß; als

hannover und holland, von wannen fie bilfe hoffte, burch ein französisches heer zur Reutralität gezwungen waren, und bie Aublicht auf Ruglands Beiftand burch bie einheimischen Unruhen dieses Reiches, noch mehr burch ben ausgebrochenen Schwebischen Rrieg vereitelt schien; als man jeden Augenblick fürchten mußte, ben Feind vor ben Thoren Biens gu feben: ba warf fich bie Berlaffene, welche ber Sohn ber Sieger bereits nur "Grofbergogin von Tostana" nannte, mit edlem Bertrauen in bes hungarifden Bolles Urm. Gie verließ Bien; am 11. Sept. 1741 trat fie ju Presburg, ben Saugling Jofeph, ihren Erftgebornen, auf bem Urm, in die Berfamimlung ber Stanbe. "Bon meinen Berbundeten berlaffen, von ben machtigften Reinben und von ben nachsten Bermandten betriegt, erwarte ich Silfe nur von Eurer Treue und von Eurem Muthe. Mein Schickfal und biefes Rindes Schickfal ift in Euren Banden. " - Alfo fprach fie, ergriffen von Gefühl und mit Thranen, angethan mit aller Macht verfolgter Unfchuld und jugendlicher Schönheit. Der Eindruck mar unbeschreiblich. Die rauben Manner, bis ju Thranen gerührt, jogen voll Begeisterung ihre Schwerter, und ricfen mit überfließens bem Gefühle: "Lagt uns fterben fur Maria Therefia, unfern Ronig!"

Richt nur Worte, auch hochherzige Beschläffe und fraftige Thaten erzeugte biefe Begeisterung. Die Nachtommen ber Eblen und Gemeinen, welche R. Leopold I. in Totelh's und Ragoci ip's Beit zum Schaffot verbammt, Die ganze Ration, welche fonft Bestreiche Herrschaft verabscheut hatte, erhob sich zum Beiftand ber geliebten und ber Liebe werthen Therefia. Reue Regimenter wurden errichtet, die allgemeine Infurrection bes Abels aufgebo. ten, reiche Gelbhilfe verwilligt. Der Ruf ber trenen Stanbe Schallte burch alle Comitate und an die fernsten Grenzen. eilten herbei, außer ber geregelten Mannschaft ber Ungarn, bie wilden Rriegebanden ber Eroaten, Glavonier, Baraebiner, Cyfaner, Dalmaten, Morlachen und Andere, bisher faum gefannten Ramens und Stammes. Selbst Rauberhorden, wie die Panburen, murben aufgeboten gegen Therestens Feinde. Das Rriegsgewitter, muthwillig über Deftreich gefendet, malgte

jest furchtbarer von dort fich jurud, um die Länder der Angreifer ju verberben.

#### S. 7.

#### Raifer Rari VII.

Noch einige Zeit indessen schwoll der Strom der bairisch-französischen Eroberungen. Wien Selbst zwar griff der Kurfürst nicht an, was nachmals heftig getadelt ward; obschon wohl die franzdsische Politif daran meist Schuld war, und übrigens unzewist ist, ab nicht auch den Eroberer Wiens das Unglud wurde ereilt haben — aber er warf sich mit seiner Hauptmacht auf Böhmen, drang bis Prag und eroberte, verstärft durch 20,000 Sachsen, diese Königsstadt mit Sturm 1). Der Großherzog von Tostana, welcher zum Entsaze herbeigeeilt war, wich jezt bestürzt zurück. Sein Heer zerstreute sich ohne Schlacht.

In Linz hatte der Aurfürst den Titel eines Erzherzogs von Destreich angenommen, in Prag ließ er sich, umgeben von den huldigenden Edlen des ganzen Reichs, jedoch unter dusterem Schweisgen der Gemeinen, zum König von Böhmen ausrufen 2); bald eilte er dem Rheine zu, um allda die Kaiserkrone der Teutsschen zu empfangen.

Denn schon hatte sich in Frankfurt das Mahlkollegium der Rurs fürsten versammelt. Der Marschall von Belliste, als französisscher Geschäftssührer, sprach dabei das entscheidende Wort. Rursfürst Rarl Albrecht wurde einstimmig — denn die Bohmische Stimme wurde nicht gehört — als Rarl VII. zum Raiser erstoren ) und hielt in Frankfurt den überherrlichen Einzug ). Zwölf Tage barauf fand unter gleicher Pracht die Raiserkrösnung statt.

## **s.** 8.

# Unglüd Baierns.

Aber in benselben Tagen endete das Glück Karl Albrechts. Gleichzeitig mit seiner Kaiserkrönung verlor er das eroberte Dest reich, und ergossen sich Therestens Schlachthaufen über das

<sup>1) 20.</sup> Nov.

<sup>2) 19.</sup> Dej.

<sup>3) 1742. 24.</sup> Jänner.

<sup>4) 31,</sup> Janner.

Bairifche land. Die Feierlichfeiten, womit Dunch en bie Erbohung feines Erbfürften freudevoll beging, wurden unterbrochen durch üble Botichaft aus allen Felblagern und burch ben Angitruf fliebenber Burger. Dan vernahm, bag von allen Seiten, and Ungarn, aus Tyrol, aus Mahren ber Feind mit Uebermacht heraneile, bag Keldmarfchall Rhevenhüller bie Frangofen unter Segur aus Deftreich vertrieben, und Ling erobert habe, bag Barntlau, Launon, Stenfch, Frang von ber Trent, Mengel und andere wilbe Rriegshaupter mit noch wilberen Schaaren bermuftent in Baiern eingebrochen, baf Daf. fan, Brannau, Burghaufen, Landshut, bag weit und breit fast alle Stabte und Festen in ihrer Gewalt, bag bie Bege bes Keindes mit Mord und Brand bezeichnet feven. Bald erschien berfelbe vor Dunchen und nahm bie Stadt, ohne Gegenwehr 1). Dit Ausnahme einiger meniger Plage, wie Straubing, gand &. berg, Ingolftabt, murbe gang Baiern erobert, und erlitt alle Schreden barbarischer Reindeswuth. Die Liebe ber Destreicher m ihrer Fürstin und roher Rationalftolz entflammte fie gum todlichen Saffe gegen bie Baiern, bie fich ba vermeffen hatten, bie Entelin so vieler Raifer von ihrem Thron gu ftogen. Sie unterschieden wenig amischen Baierfürst und Baiervolt, und erblidten in jedem Bewohner bes ungludlichen Landes einen Rebellen ober einen Räuber. Plünderung, Brand und Tobschlag was ren die Geschichte jedes Tages und jeder Stunde. Entsegliche Grausamkeiten wurden zumal verübt von den undisciplinirten Saufen ber Panduren, Kroaten, Lytaner, welche, gegen ein civilifirtes und chriftliches Bolt ju fenden, einer humanen und driftlichen Fürstin freilich wenig giemte. Doch die milbe Maria Therefia wußte wohl nicht, welche Grauel in ihrem Ramen, ober wenigstens unter Autorität ober Dulbung ihrer Kriegshaup. ter begangen murben. Gie mußte es nicht, daß in vielen eroberten Stäbten, Rleden und Dorfern, Weiber und Dabden gefchanbet, wehrlose Rinder, Sauglinge gemorbet, ruhige Burger verfümmelt und schmachvoll getöbtet wurden, bag über bem gangen

<sup>1) 1742. 13.</sup> gebr.

unschuldigen kand die Schrecken des Raubes und des Todes, bes hungers und des Brandes gelagert waren.

In biefem Jammer bes Baierlandes war, wie ein geiftweller Schriftsbeller bemerkt '), die eigene Regierung am meiften Schulb, nicht nur durch ben ungerechten Rriggeentschluß, welchen fie mutmillig gefast, fondern burch bie Bernachläßigung ber geeignetin Bertheibigungsanftalt. Rarl Albrecht hoffte blos ver feinen febenben Eruppen, von Rriegetnechten, beil und verschmahte ober icheute bie allgemeine Bewaffnung feb Run aber bas heer geschlagen man, blieb teine nes Bolfes. Satte er fein tapferes und getreues Wolf aufgebo Hufe mehr. ten, bergaffnet, ben heerbann geordnet, fo hatte er "bas Benghaus in allen hutten , bas lager in allen Dorfern, foviel Roffe foviel Reiter, soviel Mann soviel Streiter" befessen und ber Keind mare abgehalten, ober boch bie Lehre ber Menschlichkeit burch Kurcht ihm eingeschärft worden.

Ein neues französisches hilfsheer, welches unter bem herzog von harçourt berbeieilte, wirksamer noch die erneuerte Kriegsthätigkeit ber Preußen, befreite indessen Baiern für einige Zeit von seinem harten Feind. Khevenhüller zog sich an die öfereichische Grenze zurück; Kaiser Karl VII. kam pach Minchen, zur kurzen Wiedervereinigung mit seinem Bolte.

#### **9.** 9

### Friebe ju Breglau und Berlin.

Wichtiger waren die Kriegsereignisse in Bohmen, woselbst außer den Franzosen, Baiern und Sachsen, auch die Preußen gegen Theresia skritten. R. Friedrich, nachdem die Untenhandlungen zu Kleinschneltendorf, womit Destreich ihn hinzuhalten suchte, sich zerschlagen, trieb den General New perg aus Schlesien nach Währen, eroberte Dimüz und die Grafschaft Glaß, und lieferte in Böhmen dem Pringen Karl von Bothringen, welcher von dem Großherzog von Koskana, seinem Bruder, den obersten Heerbeschl übernommen,

<sup>1)</sup> Bichoffe, bair. Geich. IV. 28d.

<sup>2) 1743.</sup> Apr.

hai Chotusis eine Schlacht 1), worin er abermals siegte. Aber die Entzweiung und Eifersucht, welche er bereits bei seinen Allisten wahrnahm, und die Erschöpfung seines Schazes machten ihn geweigt zum Frieden. Auch das englische Kabinet, solcher Stimmung sich erfreuend, forderte Maria Theresia zum Frieden auf: und so wurden zu Breslau?) die Präliminarien desselben unterzeichnet. Bermöge derselben trat die Königin ganz Riederschlesien und den größten Theil von Oberschlesien, auch die Erasschaft Glas mit voller Souverainetät an Preußen ab. Destreich sollten blos das Kürstenthum Teschen, die Stadt Troppau, das jemseits des Flusses Oppau gelegene Dechgebirg von Oberschlessen, auch die Herschaft Hennersdorf und die übrigen in Oberschlessen eingeschlossenen, zu Mähren gehörigen, Dikritte bleiben.

Der baid darauf zu Berlin geschloffene Definitivfriede 3) bestätigte diese Bedingungen, und führte als Theilnehmer besselben nicht blos die hauptvertragschließenden Mächte, sondern auch England und Hannover, Rußland, Walfenbüttel und Sachsen auf. Dieses lezte, nachdem es also — ohne allen Bewinn — den Krieg mit Destreich geendet, schloß bald darauf nach einen Allianzvertrag mit demselben 1), worin es die Garantie der progmatischen Sanktion ernemerte.

# S. 10.

#### England für MR. Therefie.

Bon dem gefährlichsten Feinde, dem König von Preußen, durch diesen Frieden befreit, hatte Destreich ein desto entschiedes neres Wassenglück gegen die übrigen. Raum waren die Prälimis narien unterzeichnet, als Prinz Karl von Loth ringen, vereinigt mit dem Fürsten Lob kowiz, die französische Macht unter Broglio und Belliste die unter die Kanonen von Prag trieb, und hiers auf in dieser Stadt einschloß. Ein brittes heer, unter dem Marschall Maillebois, wurde nun vom Rhein her gesendet, um die Bedrüngten zu erretten, wagte jedoch den Angriss nicht

<sup>1) 1742, 27.</sup> Mai.

<sup>2) 1742, 11.</sup> Juni.

<sup>3) 28.</sup> Juli.

<sup>4) 20.</sup> Dez.

<sup>5)</sup> Juni 1742.

und zog seiswärts nach Baiern. Da bahnte sich Broglio mit einem ansehnlichen Heerhanfen gleichfalls ben Weg nach Baiern. Belliste aber, burch Feind und Hunger immer mehr geängstigt, blieb eingeschlossen, bis auch Er kuhn und glücklich sich burch schlug ')- und nach Eger entkam. Aber mehr als die Hälfte bei Heeres war aufgerieben worden in diesem böhmischen Krieg.

Ihre bisherigen Fortschritte bankte die Konigin Maria There sia bis jest nur Sich Selbst und der Kraft ihres Bolkes. Aber durch ihre Hochherzigkeit ward nicht nur die defentliche Meinung in ganz Europa auf ihre Seite gebracht, sondern ermuthigten jest auch mehrere Mächte sich zum engern Bund mit der Verfolgten.

Von benselben war keine mehr aufgefordert dazu als England, gewohnt, das Gleichgewicht der Kontinentalmächte als die Gewährleistung seiner eigenen Größe zu betrachten. Aber Walpole's friedfertige Sesinnung hielt anfangs den König ab von thätigem Beistand, obschon das englische Bolk, "welches, um Partei zu ergreisen, nicht erst den Besehl des herrn erwartet"— (Boltaire) laut seinen Eiser für Therestens Sache kund that, und die Edelsten des Reiches zu großen Geldspenden für Theresia sich verbanden. Zum Glück für Destreich war kurz zuvor über geringfügige Handelsinteressen der Krieg zwischen England und Spanien entbrannt; um so natürlicher war es, daß England in der Kontinental Sache Partei für Spaniens Gegner, sür Destreich, nahm. Das europäische Gleichgewicht, das ganze System des Welttheils hätte bei der brittischen Regierung nicht bewirkt, was die Gewinnsucht der Kaussente.

So lange indessen Walpole das Staatsruder führte, be schränkte sich England auf Unterhandlungen und auf Geldhilfe; ja es wurde selbst durch Annäherung eines französischen Heeres gegen Hannover Georg II. (1741) zu einem Reutralitätstraktat vermocht. Die englischen Subsidien jedoch, wozu auch welche von Holland und Benedig und Flandrische Anleihen kamen, sezten Maria Theresia in Stand, ihre Rüstungen zu beschleunigen und zu verstärken. Nachdem aber Walpole aus dem Ministerium getreten?) und an seine Stelle der östreichisch gesinnti

<sup>2) 1742.</sup> 

Earteret gekommen war, so wurde nicht nur durch stärkere Subsidien, sondern auch durch Wassennstungen die Sache der Königin unterstügt. Der König von Reapel, welcher im Bund mit Spanien schon 1741 seine Kriegsmacht gegen die Lombardei geführt, wurde durch eine brittische Flotte zum Rückzug und zur Neutralitätserklärung genöthigt. Dem König von Sardinien aber, welchem Destreich bereits einige schöne mailandische Distrikte als Preis der Allianz verheißen, der willigte K. Georg 200,000 Pfund Sterling Subsidien.), auf daß er sein Deer mit jenem Destreichs verdinde. Mit dieser wichtigen Hilse wurde Oberitalien bald von den Spaniern befreit, und ihr Berbündeter, der Herzog von Modena, aus seinem Lande verdrängt.

#### S. 11.

#### Triumphe der Ronigin.

Im folgenden Jahr 3) trat R. Georg II. personlich mit einem englisch-hannoverischen und sogenannten pragmastischen Heere, wozu auch Hessen und Destreicher stießen, in Teutschland auf, zwang den Kurfürsten von der Pfalz zur Reutralität, besiegte in der gefahrvollen Schlacht bei Detstingen die Franzosen unter Marschall Roailles 4), und zers störte die Linien derselben an der Queich.

Bu gleicher Zeit eroberten die Destreicher Baiern zum zweitenmale, nachdem Prinz Karl'die Truppen des unglücklichen Raisers bei Simpach auf's Haupt geschlagen 3). Karl Albrecht, aus seiner Residenzstadt München flüchtend, nahm abermal in Frankfurt seinen demüthigen Siz. Allbort vernahm er, ohne helsen zu können, den wiederholten Rlageruf seines vom Sieger mißhandelten Boltes, und mußte noch als Gewinn achten, daß sein Feldherr Seckendorf zu Niederschönfeld 6) mit dem Prinzen von Lothringen einen Räumungs und Neutralistäts-Traktat über Baiern schloß, vermöge dessen die noch von bairischen Truppen besetzten Städte Straubing, Braunau und Reichenhall den Destreichern übergeben wurden, und

<sup>1) 1742, 19.</sup> Hug.

<sup>2) 1742, 1.</sup> Febr.

<sup>3) 1743.</sup> 

<sup>4) 27.</sup> Juni.

<sup>5) 9.</sup> Mai.

<sup>6) 27.</sup> Juni-

bes Kaifers Kriegsvoll auf Maicheboben fich zurückzog, zim allba in Berachtung, als mußige Bufchauer bes Krieges, zu weiten.

Jest wurde eine düreichische Landesadministration in Münschen niedergesezt, und es ließ Maria Theresta sich von den dasseiselichen und oberpfälzischen Ständen huldigen. Sie wuste es abermals nicht, wie groß dieser Mißbrauch des Sieges und wie rechtsverhöhnend die Anmasung war, die Ucherwundenen sofort als Unterthanen zu behandeln. Aber vergebens verwahrte Kaiser Karl VII. in feierlichen Kundmachungen seine Rechte und die Unterthanenpslicht des bairischen Boltes. Der Stolz Destreiche kannte keine Grenzen mehr, und es wurde — ähnlich der Hinrichtung unseres Palm durch Rapoleon — ein Buch brucker zu Stadt amh of, welcher die Rechtsverwahnung Karls VII. abgedruckt hatte, von den Destreichern verurtheilt, auf öffentlichem Marke gehenkt zu werden.

Bu ber nämlichen Zeit ließ die Königin von Ungarn in Frankfurt selbst eine Ungiltigkeitserklärung ber Kaiserwahl Karls VII. öffentlich kund thun, und brachte die Einverleibung solcher beleibigenden Erklärung in die Reichsakten zuwege.

Der Cardinal Fleury war schon am Anfang dieses Jahres gestorben 3). Trauernd hatte er das Unheil dieses Krieges betracktet, welchen zu unternehmen er war gezwungen worden, und bessen Ungerechtigkeit selbst in diplomatischen Schreiben an Destreischische Kriegshäupter zu bekennen, sein Gewissen oder seine Entzrüftung gegen die Brüder Bellisle ihn vermocht hatte. Nach seinem Tode stellte sich Ludwig XV. persönlich — wenigstens zum Schein — an die Spize der Geschäfte, und erward sich in kurzer Frist — was allen Fürsten sehr leicht, am allerleichtesten aber den französsischen Feldzug zu Mez erkrankte 4), so war ein Jammer, und als er wieder genas, so war ein Jubel in Frankreich, als wäre der Bater Aller, als wäre der einzige Erhalter des Baterlandes darniedergelegen.

Auch der Krieg in Italien hatte fortgedquert, jedoch blutis ger als entscheibend. Die Spanier, aus der Combardei ver-

<sup>1)</sup> Sept. 1743.

<sup>2) 6. 3</sup>fdoffe.

<sup>3) 1743, 29. 3</sup>anner.

<sup>4) 1744.</sup> 

trieben, tehrten über Frankreich jum Angriff jurud. Jahr 1742 brach Las Minas in Savoyen ein, behanptete fich barin burch bas folgende Jahr, und bebrohte Piemon't. Ranig van Sarbinien, theils jur Gelbftvertheibigung, theis gegen erneute Subfibien von England und erneute Abtretungen mailanticher Grenzbezirte von Deftreich, vermehrte feine Anftrengungen und verhieß in bem Traftat von Worme !) Die Unterhaltung eines Heeres von 45,000 Mann. Darüber erflärte ihm Frantreich ben Rrieg, und fandte ben Pringen von Conti gur Unterftuzung bes spanischen Angriffs auf Piemont. nifche Flotte follte bie Unternehmungen bes Landheeres begunftis gen. Aber fie wurde von ber englischen, unter bem Abmiral Matthews, in bem hafen von Toulon eingeschloffen, und als fie unter Bedeckung der frangbfifchen Seemacht auslief, fchlug und zerftreute Matthews die beiben vereinigten Rlotten 2). Frank reich erklarte jest auch an England ben Rrieg, und trug folde Abrmlichteit auch in Unfehung bes oftreichifden, bereits im 4ten Jahre mahrenben Krieges nach. Der Feldjug in Diemont gab abwechseind beiben Theilen theuer ertaufte und wenig fruchts bringende Triumphe. Auch Mittelitalien ward Kriege-Schauplat, tvoz aller Reutralitätberflarungen. Der Rirchenftaat zumal hatte abwechselnd bie Bertheidiger und bie Feinde ber prags matifichen Sanktion zu ernahren und zu beschwichtigen.

#### S. 12.

3meiter Schlesischer Rrieg. R. Rarle VII. Tob. Friede mit Baiern.

Die Blicke ber Rationen blieben auf ben teutschen Kriegesschauplaz gerichtet. Rach einigen vergehlichen Friedensauträgen, welche der tiefgebeugte Kaiser Karl VII und selbst das folze Frankreich gethan, entbrannte der Kampf wieder mit verstärkter Deftigkeit. Der Prinz Karl von Lothringen, mit einem mächtigen Deer, ging im Angesicht der Franzosen und Baiern über den Rhein 3), drang in Elsas und bedrohte Lothringen. Dagegen hatte Ludwig XV. mit noch gewaltigeren Streitmassen einen Einsassin die Riederlande gethan, erbittert durch den Beistand, wel-

<sup>1) 12.</sup> Gept. 1743.

<sup>2) 1744. 22.</sup> Febr.

<sup>3) 1744. 1.</sup> Juni.

chen die Hollander ber pragmatischen Armee geleistet, und bas, her den Angriff zuvörderst auf die flandrischen Barrière. Städte richtend. Auch sielen Menin, Ppern, Furnes u. a. in knizer Frist. Aber die Gefahr des eigenen Reiches rief den König von dem Felde der Eroberung weg an die Lothringische Grenze. Bald stand die französische Hauptmacht dem Prinzen Baul gegewüber, und da erscholl die Rachricht, daß der König von Preußen mit hunderttausend Mann in Böhmen eingebrochen 1), daß er Reister von Prag 2), daß fast das ganze Königreich in seiner Gewalt sep.

Dieser abermalige Friedensbruch des großen Konigs war die Wirlung seiner steigenden Besorgniß über Therestens Kriegsglind. Ihm bangte für Schlesien, dessen Raub die Königin, wie er wohl richtig annahm, ihm nimmer vergeben würde. Daher hatte er von Reuem mit ihren Feinden sich verbündet, und zu Frankfurt<sup>3</sup>), meist auf Betreiben des gewandten Chavigny, des französsischen Botschafters, mit dem Kaiser Karl VII., mit Pfalz und Hessenfassel (welches leztere jezt französsischen Goldes willen seine Truppen aus dem englischen Solde zog) einen Berein geschlossen, augeblich zur Erhaltung der teutschen Reiche verfassung und kaiserlicher Mürde; aber nebenbei zur Erwerbung des Königreichs Böhmen für den Kaiser, welcher davon blos den Königsgräßer-Kreis an Preußen überlassen sollte.

Pring Rarl, gur Rettung Bohmens herbeigerufen, bewert, stelligte, im Angesicht bes großen feindlichen heeres, ben Rudgang über ben Rhein, wenig angefochten und ohne Berlust; worauf er burch Schwaben und Baiern in Eilmärschen gegen R. Friedrich zog, und diesen großen Kriegsmeister durch glücklich gewählte Stellungen zur schnellen Räumung Bohmens unter großem Berluste zwang. ), ja selbst Glaz und Oberschlesien ben Prewßen entrif.

Indessen waren durch folden Zug wiber K. Friedrich Schwaben und Baiern entblöst worden. Dieses benügten die Feinde. Borderöstreich, nachdem dessen tapfer vertheidigte hauptstadt, Freiburg im Breisgau, mit großem Menschenverlust war er

<sup>1) 10.</sup> Aug.

<sup>2) 17.</sup> Gept.

<sup>3) 22.</sup> Mai.

<sup>4)</sup> Nov.

obert worden, siel jezt in der Franzosen Gewalt, und Baiern kehrte in jene seines angebornen Herrn zurück. Roch einmal sah derselbe seine geliebte Residenzskadt München, und verblieb allda, troz der wiederholt nahenden Kriegsschrecken, indem Maria Theresia ihm für alle Fälle Sicherheit in dieser Stadt seiner Bäter verheißen hatte. Aber nicht lange freute er sich solcher von Feindes Gnade gewährten Zusluchtsstätte. Der Tod befreite ihn von aller Schmach und Roth, welche die glänzendste Krone der Christenheit über sein Haupt gebracht. Sein Leichenbegängnis ward mit allem kaiserlichen Pompe gefeiert, und seinem Sarg—was durch den Kontrast der Wirtlichkeit mit dem Schein einen erschütternden Eindruck machte — dem Sarge dessenigen, welcher kaum eine Hand breit Landes mit Sicherheit sein nennen konnte, ward der Reichsapsel oder die Erdugel vorangetragen, das Sinnbild der kaiserlichen Herrschaft über die Welt.

Sein einziger Sohn, Maximilian Joseph, von dem Bater noch auf dem Todbett als großjährig erklärt, schloß jezt, durch die östreichischen Wassen, nach ihrem abermaligen Sieg bei Pfassenhofen of gedrängt, Frieden mit der Königin zu Fuessen ohn entsagte allen Ansprüchen auf das östreichische Erbe, trat der vom Reiche längst übernommenen pragmatischen Sanktion bei, und verssprach dem Großherzog von Toskana seine Kurstimme zur Kaisserwahl. Dagegen erhielt er seine Erblande sämmtlich zurück. Durch diesen Frieden ward der Frankfurters Verein aufgeslöst. Die Franzosen räumten das bairische Land, und Pfalz und Hessen suchten ihr Heil unter dem Schild der Neutralität.

## §. 13.

Dresbener Friede mit Preußen. Raifer grang I.

Wher die Konigin, ermuthigt durch ihr Ariegeglud, hatte in Barfchau' eine Quabruple-Allianz mit England, holland und Sachfen gefchloffen zur Wiedereroberung Schlefiens, und etwa auch zur Wegnahme einiger altbrandenburgischen ganber. Die Beute follte, gemäß einem zweiten Bertrag, getheilt

<sup>1) 1745. 20.</sup> Jänner.

<sup>2) 15.</sup> April.

<sup>3) 1745. 22.</sup> April.

<sup>4) 1745. 8. 3</sup>anner.

werben gwifchen Sach fen und Deftreich. Englische Gubfibien beforberten die Ruftungen. Aber Friedrichs überlegener Geift und Muth vereitelte bie Unftrengungen feiner Reinbe. Das verbum bene Deftreichisch Sachfische Beer, welches in Schleffen eingebrochen, murbe bei hohenfriedberg völlig von ihm ges fchlagen 1), worauf er Bohmen von Reuem überschwemmte. Ein zweiter Sieg bei Gorr 2), über ben Pringen Rarl erfochten, bo festigte bas Uebergewicht feiner Baffen. Gleichwohl that er Aris bensborfchlage unter Großbrittannischer Bermittlung. reich und Gachfen wiefen biefelben gurud, und entwarfen einen von Sachsen aus zu unternehmenden Ginfall in Brandenburg, ber, wie fie hofften, fie bis Berlin führen konnte. Da brach ber Ronig Gelbst ploglich von zwei Seiten in Sach fen ein, folig Die Beerhaufen, Die auf feinem Wege lagerten, ober nahm fie gefangen, ichlug gumal in ben Berichangungen bei Reffeld borf 3) ben fachfischen Relbheren Rutowety aufe Saupt, und eroberte Dresben. hiedurch ward ber Ruth ber erbitterten Keinde gebrochen, und es bequemten fich Deftreich und Sachsen, ben Frieden in Dresben Gelbft ohne Bergug 4) auf ber von Großbrittannien früher vorgeschlagenen Grundlage zu schließen. Preufen blieb nach bemfelben im Biffge Golefiens, fo mie ber Breslauer . Bertrag baffelbe ihm angefichert; und es erhielt von Sach fen eine Million Thaler, Die Stadt Friedberg und bas Dorf Schidlo mit dem beiberseitigen Dbergoll,

Bollen Trost und glänzenden Ersaz für die in Böhmen erslittenen Unfälle gab Marien Theresien die zu gleicher zeit glücklich zu Stande gebrachte Wahl ihres Gemahls zum teutschen Kaiser. Bergebens sandte Frankreich ein starkes Heer unter dem Prinzen von Conti hach Temschland zut Beherrschung des Wahlorts, Franksurt. Die "pragmatische Armee", jezt unter dem Besehl des östreichischen Feldmarschalls Traun— besselben, welcher an der Seite des Prinzen Karl von Lothringen im zweiten Schlessschen Krieg den König Friedrich durch geschicht gewählte Stellungen aus Böhmen vertrieben— brängte

<sup>1) 1744, 4.</sup> Juni.

<sup>2) 30.</sup> Gept.

<sup>3) 15.</sup> Dezember.

<sup>4) 25.</sup> Dezember.

bie Franzosen über ben Rhein zundt, und bebeckte bie Stadt ber Kaiserwahl. Zwar protestirten Pfalz und Brandenburg gegen die Bornahme berselben, und verließen Franksurt. Gleichwohl sand die Wahl patt, und siel auf Franz Stephan, Großberzog von Tostana.). Maria Theresia, in stolzer Freude ihres Henzens, kam Gelbst nach Franksurt, um Zeugin der Krönung ihres Gemahls zu senn. Dieser Tag des Triumphes rächte sie an ihren gedemuthigten Feinden.

Der Widerspruch Brandenburgs wurde burch ben balb barauf geschlossenen Dresbener Frieden gehoben. R. Friedrich erkannte darin Franz Stephan als Kaiser und die Giltigkeit der Bohmischen Wahlstimme. Auch Pfalz trat solcher Anerkennung unverzüglich bei.

#### **9.** 14.

#### Der Rrieg in Italien.

Bon jest an, ba Defireiche Beftand und Majestät gesichert, baher die Motive zur außersten Kraftanstrengung verschwunden waren, verminderte sich sein Rriegsglück. Wechselvoll blieb der Kampf in Stalfen; entschieden unglücklich ward er in den Riesderlanden.

Seitbem Reapel, von der erzwungenen Reutralität wieder abgehend ), von Reuem gegen Destreich sich erklart, und Lextered nach dem zweiten Bruche Prensend seine Hermacht in Itaslien vermindert hatte, errangen die Spanier wieder die Obershand in der kombarbei. Genua, durch Abtretung des ihm verpfändeten Finale an Sardinien erbittert, schloß sich den Feinden Destreichs an. Der K. von Sardinien ward schon im verigen Feldzug in dem morderischen Tressen an der Sturadurch den tapfern Prinz von Conti geschlagen 1). Am Tanars widersuhr jezt dasselbe dem verdandenen Destreichische Sarsvinischen Heer harfelden Waillebois und Gages, und ganz Mailand, nebst Parma und Piacenza, siel mit Ausnahme weniget Festen in der Spanier und Franzosen Gewalt.

<sup>1) 1745, 13.</sup> Gept.

<sup>2) 4.</sup> Dft.

<sup>3) 1744</sup> Mai.

<sup>4) 30.</sup> Gept, 1744.

<sup>5) 1745, 27.</sup> Gept.

Aber der zweite Frieden mit Preußen erlandte Destreich die Berstärkung des italischen Heeres, und es errang dadurch abermal die Oberhand. Die piemontesischen Bölker von einer Sche eroberten nacheinander viele vom Feind besetzte Pläze, und von der andern trieb das östreichische Heer unter dem Fürsten von Lichten stein die bourbonischen Fahnen aus dem Mailandischen bis nach Piacenza, und schling sie daselbst aufs Haupt. ).

Der Tob R. Philipps V. von Spanien, welcher um die selbe Zeit eintrat, vollendete das östreichische Wassenglück. Dem Ferdinand VI., sein Sohn und Rachfolger, hatte für die Er hebung seines Stiefbruders, Don Philipp, nicht denselben Eiser wie die zärtliche Mutter, Elisabeth von Parma. Also er hielten die Spanier Besehl zur Räumung Italiens und zogen sich in die Provence. Jezt ersahen Destreich und Sardinien die Gelegenheit, das sich Selbst überlassene Genua zu erobern. Der General Browne drang durch die Bocchetta, nahm die reiche Stadt 2) und das ganze Gebiet von Genua ein, und wagte selbst einen Einfall in Provence.

De ftreich, allzuoft sein eigener Feind, migbrauchte and hier sein Glud. Troz und Erpressung emporten bas genuefische Bolt; es ftund auf gegen seine Bedruder.

Der Bestz von Genua war von unermeßlicher Wichtigkeit für Destreich. Bon hier aus allein konnte es Lebensmittel und Kriegsbebarf nach der Provence versühren, allwo sein hem, durch glänzende Erfolge kühn gemacht, beteits die stolze hoffnung nährte, Toulon und Marseille zu erobern. Schon hatte die Belagerung von Antibes angefangen, die Destreicher brandschaften tief in Dauphine; das französsische heer war zerrüttet und muthlos. Die Ration sah die Rache nahen wegen des muthwilligen Bruches der Traktaten. Der Urheber des Kriegs, der Marschall Bellisle, einst von Zertrümmerung Destreichs träumend, raffte jezt ängstlich alle Streitkräfte zusammen, den Süden Frankreichs zu retten. Da ließen die Destreicher aus dem Arsens zu Genua Feuerschlünde nehmen, um sie nach der Provence zu verschissfen. Das Bolt wurde dabei aufgeboten zum Frohn

<sup>1) 1746, 16.</sup> Juni.

Dienst, und ein Hauptmann - Ueberwundene mit Anechten verwechselnd - schlug einen genuesischen Burger, ber ihm nicht emfig genng arbeitete 1). Diefes war die Lofung jum Aufstand. Schwere Brandschazung, Plunderung, Ruin bes handels und Schmach ber Anechtschaft emporte langst bie Gemuther. Der Anblick ber Difhandlung entzundete bie Flamme. Bon bem Strande über bie gange Borftadt, von ba über die gange große Stadt loderte fle fonell empor, und bie bestürzten Deftreicher beforberten burch ungeschickte Magregeln ihr Fortschreiten. Schwellende Bolle, maffen, hastig mit Steinen, Solz und Gifen bewaffnet, bebrohten bie öftreichischen Quartiere. Da forberte ber Befehlshaber, Marg. von Botta, ben Genat auf jur Bewaffnung ber genuesischen Solbaten wiber bas eigene Bolf. Ein willfommener Befehl, ba biefe Burgermiligen naturlich jum Bolte ftunden! - Gestärtt' und fühner schlugen jegt die Genuesen ben verspateten Angriff Botta's jurud, und fchritten jur Eroberung ber Borftabte, melde bie öftreichische Rriegsmacht befegt hielt. Die Sturmglocke rief alle Burger und Landleute in die Baffen. Botta hielt den Ans griff bes von ihm verachteten Bolfes nicht aus, und floh mit feinen neun Regimentern eiligst gegen bie Bocchetta, taufenb Todte und viertausend Gefangene zurucklassend. Auch bie Bocs detta murbe verlaffen, Botta floh bis Bavi.

Diese Erhebung der Genuesen befreite die Provence. Ohne Zusuhr von der Riviera, litt das verbündete Heer bald den änßersten Mangel und suchte, gedrängt von Belliste, sein Heil in schnellem Rückzug über die Alpen 2). Zwar rückten die Destreicher mit ihrer Hauptmacht jezt vor Genua 3); aber durch französische Hilfe, und unter Anführung des ihnen gesendeten Feldherrn Boufflers, hielten die Genuesen sich so lange, die die Gebrücker Belliste die Stadt entseten 4).

Ein Unfall jedoch traf bald barauf die Franzosen durch die Riederlage und den Tod des Ritters Belliste, die er bei Exiles gegen die Piemontesen erlitt 3). Die öftreichisch-sardinisschen Baffen erhielten dadurch abermal die Oberhand, und be-

<sup>1) 5.</sup> Dezember.

<sup>2) 1747.</sup> Febr.

<sup>3)</sup> April.

<sup>4)</sup> Jul.

<sup>5) 9.</sup> Jul.

v. Rotted Gefch. Br.Sb.

haupteten fie bis jum Ende des Krieges. Doch eroberten fie Benua nimmer.

S. 15.

Der Maricall von Sachien, Schlacht von Fontenoi,

Rach ben Nieberlagen in Baiern, Bahmen und am Rhein 'ermablte fich Frankreich endlich bas ihm gunftiger gelegene Schlachtfeld ber Rieberlande. Schon im Jahr 1744 hatte baselbst Ludwig XV. bedeutende Eroberungen gemacht; aber ber Einfall bes Pringen Rart in Elfaß rief Die frangofischen Fahnen an die bebrohte Grenze. Im folgenden Sahr 5) erneuerte fich unter Ruhrung bes Marschalls von Sachfen ber nieber landifche Rrieg mit größerem Rachbruck und gum entscheibenben Triumphe Franfreiche. Morig, Graf von Gachfen, Ronigs August II. von Polen natürlicher, mit ber Grafin Ronigs mart erzeugter Gohn, bemnach ein Teutscher, murbe burch fein großes Rriegstalent, welches er Frankreich weihte, für baffelbe faft fo mobithatig, ale einft Frantreich's Gobn, Pring Euges nius, es für Deftreich und Teutschland gewesen. Schule eben biefes Eugen und Marlborough, in dem Flanbris fchen und int Turfenfrieg, hatte Morig fich gebildet, nachmale aber burch feinen Beift und burch ernfte Studien einen eige nen Weg zur Bervollkommnung ber Kriegefunft gefunden. gogen von ben Unnehmlichkeiten Frankreichs und ben Gitten feiner Bewohner trat er ichon 1720 in beffen Dienfte, verließ biefelben, als ihm die Aussicht auf ben Bergogstuhl in Rurland, wintte, und tehrte bahin gurud, ba Polen und Rugland bie von ben Ständen auf ihn gefallene Bahl verwarfen. Im Rrieg über Die polnische Königsmahl ftritt er gegen die Sache seines Bruders, und verschmähte den Dberbefchl ber fachfischen Beere, melden Diefer ihm antrug. Aber Die glanzenofte Laufhahn betrat er im Rrieg über bie öftreichische Erbfolge. Er mar's, welcher Prag für ben Rurfürsten von Baiern erfturmte, Eger eroberte, und auch mahrend bes Unglude ber Frangofen burch tapfere Thaten und gludliche Erfolge hervorschimmerte. Geit 1744 befehligte

<sup>1) 1745.</sup> 

ber Marschall von Gachsen bas heer in Flandern. Der Feind, an Bahl überlegen, vermochte nichts gegen Ihn. Im folgenden Feldzug 1) belagerten die Frangofen Lournai. Die erschrecten hollander brangen auf ben Entfag biefer hauptfefte. Das verbundete Beer, beffen vorzüglichste Starte in ben englischen Regimentern bestant, ruckt gegen die Belagerer an; ber Ronig von Franfreich eilt mit bem Dauphin herbei, um Zeuge ber Schlacht ju fenn. Bei Fontenoi 2) wurde ffe geliefert. Der Marschall von Sachfen, welcher tobtfrant ben Dberbefehl beibehalten, gewann sie durch fluge Anordnungen gegen die Size ber Hollander und gegen ben furchtbar talten brittifchen Muth; eine Servena Schlacht, und welcher gur Unfterblichkeit nichts fehlt, als ein erhebenber Beweggrund. Aber beide Parteien mußten taum, marum fie eigentlich fich schlügen. Maria Theresia war schon befestigt auf ihrem Throne, auch befanden sich nicht 2000 Destreicher bei bem affürten heere. Die frangofifdjen und englifden Krieger aber stritten nicht ihres Baterlandes willen; es war blos ein Rampf ber foldatischen Ehre und ber foldatischen Much der Marschall von Sach fen batte fein boberes Bid. Rachbem er die Schlacht, durch's Gluck nicht minder als burd Berdienst, gewonnen, umfaßte er, ber geborne Teutsche, fall fterbend, boch entzuckt bes frangofischen Konige Rnice und fprach: "ich habe genug gelebt, benn ich habe Eure Dajeftat. siegreich gesehen." -

Die Allierten hatten mehr als 9000 Mann verloren in biefer schrecklichen Schlacht. Lournai und gang Flandern mit Gent und Often be waren die Frucht des frangofischen Sieges.

Um diese Zeit forderte, zur Berwunderung Europa's, ber. Türklische Sultan die christlichen Mächte feierlich auf bem. Blutvergießen endlich ein Ziel zu sezen, Er bot ihnen zugleich seine Bermittlung an. Der Schritt blieb ohne Folgen.

§. 16.

Der Pring Eduard.

Ein romantisches Zwischenspiel in dem nun zum gemeinen Kasbinets Rrieg herabgefunkenen Kampf um R. Karls VI. Erbe war

<sup>1) 1745. - 2) 11.</sup> Mär; 1745.

ber Zug bes Prinzen Eduard, Sohnes bes Ritters von St. Georg, ben man den Prätenbenten nannte, nach Schotts land und England; ein erschütterndes Beispiel vom Rampse bes Muthes, der Trene, der vermeinten Pflicht gegen das Bashängniß, eine derjenigen Unternehmungen, welche die Ungerechtigteit menschlicher Geseze ie nach dem Erfolg zu Großthaten oder zu Berbrechen stempelt, je nach dem Erfolg mit Burgerstronen oder mit dem Henkerschwerte lohnt.

Dem vertriebenen haufe Stuart maren fortwährend in allen brei Reichen, jumal aber in Schottland, von wannen es ftammte, viele Burger, Familien, Bezirke mit treuer Liebe anhangig geblie ben. Gie hielten Ronig Wilhelms, welcher Jatob II. entthront, fie hielten ber Ronigin Unna, welche ben Bruber verbrangt hatte, und noch mehr ber entfernteren hannoverischen Pringen Ro gierung für usurpatorisch, und achteten bas legitime Thronrecht ber Stuarte für unerschütterlich und unverjährbar. Daß bie Bewalt in ben Sanden der erften fen, mochte ale blofer Thatum ftand ihre Ueberzeugung nicht mantend machen, und bas Gefahr volle ber Pflichterfüllung machte ihre Treue noch viel verbienft Dazu tamen Liebe und Mitleiden und ge licher und ehrmurbiger. reigter Parteieifer, jum Theil gereigt burch schlecht verhehlte Um gunft und Bedrückung. Daher waren - wie wir gelegentlich er gablt baben — von Zeit zu Zeit Bersuche gewagt worden zur Wieberherstellung ber Stuart'schen Gemalt; feiner mar gefähr, licher, feiner von fo tragischen Umftanden begleitet, als jener bes Dringen Ebuarb.

Um 12. Junius 1745 segelte ber Prinz auf einem Kriegeschiff von 18 Kanonen, eine Handwoll Leute und einige Waffen führend, von der französischen Kuste ab zur Eroberung der drei brittannisschen Reiche. Er landete an der Westfuste Hochschottlands, und empfing bald die Huldigungen der armen Bewohner mehrent Clane, und ihrer Herren. Un der Spize einer kleinen Schan, welche er nothdürstig bewaff:et hat:e, durchzog er die Gebiett von Uthol und Perth. Shire, und ließ in Perth sich als Regenten Englands, Schottlands und Irlands für seinen Bater Jakob 141. ausrusen 19. Zuschends schwoll der Hause seine

<sup>) 15.</sup> Gept.

ner Getreuen. Auch einige Große bes Reiches stießen zu ihm. Ebinburg wird burch schnellen Ueberfall gewonnen. Rur das Schloß vertheibigt sich noch. Bon da eilt Eduard in die Gesilbe von Prestonpans 1) und zerstreut die ihm entgegengeeilte zweis mal stärlere englische Kriegsschaar. Schon ist sein heerhausen zu sech, bald zu acht Tausend Mann erwachsen, schon schreitet er fühn über die englische Grenze, ist in Carlible, ist in Derbi, vierzig Stunden von London. Mehrere königliche Truppen gehen zu ihm über, Lancaster scheint geneigt sich für Ihn zu erklären, Spanien und Frankreich senden hilfe.

Ronig Georg befand fich eben auf bem feften Lande, für bie pragmatische Santtion ju tampfen. Seine Regierung feste einen Preis von 30,000 Pfund Sterling auf bes Pringen Saupt, und Er Gelbft, eilig beimgefehrt, hielt fich genothigt und berechtigt gu . gleich harten Mitteln. Die habeas-Corpus-Afte murbe fuspenbirt, ftrenge Gibe von allen Milizen geforbert, alle tatholifchen Priefter aus Condon vertrieben. Aber ee berrichte eine geheime Gabrung in ber hauptstadt und im gangen Reiche; baber man nicht nur bie Rationaltruppen aus Flandern unter Cumberland, fondern auch fremde Truppen, Sollander und Seffen, hafig herbeirief, ben brobenben Brand zu erstiden. Die Meinung ber Welt war getheilt zwischen der Legitimitat der wirklich bestehenden und der früher bestandenen Regierung; aber ungetheilt mar die Bewunder rung ber Ruhnheit, ber Sochherzigkeit und bes Ebelmuthes bes toniglichen Junglings. Den blutdurftigen Manifesten Seiner Feinde sezte er ben Befehl entgegen, weber bie Person bes Königs Georg anzutaften noch irgend eines Gliebes feines Saufes. Diefe Rund. madjung ließ die englische Regierung verbrennen burch Bentershand.

Indessen rudte ber herzog von Cumberland mit überlegenen Streitkräften in Schottland ein. Der Prinz, an Geld, an Arstillerie, an geregelten Truppen und an Reiterei Mangel leidend, hatte zwar noch ein Treffen bei Fallfirf gewonnen 2) und das verschanzte Lager seiner Feinde erobert; aber er unterlag der Uebersmacht Cumberlands in der verhänguisvollen Schlacht bei Culsloden 3), welche das ganze heer bes Prinzen zernichtete. Dieser

<sup>1) 20.</sup> Oft.

<sup>2) 1746, 28.</sup> Jänner.

<sup>3) 27.</sup> April.

Angluctliche Prinz, nach langem Umherirren, nach Erdulbung um erhörter Gefahren und Michfeligkeiten, entrann boch seinen blutz gierigen Feinden, und gekangte am Bord eines französischen Schiffe nacht und histos an die Knfte Frankreich &. Sein Sieger Cumberland wurde königlich belohnt von dem brittischen Parlamm.

Aber nach gludlich vollbrachter Arbeit im Schlachtfelbe begam Die schrecklichere bes Henters. Gleich nach bem Siege bei Ente loben hatten die Englander einige Sundert Bergichotten von heere Eduards in einer Scheume verbrannt. Regelmäßiger, abn wegen ber migbrauchten Formen bes Rechts befto erfcutternber, war der gerichtliche Mord der getreuesten und edelsten Freunde bei Biele berfelben murben zur Richtstätte geschleift, allba gehängt und geviertheilt, nachdem man ihnen bas Berg aus bem Leibe geriffen und bamit in's Untlig geschlagen hatte. Die Lords Rilmarnof und Balmerino, Devenwater, und ber achtige jährige Lovat starben burch hentershand. Der Ronig, bas Recht ber Begnabigung ausübend, verwandelte Die Strafe bes Sangens und Viertheilens in jene bes Schwertes. In York, in Carls ible, in Penrith, in Brumpton, am meiften in Condon, fielen Tag fur Tag bie Saupter ber Getreuen Eduards. Giniae hundert Gble ftarben alfo, meift heitern Muthes und auf bem Schaffot noch die Berdienftlichkeit ihrer That preifend; von ber Schaar ber Gemeinen wurde ber 20te Mann burch's Loos gur hinrichtung verbammt, ber Ueberreft beportirt.

Also endete ber legte Bersuch des Hauses Stuart zur Wieders erlangung seiner legitimen Macht. Der Prinz Eduard, der Schüzling Frankreichs, verlor durch den nächstsolgenden Frieden dieses ihm früher zugesicherte Aspl. Bergebens berief er sich auf die ihm gemachten Zusagen. Das Begehren Englands wurde wichtiger. Mit Gewalt und unter persönlicher Mißhandlung wurde der Enkel so vieler Könige über die Grenze Frankreichs geschaff.

## §. 17.

Französische Eroberungen in den Riederlanden. Revolution in Holland.

Die Unternehmung bes Prinzen Ebuard, fruchtlos in ber Sauptsache, hatte jedoch große Wirtung auf ben niederlanbis

fchen Rrieg. Rach bem Abzug ber Englander, welche zur Bertheibigung bes Thrones nach hause geeilt, brang ber Marschall von Gadifen besto ungestummer vor; eine Stadt, eine Festung nach ber andern murbe eingenommen, ber Ronig Gelbst begleitete ben fortwährenden Triumphzug feines heeres. Schon am 21sten Februar 1746 murbe Bruffel erobert, und barin ein ganges heer, 18 Bataillone und 7 Escabrons ftart, mit 17 öftreichis fchen und hollanbischen Genetalen, gefangen. Auch Mons, Charleron und bas ftarte Ramur felen; überall nahm man bie Befagung gefangen. Ueber 30,000 hollanbische Krieger maren fchon in Frantreichs Sanben. Denn bis jest hatte Deftreich auf biefen Rriegsschauplag nur wenige Truppen gefendet, Engs fand und Solland follten ihm Flandern beschirmen. Rachdem es jedoch in Dresben fich mit Preugen verfohnt hatte, führte Pring Rarl feine heerschaaren herbei. Auch englische Eruppen waren zurückgekommen nach ber baheim beschworenen Gefahr. noch blieb ber Marschall von Sachsen Gieger. Sein beer gablte 120,000 Streiter, jenes ber Mirten 80,000. Schon waren fammts liche oftreichische Riederlande erobert, mit Ausnahme Enrems burge und Limburge. Jest murbe in einer blutigen Schlacht bei Raucour, in ber Rahe Luttiche 1), Pring Rarl gefchlagen; boch blieb biefer Sieg ohne Folgen.

Ein Friedenscongreß, der zu derselben Zeit in Breda 2) sich versammelt hatte, ging, der noch ungestillten Kriegslust Englands willen, wieder fruchtlos auseinander. Die Strafe dafür traf hols land, in dessen Gebiet — die Generalitätslande — jezt Ludwig feindlich rücke. 'Bisher hatte Frankreich der hollander Theilnahme am Krieg nicht als entschiedenen Bruch, sondern als blose Bertheidigung der Barrièren oder als traktatenmäßige hilfeleistung an Destreich, welche nicht alle Reutralität aushebe, geachtet. Jezt aber erklärte es der Republik förmlich den Krieg, und eroberte in Monatsfrist das ganze hollandische Flandern 3).

Der Dranisch en Partei tam dieser Einfall erwünscht. Er gab die Losung zur Erneuerung der Statthalterschaft; so wie einst Ludwigs XIV. Angriff im Jahr 1672 dieselbe Folge gehabt.

<sup>1) 11.</sup> Dft. 1746.

<sup>2) 4.</sup> Oft.

<sup>3)</sup> April 1747.

Rach Wilhelms III. Tod (1702) war biefe Burbe in Solland, Seeland, Utrecht, Oberpffel und Gelbern abgeschafft Die Raffau Diegische Linie, von Johann, Grafen von Raffau. Dillenburg, dem Bruder bes Freiheitoftiffet, Wilhelm's von Dranien, abstamment, blieb jeboch im Beffe ber Statthalterschaft in Friesland und Gröningen, und m hielt 1722 auch jene von Gelbern. Aber die Staaten von Solland blicken immer beforgt und eifersuchtig auf bas oranifck Saus, beffen Berricheranspruche bie republitanische Freiheit gefahr Indeffen tonnte biefe Freiheit nur wenig popular fenn, ba fie blos eine ariftofratische mar. Auch nahrte und recht fertigte ber fichtbar gunehmende Berfall bes Staates bas Diffvergnugen ber Dranisch-Gefinnten. Jegt, bei ber bringenben Gefahr bes Baterlandes, forberte bas Bolf laut und tumultuarifd Bilhelm heinrich Friso jum Statthalter. In ber feelandi fchen Stadt Lervere zuerft, hierauf in allen andern Stadtm Seelands, bann in Rotterbam und Delft, mart er ausgerufen als folder. Die Staaten Sollands im Saag gehorchten gitternd bem Bolfswillen, und ernannten ohne Bergug ben Pringen jum Statthalter, General & Rapitain und Admiral ber Republif, "in Betrachtung ber traurigen Lage bes Staates" wie bas Defra besagte, die Bergensgesinnung ber Bahlenben hiedurch offenbarent. Einige Zeit barauf - fo vorherrschend mar ber Ginflug ber Dranisch . Gefinnten , und so geschickt mußte ber neue Statthalter ihn zu benugen - murbe Die Erblichfeit ber Statthaltermurbe auch auf D'e weiblichen Rachkommen ausgebehnt, überhaupt bie Staateverfassung einer rein monarchischen abnlich gemacht.

Aber die Franzosen blieben bennoch Sieger. Die Großthaten von 1672 erneuerten sich nicht. Der Marschall von Sachsen schlug die Alliirten bei Lafeld 1), und der Graf von Lowens dahl, ein triegserfahrner Dane in Frankreichs Diensten, eroberte das wohlverwahrte Bergsops 300m, wiewohl mit ungeheurem Berlust 2).

So harte Schläge beugten den Muth der Alliirten. Sie riefen bas ferne Rufland um hilfe. Schon 1746 3) hatte die Kai

<sup>1) 2.</sup> Juli.

<sup>2) 17.</sup> Gept.

<sup>3) 22.</sup> Mai.

ferin Elisabeth ein Schuzbundniß mit Maria Theresia geschlossen. Aber erft ber Subsidientraktat, welchen jest England mit Rußland schloß 1), brachte bas heer bes legten in Be-Sieben und breißig Taufend Ruffen gogen aus Liefe land gur Rettung Sollands herbei. Schon hatten fie ben tente ichen Boben betreten. Der Marichall von Sach fen fchritt inbeffen vormarts und belagerte Daftricht 2). Die Eroberung biefer hauptfefte follte feine Triumphe fronen. "In Daftricht ift ber Friede!" hatte er ben hollandischen Befandten geants wortet, als fie um Frieden anfuchten. Golche Bedrangniß Sollande ftimmte auch England jum Frieden. Frantreich aber, seiner Siege in den Riederlanden ungeachtet, bedurfte beffelben bei feiner innern Erschöpfung und bei ben vielen Unfallen, die feine Baffen überall fonft , und die zumal auch feine Flotten und Rolonien getroffen. Alfo verfammelten fich bie Gefandten biefer brei Machte in Machen ) und unterzeichneten nach nur fechetägiger Berhandlung am 30. April Die Praliminarien. An bemfelben Tag noch fiel Daftricht, eine jest nuglofe, jedoch glangende Trophae für den Marschall.

# §. 18.

#### Geefrieg.

Der, wegen gewaltthätiger Hemmung bes englischen Schleiche handels 4) burch bie fpanischen Ruftenbewahrer und megen freitiger Grengen von Florida und Carolina ichon 1739 ents brannte, Rrieg zwischen Spanien und England verschaffte lezterem Triumph und Beute. Der Abmiral Bernon eroberte Portobello und beschoß Carthagena und Domingo. Diefe legten Angriffe gelangen gwar nicht; aber ber helb Unfon, auf seiner fühnen Fahrt um die Welt, eroberte viele reiche fvanische Schiffe, plunderte mehrere Sandeloftabte, und fehrte beladen mit Schägen aus Dft und Weft nach England gurud 3). Much mehrere Corfaren erbeuteten unermegliches Gut. Der Sandel Spaniens lag durch folche Berlufte barnieber. Roch größer mar Englands Gewinn, ale es im öftreichischen Successionstrieg auch gegen

<sup>1) 1747, 30.</sup> Nov.

<sup>2) 1748, 13</sup> April.

<sup>3)</sup> April 1748.

<sup>4)</sup> S. oben X. Rap. S. 1. 5) Bon 1741 bis 1744.

Frankreich die Waffen erhob. Des englischen Sieges über bie vereinte spanisch französische Flotte bei Toulon 1744 wurde früher erwähnt. Englands nordamerikanische Kolonisten entrissemm folgenden Jahre den Franzosen Louisburg oder Cap Breton'), und erbeuteten viele reich beladene Schiffe, welche, der Eroberung untundig, noch später dahin einliefen. Aber auch sonst, auf alm Meeren, siel eine Menge französischer und spanischer Schiffe in der Engländer Hände. Bergebend sandte Frankreich seine Kriegestotten aus zur Bedeckung der Handelsschiffe. Große Riederlagen, welche dieselben wiederholt, zumal durch die Admirale Anson und Hande völlig, daß kaum ein Kriegeschiff davon noch übrig blieb.

Nur in Oftindien waren bie Franzosen gludlich. Labour bonape bestegte bie Englander an der Rufte von Coromandel') und eroberte Madrab; auch mißgludte der englische Angriff auf Pondichery.

#### §. 19.

#### Der Nachener Friede.

Die Präliminarien von Nachen waren geschlossen worden ohne Theilnahme Destreich 6. Dennoch trat dieses später der selben bei \*), eingedent des Nachtheiles, den es einstens durch toe sagung vom Utrechter-Frieden erfahren, als die ganze Last des Rrieges auf seine Schultern allein gekommen. Der Graf Kauniz jedoch, welcher damals schon den östreichischen Angelegenheiten rühmlich vorstand, bewirkte noch einige Abänderungen zu Gunsten seines Hofes. Sonach wurde der Definitivtraktat 1) von allen bethe.ligten Mächten, Sicilien ausgenommen, unterzeichnet.

In demfelben wurden zuvörderst alle frühern Hauptfriedends schlüsse und auch die Garantie der pragmatischen Sanktion bestätigt, und der Bestztand der Mächte, wie er vor ausgebrochenem Kriege war, zur Grundlage des Friedens bestimmt. Diesem gemäß sollten die gegenseitigen Eroberungen in und außer Europa zurückgegeben, auch Modena und Genua völlig wieder in den vorrigen Stand gesezt werden. Sardinien jedoch behielt die ihm von

<sup>1) 1745. 2) 1747, 16.</sup> Mai und 14. Oft. 3) 1746, 7. Juli.

<sup>4) 25.</sup> Mai. 5) 18. Oft. bis 7. Nov. 1748.

Destreich mahrend des Krieges abgetretenen Landesstrecken, und Destreich trat weiter, für den Ruckempfang seiner verlorenen Riesderlande, Parma, Piacenza und Guastalla an den Insanten Don Philipp ab. Diese Länder sollten aber (welche Klausel jedoch von Reapel verworfen ward), und zwar Piacenza an Sardinien, die übrigen an Destreich zurückfallen, wenn Don Philipps Mannsstamm erlöschen, oder wenn er den Thron Siciliens oder Spaniens besteigen, nicht minder, wenn der sicilische König zum spanischen Throne gelangen wurde. Auch die Abtretung Schlessiens und der Grafschaft Glaz an Preußen wurde bestätigt und garantirt. In Rücksicht der Interessen Englands wurde der Assieges unterbrochen worden, neuerdings bestätigt. Dünkirch en durste von der Landseite besestigt bleiben; der Prätendent aber sollte aus Frankreich verwiesen werden.

Dieses Ende nahm der blutige achtjährige Krieg um das habeburzgische Erbe. Troz aller Triumphe und der ruhmvollsten Erhebung, troz dem sonnenklarsten Recht Marien Theresien bung, troz dem sonnenklarsten Recht Marien Theresien bhatte gleichwohl nur Sie einige Einbuße an land zu erleiden. Doch hatte Destreich, obschon seine eigenen länder meist der Kampsplaz waren, weit weniger innere Erschöpfung erfahren als das stolze Frankreich; ja es stand am Ende des Krieges ungleich kräftiger, als bei dessen Beginnen da. Eine ungeahnete Lebenskraft hatte sich durch die mächtige Aufregung in dem Riesenkörper entwickelt, und es lohnte der weiseren Hand, welche nunmehr das Staatsruder lenkte, mit freudigem Aufblühen.

Auch nach bem Friedensschluß blieben die Mächte bewaffnet, und sorgsam eine jede nach den Bewegungen aller andern blidend. Nicht von den geschriebenen Traktaten, blos von dem Gleichgewicht der Macht erwartete man die öffentliche Ruhe; und die Staatsmänner glaubten, daß auf einer Seite Destreich mit einem Theile Teutschlands, dann England, Holland, Rußland und Sardinien, auf der andern Seite aber Frankreich, Spanien, das bourbonische Italien, Preußen mit einem andern Theile Teutschlands und Schweden sich die Wage zu halten wechselseitig vermöchten. Dieser Balance und einer stehenden Waffenmacht von einer Million besoldeter Krieger vertraute das christliche Europa seinen Frieden.

# Zwolftes Kapitel.

Die Zeiten bes fiebenjährigen Rrieges').

#### s. 1.'

Lage der Mächte. England. Holland. Frankreich.

Der Friede von Nachen hatte den Besigstand vor dem Kriege zur Grundlage. Einige Abtretungen, denjenigen, die in den frühern Kriegen statt gefunden, an Wichtigkeit kaum zu vergleichen, schienen von geringer Bedeutung für das allgemeine politische System. Gleichwohl sehen wir bald nachher dieses System wessentlich verändert, und eben dadurch den Grund gelegt zu einem abermaligen, fast ganz Europa und die sornsten Welttheile verheerrenden Kriege.

Dem Ausbruch diefes schrecklichen Krieges gingen acht Frie bensjahre voran, unermestlich wohlthätig für Europa, wenn auch der Geschichte, als welche meift nur die geräuschvollen Begeben, heiten aufzeichnet, weniger Stoff ber Erzählung darbietend.

Am blühendsten, am träftigsten aufstrebend unter ben europäisichen Mächten erschien England. handel und Seemacht woren die Grundlagen seiner Größe. Auf die entschiedenste Beise hatte es in dem verstossenen Kriege seine Ueberlegenheit zur See über die Rivalin, Frankreich, kund gethan. Rur ein Kriegesschiff war dieser lezten Krone geblieben. Zwei hundert drei und sechzig solcher Schiffe Englands beherrschten die Meere. Die Wirkungen von Walpole's friedfertiger und sparsamer Berwaltung auf Erhöhung der Nationalindustrie und Verminder rung der Staatsschuld dauerten nach seiner Entsernung fort, und

<sup>1)</sup> The history of the late war in Germany, by M. G. Lloyd. Lond. 1766 — 90. 2 V. Fortges von Tempel bo s. 1785 — 1801. Geschebes siebenjährigen Kriegs von J. W. Archenholz. 1792. 2 H. Characteristist der wichtigsten Greignisse des siebenjährigen Kriegs; von einem Beitgenossen (v. Rehow). The contest in America between Great-Britain and France. Lond. 1757 — History of the war 1755 — 1763. by David Ramsay. Edimb. 1779. Anecdotes of the life of Will. Pitt, Earl of Chatam. (1737 — 1778.) Lond. 1792. 2 Voll.

wurden auch durch den Krieg nicht aufgehoben. Großbrittannien fand nach dem Nachner Frieden in Reid erregender Bohlfahrt da.

Gang andere holland. Richt nur bie moralischen Triebfebern, welche einst fein republitanisches Bolt emporgehoben, waren abgenügt und an bie Stelle bes alten Belbengeiftes hier gemeiner handels . und Spiegburgerfinn, bort aristofratische Inboleng getreten; fondern auch die materiellen Grundlagen ber Macht ermangelten, feitbem fein Sanbel burch jenen Enge lands übertroffen, und fast überall burch bie Giferfucht andes rer Staaten gehemmt, feine Marine burch finangielle Roth herabgetommen, und fein Landheer, meift aus geworbenen Fremdlingen bestehend, an Disciplin wie an Babl verringert war. Einiges Leben erhielt bie Entgegensezung ber beiben Staatspars teien, ber Dranier und Antioranier; und nach ber Wieders herftellung ber Statthalterschaft bestrebte fich Wilhelm IV., nach feinem balbigen Tob ') aber, und während ber Minberfährigfeit feines Sohnes, Wilhelms V., Die vormundschaftliche Regierung (aus bes Pringen Mutter, R! George !. Tochter, und bem berjog Ludwig von Braunschweig bestehend), burch einige heils fame Reformen Popularitat ju erringen.

Den eindringlichsten Gegensaz mit Englands durch konftitutionnelle Freiheit befördertem Gedeihen bildete des despotischen Frankreichs zunehmende Schwäche und Roth. Es war aber diese Despotie eine dreisache, des hofes, des Abels, und der GeistEchkeit, welche vereint auf dem Raden des unglücklichen Bolkes lastete. Ludwig XV., einst der Bielgeliebte, und nicht ohne Hoffnung gewährende Thätigkeit, sank mit fortschreitenden Jahren zum orientalischen trägen Schwelger, zum willenlosen Wertzeug boser Minister, Gunstlinge und Maitressen herab. In gleichem Waße erschlasste auch die Ration. Die niedern Rlassen wurden durch Orud entmuthigt, Alle aber, da sie nur in der hofgunst, nicht im Berdienst den Weg des Fortsommens sahen, ermangelten auch des Spornes zum Berdienst. Ludwigs XIV. durch seinen Geist und sein Glück hervorgerusene, glänzende Zeit war verschwunden. Im heer und im Staat keine großen Männer mehr; man mußte zu

<sup>1) 1751.</sup> 

Ausländern seine Zuflucht nehmen. Nur in der Schriftstellerwelt, des Oruckes der Censur ungeachtet, noch edler Schwung, veranlaßt eben durch die Betrachtung des National-Clends und des Muthwillens der Macht. Doch vergebens waren noch die Rahnungen zum Bessern: Frivolität, bose Luste und Uebermuth herschten am hofe und in den Cirkeln der hauptstadt, Berarmung und Anechtessun beim Bolt und in den Provinzen.

### §. 2.

#### Spanien und Portugal.

Spanien befaß an Ferbinand II. (VI.) einen für bie Emporbringung feines Reichs eifrigen, ob auch von feiner portugiesischen Gemablin und von bem italischen Ganger Farinelli beherrschten, Ronig. Gine Alademie ber bilbenden Runfte, ein fur Die Thronrechte gunftiges Concordat mit dem Pabste, Erhebung bes Ackerbaues und ber Gewerhe burch Unterftugungen und Aus stalten, Anlegung von Strafen und Ranalen, verbefferte Marine und vereinfachtes Steuerspftem, bezeichnen bie Regierung biefes Monarchen und feiner Minifter Enfenada, Carvajal und Ball. 216, nach bem tragtschen Tob ber Ronigin, Schwermuth ben Ronig in ein Rlofter trieb, bestieg benfelben sein Stiefbruder Rarl II.'), welcher bieber Reapel und Sicilien beseffen, und überließ ben sicilischen Thron seinem britten noch minderjab rigen Schne, Ferbinand. Rach bem Sinne bes Machner Friedens hatte Don Philipp von Parma und Piacenga nach folgen und biefe legten ganber an Deftreich und Garbinien fallen follen; Don Philipp aber behielt jest beren Beffg. Rarle III. Porfahrer hatte fich auf englische Geite geneigt, Rarl Gelbft aber mar unbedingt Frankreich ergeben. Daber fchloß er mit Diefem ben Kamilienpatt ber Bourbonen 2), welcher Spas niens Gewicht ohne eigenen Bortheil gang in Die Bagichale Das spanische Bolt jedoch schwieg zu bem Franfreiche legte. feiner Reigung wiberfprechenden Bund. Als aber ber Minister Squillace die schwarzen spanischen Mantel und breiten runden Bute verbot, um bie frangofische Eracht bagegen einzuführen, fo

<sup>1) 1758.</sup> 

<sup>2) 1761. 15.</sup> Hug.

entftund ein furchtbarer Aufstand gu Mabrid, welchen nur Squillace's Entlassung bampfte.

Rach langer Erniedrigung und Bedrückung durch des Monchessellaven Johanns V., des allergläubigsten Königs, erhärmliche Verwaltung erhielt endlich Portugal in seinem König Joseph I. Emmanuel') und dessen berühmtem Minister, dem Marquis von Pombal, die dringend nöthige Wiederherstellung.

#### 6. 3.

# Itzalien. Die Pforte.

In Italien hielten die bourbonische und die öftreichis iche Macht fich die Wage. Sarbinien neigte fich zu Deftreid. Tostana, unter bem Großherzog Frang Stephan, diente blos dem öftreichisch en Intereffe und fandte feinen Rinanguberschuß nach Wien. Erft nach feinem Tobe, ba (vermög bes wiederholt fauktionirten Erwerbungsgeseges, daß Tostana nie mals einen und benfelben Regenten wie Deftreich haben, baber eine Secundogenitur bilben follte) fein zweiter Sohn, Peter Leopold 3, Großherzog murde, fing es an gufzubluhen und neibensperthen Gludes zu genießen. Der Rirchenftaat, als welts liche Racht, mar unbedeutend. Benedig fab feinen Berfall gunehmen aus ber Fortdauer berfelben Grunde, welche feiner Dacht ben erften-Stoß gegeben, und beren Abwendung theils die allgemeine Beltlage, theils aber die einheimische Berdorbenheit ber ariftofratischen Regierung nicht zulich. Auch Genua mar tief gefunten und ber öftreichische Successionetrieg ließ tiefe Bunben Schwerer noch fiel ihm ber Corfische Rieg. Schon feit 1729 hatten fich bie Corfen gegen bas vierhundertjährige genuesische Joch emport. Die Genuesen, mit frangofischer Bilfe, bewüften zwar muhfam gegen ben Abenteurer Theodor von Reuhof Die Wiederherstellung ihrer Berrichaft; aber mahrend des italischen Krieges brach ber Aufstand von Neuem aus, unter verschiedenen Sauptern. Gegen alle Unftrengungen Genua's behaupteten fich, jedem Unfall trozend, die von Sag entglühten Corfen, und erhielten endlich in bem Jungling Pasquale Paoli

<sup>1) 1750 - 1777.</sup> 

einen heldenmuthigen Führer, welcher ihrer Sache einen zeitlichen Eriumph, dem corfischen Namen aber den unsterblichen Glanz der Capferteit und Freiheitöliebe verlieh.

Die osmanische Pforte nuzte ben Gewinn bes Belgraber Kriebens wenig. Die neun und zwanzig Friedensjahre, bie jest folgten, verfloffen in gleichformig trager Rube, ohne Remb niß ober Rachabmung alles beffen, mas gleichzeitig in ben meifen europäischen Staaten gur Bermehrung ber einheimischen Rraft und zur Berbesserung ber Abministration nach allen ihren 3meigen geschah. Minister - Wechsel und Gerail - Rriege bezeichnen allein Der Gultan Mahmub, ber Sieger Deftreichs, biefen Beitraum. nachdem ber alte Rislar Aga, welcher ihn wohl geleitet, ge ftorben, vertandelte mit bem neu gewählten haupt ber Berfchnits tenen seine Zeit im tindischen Spiel mit Juwelen und Gold. Gein Bruber und Nachfolger, Doman III. 1), erhob und fturge binnen brei Jahren nicht weniger als feche Großweffire. ftapha III., des entthronten Achmed III. Sohn 2), ftorte, aus Friedensliebe, die Deftreicher und Ruffen in ihrem Rampf gegen R. Friedrich II. nicht. Frantreich jedoch, burch feine Allianz mit Deftreich, verlor vieles von feinem Ginfluß in Stambul

#### S. 4.

# Die Nordischen Mächte.

Unter den Rordischen Staaten vermehrte Danemark, seit Ehristians VI. Tod von dessen Sohn Friedrich V. 1) ber herrscht, seinen Wohlstand und seine Kraft durch viele weise und wohl gehandhabte Anstalten, Geseze und Ordnungen, welche des Königs Mimster, Thott, Schulin, und vorzüglich der tressliche Graf von Bernstorf (der ältere), entwarfen und ausführten. Der lezte ist, durch die — zumal als edles Bespiel solgenreiche— Ausschwag ter Leibeigenschaft seiner Bauern und durch die sorgsfältigste Unterstüzung der Landwirthschaft, Wohlthäter nicht nur seines Baterlandes, sondern Europa's geworden. Der dänische Staat aber wurde während seiner Berwaltung durch Anheimsall

<sup>1) 1754.</sup> 

<sup>2) 1757.</sup> 

bes Herzogthums Solftein Plon gerundet und gestärft. Im sebenjährigen Krieg behauptete Danemark eine glückliche Neutralität.

Mit Danemarts Gebeihen machte Schwebens Berfall einen traurigen Rontraft. Die Ariftofraten . Regierung, welche ben Ronig jum Schattenbild herabwurdigte, zerfiel unter fich Gelbft in feind. selige Parteien, welche vollends jede Einheit bes Strebens aufhob. Die Gyllenborg'iche und die horn'iche Partei, von ihren Sauptern alfo genannt, fonft auch ben Ramen ber Sute und Mügen führend, verwirrten burch ihre Streitigfeiten ben Reiches rath und bestimmten nach ihren Privatintereffen die Richtung von Schwedens außerer Politik. Die Sorn'sche Partei mar im Intereffe Ruglands, die Gyllenborg'iche hielt es - nicht unbezahlt - mit granfreich. Rach mehrerem Bechfel hatte endlich auf bem Reichstag von 1738 bie Gyllenborg'iche Partei entscheidend gesiegt, und als Folge bavon war im 3. 1741 1) ber Rrieg an Rugland erflart worden. Diefer Rrieg enthulte bie volle Erbarmlichkeit ber ariftofratischen Bermaltung. Der Keldherr Brangel murbe noch in bemfelben Jahre von bem ruffis ichen heerführer La fcy geschlagen und gefangen. Im folgenden Jahr aber, ale inzwischen Elisabeth auf ben ruffischen Thron gestiegen mar, und Schweben jest feine Forberungen noch höher fpannte, vertrieb ihr Seer ben fchwedifchen General Lowenhaupt mit großem Berlufte aus Finnland. Es nuzte weuig, bag Lowenhaupt und Budbenbrod, von bem Bolfeunwillen verfolgt, durch die Regierung jum Tode verurtheilt murben. Staat mar wehrlos und fand fein Beil blos in ber burch ben kinderlofen Tod ber Ronigin veranlagten Wahl eines Kronerben 2). Die neue Bahl nämlich fiel auf Rarl Peter Ulrich, Bergog von Solftein, Gohn Friedrich Rarle, welchen Ulrife Eleonore nach Karls XII. Tob vom Thron verdrängt hatte. Aber berfelbe mar eben von ber Raiferin Elifabeth jum Thronfolger in Rugland ernannt worden, als Sohn ihrer Schwester 21 nna. Jest forberte eine ftarte Partei, insbesondere ber Bauernfant, ben Danifden Rronprinzen Friedrich jum Ronig, und bie Daleferle jogen bewaffnet gegen Stodholm, um ber Forbes

<sup>1) 14.</sup> Juli.

<sup>2) 1741, 5,</sup> Dez.

w. Rotted Geich, &r Bb.

rung Rachbrud ju geben. Aber Rugland fchlug ben Pringen Abolf Friedrich von Solftein, Bifchof zu Lubed, vor, einen billigen Frieden verheißend, wofern man blefem erblich bie Rrone auficherte. Der Abelftand ergriff willfährig biefes bemis thige Mittel ber Rettung, und nahm ben vom Reichsfeind Bor geschlagenen als Thronfolger an. Jest murbe ju Abo fried geschloffen '), worin Schweben die finnlandische Proving Rymen gard und die Festung Ristot an Angland abtrat. Rach dem Tobe des Schattenkönigs Friedrich 2) bestieg Abolf Friedrich von holftein wirklich den Thron. Der Abel, noch ungefättigt mit ben großen Borrechten, Die er 1720 an fich geriffen, brudte biefen schwachen König noch tiefer herab. Schon auf bem Rrb nunge-Reichstag (1751), aber mehr noch auf jenem von 1755, woselbst bie ruffische und frangofische Kattion fich miteinan ber vereinigten, wurden ihm bie wenigen, ber Rrone noch übrig gebliebenen Borrechte, jumal jenes ber Memtervergebung, vollende entriffen ober bis jur Unwirtfamteit gefchmalert; und als bei bem laut erklärten Unwillen ber Ration über folche Erniedrigung bes Thrones eine Berichwörung ju beffen Wiedererhebung fich ent fpann, fo rachten bie Ariftofraten folden Berfuch burch bie bir richtung ber Cbelften unter ben Berfchworenen, jumal bes Grafa Brabe und bes Freiherrn Sorn.

Der abermalige Triumph ber gyllenborg'sch en ober franzd, fisch en Partei hatte bie Theilnahme Schwedens am siebenjährigen Krieg zu Gunsten von Friedrichs II. Feinden zur Folge. Sie war für bieses Reich gleich unrühmlich als unbeglückt.

Polens politische Unbedeutsamfeit und einheimische Berruttung, burch feine unselige Constitution bewirkt, bauerten fort.

Die vorherrschende Macht in Norden blieb Rugland, tog seiner einheimischen Revolutionen, deren Wellen meist nur die Residenz bewegten. Seitdem übrigens die Kaiserin Elisabeth den Prinzen Karl Peter Ulrich von Holstein, den Sohn ihrer Schwester Anna, zu ihrem Rachfolger erkoren 3), schlang sich ein Familienband um die drei Kronen Rugland, Danemart und Schweden. Denn ein anderer Prinz von Holstein, Abolf

<sup>1) 1743, 7.</sup> Aug.

Friedrich, Bischof von Lubed, gelangte, wie wir oben saben, burch russischen Einfluß zur Krone Schwedens; und der könige lich Danische Thron war schon längstens besezt durch dasselbe — ursprünglich Oldenburgisch-Delmenhorstische — Haus. Dieses haus gebot demnach jezt von der Hollandischen bis an die Sinesische Grenze.

Der neue russische Großfürst, Karl Peter Ulrich, wurde vermählt mit der Prinzessin von Anhalt-Zerbst, Sophie Anguste Friederike, welche bei ihrem Uebertritt zur griechischen Kirche den Ramen Katharina Alexiewna annahm: eine der größten — wenn auch nicht achtungswürdigsten — Frauen in der Geschichte.

Das Gebäude, wozu Peter M. den starken Grund gelegt, erhob sich also zusehends. Mittel = und Weste gropa fühlten bereits den wechselnden Einfluß Rußlands.

### S. 5.

#### Preußen.

Die Erhebung ber Mostowitischen Macht — als etwa die Stelle ber gesunkenen Schwedischen ersezend — murde wohl dem europäischen System noch keine gänzliche Beränderung gebracht haben. Aber die durch Friedrich II. plözlich geschaffene Preußische Macht verwirrte alle bisherigen Berhältnisse, und gebar eine ganz neue Ordnung der europäischen Dinge. Borbereitet zwar war diese Schöpfung schon länger durch des großen Kurfürsten und durch det beiden ersten Könige kluge, vom Glück begünstigte, und beharrlich nach einem Zwecke strebende Berwaltung. Aber Europa wußte est nicht; und gleich einem glänzenden Meteor stieg Friedrichs II. überraschende Helbengröße am politischen Horizonte auf.

Außer dem herrlichen Schlessen und Glaz, welche er von Habsburgs Erbe an sich riß, erwarb dieser König Dit fries! Iand 1), vermög einer 1694 seinen Vorfahren ertheilten kaiferslichen Anwartschaft, die er jezt beim Tode des lezten oftstiesischen Herzogs, Karl Ezard, geltend machte, wiewohl kniter Wider.

<sup>1) 1744.</sup> 

fpruch bes Braunschweig-Luneburgischen Saufes, welches eine fcon früher (1691) gefchloffene Erbverbrüderung für fich an Rach folder Bergrößerung und burch weise Benujung aller ihm juganglichen Silfequellen vermochte er ein Deer von 150,000 Mann gu unterhalten, welches unter feiner Unführung feine andere Dacht Europa's ju fürchten hatte. Der große Rurfürft hatte nach bem westphälischen Frieden mehr nicht als 6000 Mann unter ben Baffen behalten.

Aber bie, alt . foniglichen und bie bieber machtigeren Saufer betrachteten mit Reib bie fchnelle Erhebung Preufens. Raum ertrug ihr Stolz ben Ton ber Gleichheit, welchen Fried rich in ben Berhandlungen mit ihnen annahm. Bor allen aber gluhte Destreich von Unmuth und Rache. Schlesiens Ranb blieb unverschuferzt. Alle anderen Feindschaften wichen bem Saffe gegen Preugen.

Die gange Richtung ber Politit murbe geandert hiedurch. Seit mehr als britthalbhundert Jahren war Destreich gegen Frants reich in wenig unterbrochenem Rampf, in ftete eifersuchtigem Go genstreben gemesen. Es vergaß jest bie lange Reihe von baber empfangener Unbilben und erlittener Schlage, und fuchte bos Bundnig mit feinem alten Reind, nur um Dreußen ju er niebrigen.

Bwifchen Deftreich und Frantreich maren bieber Europa's übrige Machte meift getheilt gewesen. Welches follte ihr Syltem werden, nun die beiden großen Rivalen fich vereinten ? -

Und von mannen follte Preußen Schuz erhalten? Preugen als hauptmacht noch Reuling in bem europäischen Staatenspftem? - und welches, an Flachenraum, Bevolkerung und Ginkunften noch weit hinter allen größeren gurudftehend, bas Benie eines Mannes jur fast einzigen Grundlage feiner Starte ju haben fchien? - Preußen endlich, welches burch ben fcnellen Wechfel feiner Bundniffe und Feindschaften bas Butrauen in feine Treue gernichtet, und alle Welt abgeneigt feiner Alliang gemacht hatte ?? -

Bon ben bourbonischen Machten, bann von ben entfent teren Staaten, ober welche aus Mangel an Berührungspunten Preußen die Sand nicht reichen fonnten, also von Spanien und Reapel, von Portugal und Garbinien tonnte bie Rebe nicht

seyn. Auch die Türken, nach ihrer Indolenz, nahmen kein Interesse an Brandenburgs und Destreich's Streit. Aber auch die näheren und mit ihm enger verknüpsten Staaten versprachen Preußen wenig hilfe. Die russische Kaiserin Elisabeth, von Destreich gewonnen und gegen Friedrich wegen einiger beißender Urtheile über ihre Person erbittert, war fast seine erstärte Feindin. Ihr ernannter Thronfolger zwar, Karl Peter Ulrich von Holstein, äußerte Berehrung für Friedrich; aber besto lebhafter wurde Elisabeths Haß: auch nährte der Kanzler Bestuches benselben eifrigst und bewirkte selbst des Günstlings Lestoch's Fall, da er diesen als preußich gesinnt darstellte.

Schweben, welches die Gyllenborg'sche Faktion, die Frankreich ergebene, beherrschte, war bereit, über Friedrich herzufallen, sobald dieses verlangte. Danemart aber, bei seiner Schwäche und Friedensliebe, konnte kein wichtiger Allierter für Preußen seyn; auch waren Irrungen eingetreten zwischen ben beiden höfen.

Das teutsche Reich, nach ber Mehrheit seiner Stände, hielt kaiserliche Partei. Biele dieser Stände waren durch lage, Gewohnheit und besondere Berhältnisse abhängig von Destreich. Auch die Ratholizität hielt manche in dessen Interesse fest. Das gedemuthigte Baiern bedurfte der Erholung vom Rampf. Mehrere Fürsten hatten nähere Gründe der Eisersucht gegen Preußen. Bor allen war Sach sen ihm abgeneigt, in Erinnerung der erlittenen Kriegsnoth, und aus personlichem haß des Grafen von Brühl, welcher den König August lenkte.

Blos die Seemächte blieben daher übrig zum Schuze Preußens, ober vielmehr England allein, da Holland, durch herbe Erefahrungen belehrt, die Einmischung in den Streit der Monarchen scheute. Zwar hatte K. Friedrich durch die Besizergreisung von Ostfriesland das Haus Braunschweig beleidigt, auch walteten noch andere Irrungen vor zwischen England und Preußen. Aber es ließ sich erwarten, daß England, seiner Stellung und alten Rolle eingebent, der Handhabung des Gleichgewichts alle Meineren Interessen opfern wurde. Auch trat es, sobald sein alter Feind, Frankreich, sich mit Destreich verband, naturgemäß und zur Selbsterhaltung auf Preußens Seite, und ward also Destreichs, seines langjährigen Berbündeten, Feind.

Um die Feindseligkeit Destreichs und Preußens also, statt um die alte zwischen Frankreich und Destreich, drehte sich jezt die europäische Politik. Dadurch wurden alle Berhältnisse verruckt, und Europa bezahlte bald mit siebenjährigen schwam Leiden die Erhebung Preußens.

#### **5.** 6.

Urfprung bes fiebenjährigen Rrieges.

Aber das Ungewitter zog sich nur langsam zusammen, und Europa genoß nach dem Nach ner Frieden noch acht köstlichen Friedensjahre, bezeichnet fast in allen Staaten durch das Aufblühen manches Schönen und Guten, durch wetteisernde Bestrebungen der Regierungen und ber Regierten zur Heilung der Kriegswunden, zur Emporbringung des Acerdaues, der Gewerbe und des Handels, zur Berbesserung des dürgerlichen, kirchlichen und wissen bels, zur Berbesserung des dürgerlichen, kirchlichen und wissen schaftlichen Zustandes. Dest reich zuwal, meist auch aus Eisersucht gegen Preußen, bemühte sich, seine Staatsträfte zu erheben; es ordnete die Finanzen, das Heer und die wichtigeren Zweige der Administration, freilich auf noch mangelhafte, doch in Bergleichung mit dem früheren Zustand auf sehr wohlthätige Weise. Maria Theresia übertraf hierin, überhaupt an Regentengaben, an Einsicht und Bolksliebe fast alle ihre männlichen Borfahren weit.

Bei biefen Friedensarbeiten vergaß fie jedoch ber Ruftung gegen Ihr wohlbegrundeter haß gegen Frantreich Preußen nicht. wich bem leibenschaftlicheren gegen Friedrich. Schon auf bem Aachener Rongreß hatte ihr Minister, ber in ben Unnglen ber öftreichischen Diplomatie als Stern erfter Größe hervorleuchtente Graf von Raunig. Rittberg, bem frangofischen Gefandten vertrauliche Worte gefagt von bem Bunfche Destreichs, mit Frank reich fich zu verbinden zur Erniedrigung Preußens. Rach geschlof fenem Frieden ging Raunig als Gefandter nach Paris, und ge wann, geschickt und gludlich für feinen Plan, Die Marquise von Pompabour, welche ben Konig beherrschte. Gein Rachfolger in ber Gefandtichaft, ber Graf von Stahremberg, fegte bas Begonnene eifrig fort, und Maria Therefia Gelbst ließ sich berab , gur Befriedigung ihres Saffes gegen Ronig Friebrich, eigenhandig ber Maitreffe ju fchreiben, welche fie als Ronigin und

Frau verachtete und verabscheute. Die Marquise bezeigte sich bantbar und stimmte ihren königlichen Liebhaber für die Allianz mit Destreich. Der Minister, Cardinal Bernis, ging ihr dabei treulich an die Hand. Die Verdindung war im Geheimen gesschlossen und bedurfte nur eines geeigneten Anlasses, um Ludswig XV. zur Unterzeichnung vorgelegt, auch um öffentlich und förmlich erklärt zu werden.

Schon früher hatte Destreich mit Rußland sich verbundet. Der am 22sten Mai 1746 geschlossene Defensiv-Traktat zwischen beiden Mächten enthielt bereits sinen geheimen, gegen Preußen gerichteten Artifel. Auch Sachsen war völlig gewonnen, und verslangte blos, daß ein gunstiger Angenblick zum Angriff erwartet werde.

Alles dieses wußte Rönig Friedrich wohl. Durch listige Ersforschung und wohlbezahlte Verrätherei hatte er von den Planen seiner Feinde die genaueste Lunde erhalten. Er rüstete sich demsnach eifrig zur Selbstvertheibigung; wohl auch zum Angriff, wie man auf östreichischer Seite behauptet, und wie nicht undeutliche Spuren vorliegen. Friedrich war lüstern nach Sach sen und der Lausig; ihr Besizer sollte auf Untosten Destreichs durch Böhmen entschädigt werden.

# S. 7. Fortsezung.

Bei so gespannter Lage bedurfte es nur noch eines Anlasses jum Ausbruch. Solchen Anlas hatte bas Berhängnis vorbereitet in ben Wälbern Nordamerika's.

Eine Unachtsamkeit der Diplomaten, welche 1713 den Frieden von Utrecht schlossen, verursachte anderthalb Menschenalter später einen siebenjährigen fast allgemeinen Brand. In jenem Frieden hatte Frankreich Akadien an die Engländer abgetreten "nach seinen alten Grenzen." Aber Akadien hatte keine bestimmten Grenzen, und man bedachte, aus Unbekanntschaft mit der Wichtigkeit der Kolonialverhältnisse, damals nicht, welche Folgen aus solcher Unbestimmtheit hervorgehen könnten. Zwarschritten die Einsichten in solche Dinge in der-Zwischenzeit vom Utrechter die zum Nachner Frieden merklich voran: gleichwohl

begnügte man fich, bei ber Eile, womit man den legten schloß, mit der Uebereinkommniß, "daß in Amerika die Sachen auf den Fuß gesezt werden sollten, auf dem fie vor dem Rrieg waren, oder hatten fenn follen."

Es war unvermeiblich, daß aus so schwankender Bersugung Streitigkeiten entstünden. Die englische Nation, den Handelstinteressen weit größere Ausmerksamkeit als den politischen zuwendend, nahm an diesem Streit sehr lebhaften Antheil. Das Parlament und das Ministerium, wenn auch nicht der König persönlich, theilten die Stimming der Nation. Were auch Frankreich erkannte jezt die Wichtigkeit der Koloniassachen. Da hiernach jede Partei soviel als möglich zu behaupten gesonnen, und wie viel einem jeden zustünde, aus den Worten des Friedens nicht zu ermitteln war; so konnten die Commissarien, welche dem Nachner Frieden gemäß die Grenzen reguliren sollten, sich nimmer verständigen, und bei der Fruchtlosigkeit sangwieriger Verhandlungen schritt man endlich zur Gewalt.

Es handelte fich zumal um bie Ausbehnung Afabiens, web ches England bis jum Fluß St. John und jum füdlichen Ufer bes St. Laurengstromes ansprach, Franfreich aber nur bis an die akadische Landenge und mit Ausnahme von Port royal und Unnapoliseroyal abgetreten zu haben glaubte; bann um bie Communication zwischen Quebet, ber Sauptstadt Canada, und Loufiang, hinter ben englischen Rolonien lange bes Ohio. Frantreich suchte fo hohen Intereffe's willen auch hier ben Ginn feiner Abtretung möglichft ju befchranten, Eng land bagegen, aus gleichem Grund, machte bavon eine ausbehnende Erklärung, die Frangosen legten sowohl por ber atabischen Landenge, als langs bes Dhio eine Anzahl neuer Reften an, welches England für gewaltthätige Befigftorung Bugleich entstund Streit über bie von frangofischer Seite geschehene Besegung ber Infeln St. Lucia, St. Bincentint Grenaba. Endlich war auch in Oftinbien Saber entbrannt ben Sanbelstompagnien ber beiben Nationen. Frangofen erlanbten fich nun Thatlichfeiten ') und bie Englan

<sup>1) 1754.</sup> 

der ethielten Befehl zu derfelben Erwiederung. Der General Braddot wurde beauftragt, die streitigen Gegenden mit Gewalt einzunehmen. Auch wurden Kapperbriefe ausgegeben und der Admiral Boscawen nahm — ohne Kriegserklärung — 1) zwei französsische Linienschiffe.

Der Krieg hatte sonach durch die That begonnen, obwohl die Formlichkeit der Kriegserklärung erst 1756 (von England am 27. Mai, und von Frankreich am 9. Juni) nachgetragen wurde.

Aber Frankreich erkannte sein Unvermögen, England zur See obzusiegen, also richtete es seinen Angriffsplan auf Hannover. England dagegen scheute einen Landtrieg, welcher Frankreich leichsteren Gewinn darbot. Diplomatische Kunste wurden nun aufgeboten, Hannover den französischen Heeren zu öffnen oder zu verschließen.

Buerft erwartete England Silfe von Deftreich, welchem es Gelbft fo oftmal hilfe geleistet. Aber M. There fia, bes Racheplanes gegen Preußen voll, und auf Frankreichs Allianz bie meiste hoffnung bes Gelingens bauend, burfte bem Feinde Frankreichs teinen Beistand geben; auch war sie Georg II. das ruber gram, baß berfelbe bie Bebingungen bes Machner Fries dens ohne ihre Theilnahme geregelt. Alfo lehnte man bas Anfuden ab, indem man Furcht vor Preußen vorschüte; und Engs land blieb auf fein altes Bertheidigungebundniß mit Rugland ? befdrankt. Gemäß biefes jest erneuerten Bundes follten 50,000 Ruffen hannover zu hilfe ziehen, und eine Flotte zum Dienfte Englands geruftet bleiben, alles gegen eine Subsibie von 1/2 Million Pfund Sterling. Aber biefer Bund blieb ohne Birfung, ba R. Friedrich ben Truppen ber Raiferin Elisabeth, beren feindliche Gesinnung er fannte, ben Durchzug durch feine Staas ten abschlug.

Es erfolgte jezt, was natürlich erfolgen mußte, ein Bund Englands mit Preußen. Die flarsten Interessen beider Mächte forderten sie dazu auf; und bald war zu Westmunster der Bertrag geschlossen ), wornach allen fremden Truppen der Eintritt in Teutschland mit vereinter Macht verwehrt werden sollte, and insbesondere Preußen den Hanndverischen Landen

<sup>1) 1755, 10.</sup> Juni. 2) Bom 11. Dej. 1742. 3) 1756, 16. Jan.

Schuz, England aber dafür Subsidien versprach. Schon früher hatte Hessenkassel sich mit Großbrittannien verbündet. Frankreich, welches hiedurch die Hossenung verlor, die Erneurung seines jezt zu Ende gehenden Allianztraktates mit Preußen von 1741 zu bewirken, ergab sich nun den schon lange betriebenen Anträgen Destreichs, und schloß zu Versailles!) den Europa in Erstaunen sezenden Bund mit dem alten Feind. Beide Mächte garantirten sich dadurch wechselseitig ihre gesammten europäischen Staaten, und verhießen einander für den Fall des Awgriffs ein Hilfsheer von 24,000 Mann. Ausdrücklich jedoch hatte sich Destreich — aus billiger Rücksicht für England, doch daburch desto deutlicher seine Gesinnung gegen Preußen verrathend — die Reutralität vorbehalten für französische Seekriege. Diesem Bündniß trat Rußland?) und im folgenden Jahr?) auch Schweden bei.

#### **9.** 8.

# R. Friedrich fällt in Gachfen ein.

Der König von Preußen, als er die Rüstungen Destreichs vernahm, wie auch daß Rußland an der preußischen Grenze und Sachsen bei Pirna Truppen zusammenzögen, erkannte deutlich den Zweck solcher Bewegungen. Lag doch, durch Berrath eines sächsischen Geheimschreibers, Menzel, die ganze Korresponsdenz zwischen Destreich, Sachsen und Rußland ihm vor. Er beschloß, durch Zuvorkommen den Entwurf der Feinde zu verseiteln. Also ließ er schon im Junius 1756 in Wien anfragen, ob die Kriegsrüstungen Ihm gälten? und als man ausweichend antwortete, forderte er das Versprechen, daß man weder in diesem noch im solgenden Jahre ihn angreisen werde. Die Kaiserin Kösnigin that eine unfreundlich klingende Erwiederung; und nun, ohne weitere Verhandlung so wie ohne Kriegserklärung, stürzte er mit seinen Heeren über Sachsen und Böhmen.

Der Feldmarschall Schwerin fiel aus Schlesten in Bob men ein ), der König selbst mit der Hauptmacht umzingelte die Sach sen in ihrem festen Lager bei Pirna. Ein öftreichi

<sup>1) 1.</sup> Mai. . 2) 31. Dez. 3) 1757. 22. Gept. 4) Aug.

fchee heer unter bem Felbmarfchall Brown eilt jum Entfage herbei, wird aber geschlagen bei Lowosig 1), worauf bas fachfifche Deer, nach einem vereitelten Berfuch, bei Ronigftein über bie Elbe fich ju retten, burch hunger jur Nieberlegung ber Baffen gezwungen wird. Die Rapitulation befagte blos bie Berpflichtung, nicht wieber gegen Preufen gu bienen. Aber ber Ronig hielt blos ben Offigieren ben Bertrag (allerbings bem an Werth geringern Theile bes heeres, ba in Sachsen bamals meift hofgunft und Bestechung ju folchen Stellen führten), die gemeinen Golbaten stedte er unter bas eigene Beer. er jeboch geringen Gewinn. Denn bie Meiften entrannen und gingen zu ben Deftreich ern über; und wenn auch Ginige gurud. blieben, fo schadete ihm ber Unwille Europa's über folden Bruch bes Bolferrechts mehr, als bie Sandvoll Rriegefnechte ihm nugen founte.

Durch biefe vollerrechtswidrige Gefangennehmnng ber 17,000 Sachsen glaubte Friedrich ein Recht erhalten zu haben, bas Rurfürstenthum jest als erobertes gand ju behandeln. Früher hatte er es und bie laufig blos "in Depot" genommen, ein gur Bemantlung bes gleichfalls volferrechtswidrigen Ginfalls erfonne-Bergebens schügte er bie ihm geworbene Runde ner Ausbrud. von ben feindseligen Planen Sachsens jur Rechtfertigung vor. Bar boch schon bie Urt, wie er burch bezahlten Berrath bagu gelangte, wenig rühmlich, und weit unverantwortlicher noch bie Gewaltthat, womit er bas, von ber Rurfürstin von Sachsen und ber Königin von Polen, ber Tochter Raifer Josephs I., perfonlich vertheidigte Archiv in Dresben erbrach, um die Urschriften ber verrathenen Briefe ju feben. Aber Friedrich mag eben fein Recht nach feiner Starte, und ahnete nicht, ober fah ohne Rummer, bag burch foldes Beifpiel ber ohnehin ichon morfche Rechtes zustand Europa's vollends murbe gerftort werben.

**S.** 9.

#### Betrachtungen.

Also war die erste Waffenthat geschehen in biesem schrecklichen, Länder und Menschen verderbenden Kriege. Biele andere gingen

<sup>1) 1.</sup> Dit.

nach in betäubend schneller Folge und staunenswerthem Wechsel. Rein anderer Krieg, so viele beren die Leidensgeschichten des Weltstheils aufzählen, ist in gleich kurzer Zeit so reich an Großthaten und Unfällen, an erschütternden Katastrophen und wunderanslichem Glückswechsel. Billig fragen wir: woher so unerhörte Spannung der Kräfte, so rastlos blutiger Kampf, so begeisterte Hingebung nicht anders als ob um das Höchste und Heiligste gefämpst würde?— Fürwahr! Schlesien und die Kanadischen Wälber, um welche allernächst gestritten ward, erklären diesen Riesenkampf nicht.

Freilich auf Seite Frankreichs und Rußlands nicht, noch weniger auf jener Schwedens und des teutschen Reichs, sinden wir jene außerordentliche Erhebung; vielmehr herrschen in den Heeren derselben — von den Höfen oder Berkassungen oder von dem Nationalgeist ausgehend — theils Erschlassung und Berderbniß in Haupt und Gliedern, theils nur gemeine Soldaten Wildheit und barbarische Mordlust. Aber was war es, das Englands, und vor Allem, das Preußens und Destreichs Krieger begeisterte in diesem thatenreichen Krieg? — und was die Theilnahme aller Denkenden und Fühlenden so mächtig an regte an dem blutigen Spiel??

Ein Interesse ber Menschheit lag nicht in bem Streit, und für bie europäische Politit nur ein fehr zweifelhaftes. Schlesien au Preußen ober an Deftreich fteuere, ja, ob überhaupt eine Breufische Macht bestehe, mochte ben Freunden ber Menschheit und Europa's ziemlich gleichgiltig fenn. bas europäische Staatenspftem lange bestanden ohne Preußen und waren die ersten Lebensäußerungen ber preußischen Dacht nur wenig erfreulich für bie Freunde bes öffentlichen Rechts geme Sollte auch bas frifch emporftrebende Rugland eines Gegengewichtes bedurft haben, fo mochte folches in Polen ober Sach fen (fobald bie Ronftitution bes erften bie von ber Bers nunft geforderte Berbefferung erhielt) fo leicht ober leichter als in Preufen gefunden werden. Wenn irgend ein ideales Intereffe obmaltete megen Schlefiens, fo mar es gegen Preußen, baß nämlich die gandergier nicht ermuntert werde burch ben Triumph bes ungerechten Groberers.

Preugen felbft bagegen hatte allerdings bas bochfte Intereffe

— nicht nur der Behauptung Schlesiens, sondern der Fortsbauer als Macht — beim Kampfe. Aber mochten die nach Ursprung, Bedürsniß und Sitte vielsach gedrängten Unterthanen des Brandenburgischen Hauses, mochten auch die neu ersworbenen Schlesier und Oftfriesen, mochten die durch wangss Werbungen im Inns und Ausland oder durch gemeiner tauf gesbildeten Heere Preußens solches Interesse lebendig theilen? —

Dem Mangel idealer Antriebe kam jedoch zu hilfe die Theilnahme an der Leidenschaft der häupter, der instinktsartig wirkende Nationalstolz und die zur traurigen Bervollskommnung gebrachte soldatische Disciplin und Ehre.

Maria Therefia, aus ben vollgiltigften Grunden von ihrem Bolfe geliebt und verehrt, gog mit Gifer und Gunft ihren Sag gegen Friedrich in bas Gemuth ihrer Unterthanen und ihrer Truppen. Der' Rationalftolg tam foldem Beftreben gu Silfe. Sollte bas weitherrschenbe, altberühmte, an Rronen reiche, De fte reich, furchtfam gurudweichen por bem Furften Preufens, welchen vor nicht langer Beit ein öftreichischer Raifer mit ber foniglichen Burbe begabet? Sollte ber unverantwortliche und, weil durch einen Geringeren vollbracht, der demuthigende Raub Schlefiens ohne Rache, ja felbft ohne Wiedererftattung bleiben ?? - Solche Empfindungen burchgluhten bie Ration, beren Gelbstgefühl, so wie beren Araft erhöht mar burch ben glorreichen Rrieg um die Erbfolge. Die schwersten Opfer an Geld und Menfchen , bie beharrlichsten Anstrengungen , Rraftemaffen , bie ben Welttheil jum Erstaunen brachten, und wie fie noch niemals von Deftreich ausgegangen, feste, auf ben Ruf ber angebetenen Furftin, die Nation in ben Rampf gegen Friedrich.

Prenßen bagegen, ohne begeisternde Erinnerungen alter Soheit, richtete sich auf an der wirklichen Größe seines königlichen Selden. Sein Geist war es, welcher die preußischen Krieger durchwehte und das preußische Bolk. Er hat den Kampf geführt wider halb Europa; Er persönlich war die große Kraft, die Alles bewegte, die hervorleuchtende Gestalt in dem großen Wassenspiel, so wie einst hannibal es war im Punischen Kriege. Ohne Ihn wäre Preußen erlegen im ersten Jahre. Denn mögen wir Frankreichs heermacht als aufgewogen durch die brittische Hilfe aus

34 ach in betäubend schneller Foltein anderer Krieg, so viele der heils aufzählen, ist in gleich ki ind Unfällen, an erschütternd ichem Glückswechsel. Billig fraç nung der Kräfte, so rastlos bluti nicht anders als ob um das Hö Fürmahr! Schlesien und welche allernächst gestritten u Freilich auf Seite Fr noch weniger auf jener Sch finden wir jene außerort

in den Beeren berfelben ober von dem Nationalge Berderbniß in Haupt un Wildheit und barbarisc Englands, und vor ? Rrieger begeisterte in die Theilnahme aller regte an bem blutige Ein Interesse be für die europäif Schlesien au Pr

und maren bi nur wenig erft Gollte fen. Gegengewicht Sachsen ( nunft gefort Preußes obmalte

haupt eine Preuf

Menschheit und

bas europäische

Stellung\_

Jan um ben Brimgen sen Conbift # Seifing ber See fo mandage philadian fatt is Impier, m in bed Emfunden im Sedfel, in Littlig XV. The Residence has in the major has a feature Lupus Beier, wein e mi ber erfeit feifen fich udenen ben, abet mite en ben fic fe fte Reflenbe Lane lappe, ber Guydoye des juff pfeifelt, 1961 pa. 1848 Laugharte per friedes # inte. Schwer The property of the part feet in \$1000. wie michen, mi fein fen # fin Reichie.

Frankring in the papershape formforder The State of the light in ben Reiche fæ

R 3 W My Bridge by Carofries Bin that in be Reichette INCL I Bulletin miden ber 3. Buth him a k find Glash Celle. was a selection of the second angeriff Market by Other 1 WALTERDE (NCHARRET The state of the s Save Citatilities (4) m meter mar. nd metr: Ac 1

The state of the s Strict Be Strict of the Strict The state of the s the bes materia A State of the same of the sam burd ben jufallige The state of the s Hofe Enthement A Part of the State of the Stat light Macht: eis fe. A Company of the Comp fo lange Die Entgege im flets mög No black of the life of the li Land . Bereimbarung aber

Rasbet broht. In Bezug af Kirche mie Zuverlaffigleit, weil bu nieben, als nefficer Schin mountaiterer, feithen hab Sau by Reformation, but Die Pol fort. mus enterembet, and bei Det Das & Alles, also and abban

Der Gewaligen mehr mad fall Deoreftanten Basept und genis ward fest Prensen,

g eröffnete R. Friedrich mit einem Er Gelbft von ber fachfischen, fchen Grenze brachen in biefes Ronigs Deerhaufen werden zurückgeworfen und rn von Prag, wo zwölf Tage nach igeschlacht geschieht. Rach bem hartbas bitreichische Beer beffegt ?), othringen in die Stadt, ber Ueber-. Der helbentob bes Feldmarschalls en Tag. Auch Browne erhielt in de; Friedrich war jest herr von brang bis Wien. des jegt Friedrich belagerte, und es rudte Keldmarichall Daun aus

lehrter und behutsamer Keldherr. n Pringen von Braunschweig zog er Selbst mit einem Theil bes zu hilfe und magte bei Collin Siebenmal fturmten bie Preugen Daun fich gelagert; fiebenmal Riederlage mar vollständig, bie

Eilig hob Friedrich die Belat ben Rudweg nach Sachsen; Dreugen, fein Bruber, eine führte. Diese legte erlitt noch el und bei Görlig; aber die ge burch bie muthwillige Ber-

I Me des free

i ti yin, m

Kibili M wat appe

m kalagrephen überreche Inter fich

falle Defreid u's fich gelet, rant

ni wa fotbringen und ben unbern

Abbace, which embend were best water

Minfram Bern in Rabren, Grast 1,000 Man babebailiger hale, feder Dent auf, 80,000 Man mit ben San

fri hannver, um fall be hitte fater

Michael Impact, t to left terperiete

so hart, daß Friedrich nach jener von Pavia nur die Ehre nicht." - Aber inbere Schläge, bag nach ges a unvermeiblich schien. hatte ein frangofisches Beer. , die preußischen Befigungen

<sup>3) 18.</sup> Juni.

Bahl unter dem Prinzen von Soubife zur Berftartung ber Reichbarmee. Bu fo machtiger hilfeleiftung hatte bie Dauphine, bie Tochter bes Rurfürsten von Sachfen, ben R. Ludwig XV. boftimmt. Der Rurfürst felbst mar jest wehrlos; benn in feinem Ronigreich Polen, mobin er aus bem eroberten Sachsen fic geflüchtet hatte, erhob nicht ein Urm fich für Ihn. Ruflande Raiferin bagegen, ben Gingebungen ihres Saffes gehorchend, ber fprach 100,000 Rriegefnechte gegen Friedrich gu fenden. Schwe den, gegen frangofisches Geld, machte ju einem Ginfall in Pow mern fich anheischig, und früher schon gog fich eine Reichs Eretutionsarmee gegen ben bes landfriedensbruchs ichuldigen Rurfürsten von Brandenburg gufammen. Denn Schon in ben ersten Wochen nach bem Ueberfall Sachsens hatte ber Reiche hofrath, auf bes Raifers Rlage wegen Berlezung bes Landfries bens, Avokatorien gegen ben Ronig erkannt, und ber Reichstag - nicht ohne außeres Recht, ba bie Unterscheidung gwischen ber europaischen Macht, Preußen, und bem Reich &. Stanb, Brandenburg, bei einem von Berlin aus getommenen Angriff bamale nicht giltig ichien - befchloß burch Mehrheit ber Stim men einen Reiches Exefutionefrieg 1).

Aber die Bewegungen dieser vielen Heere waren theils lang sam, theils unzusammenhängend, theils auch im Einzelnen schlecht gelenkt. Frankreich hat nie schlechter gestritten als in diesem Krieg. Die östreichische Allianz war nicht geliebt, und die Ansührung der Heere wurde durch die Maitresse Pompadour an gewandte Höslinge mehr als an geschickte Krieger gegeben. Die Reichsarmee war so unbehilstich und seelenlos, als die Reichskonstitution mit sich brachte, und Schweden, nicht einen Funken von Gustav Abolfs Geist mehr beherbergend, erschien blos als Figurant in diesem Krieg. Rußlands Heere waren surcht barer; doch hielt die Kenntniß von des Thronsolgers Gestunung die Feldherren von allzuheftigem Angriff auf Preußen zurück; und selbst die östreich ischen Generale, an die Besehle des Hoffriegerathes gebunden, stritten mit entschiedenem Rachtheil gegen Friedrich, die eine, freie und starke Seele seiner Heermassen.

<sup>1) 1757, 17.</sup> Janner.

Den unsterblichen Feldzug eröffnete K. Friedrich mit einem boppelten Einfall in Bohmen. Er Selbst von der sach sischen, Schwerin von der schlesischen Grenze brachen in dieses Königsreich ein '). Die östreichischen Heerhaufen werden zurückgeworsen und sammeln sich unter den Mauern von Prag, wo zwölf Tage nach dem Einbruch die Entscheidungsschlacht geschieht. Nach dem hartsnäckigsten Widerstand wurde das östreichische Deer besiegt '), eine Hälfte desselben unter Lothringen in die Stadt, der Ueberzest nach Mähren geworfen. Der Helbentod des Feldmarschalls Schwerin verherrlichte diesen Tag. Auch Browne erhielt in der Schlacht die Todeswunde; Friedrich war jezt Herr von Böhmen, und der Schrecken drang bis Wien.

Bum Entfage Prage, welches jest Friedrich belagerte, und bes barin eingeschloffenen Heeres ruckte Feldmarschall Daun aus Dahren heran, ein friegsgelehrter und behutsamer Relbberr. Der Ronig fandte anfange ben Pringen von Braunfchweig Bevern wiber ihn; balb aber jog er Gelbft mit einem Theil bes Belagerungsheeres bem Prinzen zu Silfe und magte bei Collin ober Planian bie Schlacht ). Siebenmal fturmten bie Prenfen bie verschanzten Soben, worauf Daun fich gelagert; fiebenmal wurden fie gurudgeworfen. Ihre Niederlage mar vollständig, Die Arucht aller frühern Siege bahin. Gilig hob Kriedrich bie Belagerung Prag's auf, und nahm ben Rudweg nach Sachsen; mahrend Pring Beinrich von Preugen, fein Bruder, eine Seeredabtheilung nach ber Laufig führte. Diefe legte erlitt noch mehrere Unfalle, jumal bei Gabel und bei Borlig; aber bie Deftreicher ichanbeten ihre Siege burch bie muthwillige Berbrennung von Bittau.

Der Schlag bei Collin war so hart, daß Friedrich — wie einst K. Franz in Frankreich nach jener von Pavia — schreiben durste: "Alles ist verloren, nur die Shre nicht." — Aber gleichzeitig trafen ihn noch so viele andere Schläge, daß nach geswöhnlicher Berechnung sein Untergang unvermeidlich schien.

Gleich am Anfange bes Feldzuges hatte ein frangofisches heer, von ben Riederlanden ber ziehend, die preußischen Besizungen

<sup>1)</sup> April.

<sup>2) 6.</sup> Mai.

<sup>3) 18.</sup> Juni.

v. Rotted Gefch. &r 26b.

in Westphalen, auch Oftfriesland besezt, und war in Sannover und in Seffen gebrochen. Gine Obfervations armee, aus englischen und teutschen, zumal brannschwei gifden und heffifden' Truppen bestehend, unter bem Bergg von Cumberland, ftellte fich ben Frangofen entgegen, man aber bei Saftenbet geschlagen 1), worauf ber Marschall Ri chelieu, D'Etrees Rachfolger, bie Eroberung Sannovers mi heffens vollendete und in's Salberftabtifche brang. Observationsarmee, ftets gurudweichenb, fchlog endlich in Rlofter Seven 3) eine Ronvention, wornach bie hannoverischen Truppen jenfeits ber Elbe im Lauenburgischen Quartiere nehmen, bie übrigen Bolfer in ihre Beimath gurudgeben follten. Der h. v. Richelien tonnte jest ber Reichberecutionsarmee, welche unter bem Pringen von Silbburghaufen, vereint mit bem frangof ichen Silfsheer unter Goubife, gegen Sachfen jog, die Sand Bum Schuze Magbeburgs war nur ein mäßign heerhaufen unter bem herzog Ferbinand von Braunfchmeig übrig.

Richt weniger Gefahr braute in Dft en und Norden. Ein machtiges Ruffisches heer, 400,000 Mann start, unter Aprarin und Fermor, war in Preußen eingefallen, und brang vor bit Großjägernborf. Der General Lehwald, welcher um wenige Bölfer befehligte, vermist sich, gegen die große Uebermacht in offenem Felde zu streiten, und wird bis zur Bernichtung gesschlagen D. Sanz Preußen liegt jezt vertheidigungslos dem Feinde preis. Auch die Schweben versuchten ihr Glück und brangen mit ansehnlicher heeresmacht von Stralfund aus durch Preußisch Pommern bis in die Udermark. Friedrich hatte teine Truppen übrig gegen diesen Feind.

### §. 11.

### Soladten bei Rogbach und Leuthen.

In foldher Lage waren Wenige, die noch Rettung für Friedrich möglich hielten. Er Gelbst, größer als sein Unglud, beschloß, in der Schlacht zu sterben ober zu stegen. Nur Rühnheit und

<sup>1) 26.</sup> Juli.

<sup>2) 7.</sup> September.

<sup>8) 3.</sup> August.

Schnelligkeit boten noch Aussicht des heiles. Also läßt er zum Widerstand gegen Destreich nur einen kleinen haufen zurück, sliegt durch Sach sen gegen Thüringen, und zerstäubt bei Roßbach i, unfern Merseburg, in einem Augenblick Soubissens und hildburghausenst werbundenes heer. Ein panisscher Schrecken zerstreute es nach allen Winden. Nur zwei Regimenter Schweizer zogen in Ordnung zurück. Der König machte so viele Gesangene, daß er sie gar nicht bewahren konnte. Das heer war vernichtet. Die Kriegsgeschichte bietet wenig Beisspiele von so plözlich und so vollständig errungenem Triumph. Dieser Tag hat den Unwerth der Reichstruppen völlig enthüllt, und die französischen Wassen für lange Zeit um ihren Ruhm gebracht.

Auf folche Botschaft verließ Richelieu (ber Vertheibiger Ges nna's und Eroberer von Minorta) seine Stellung und eilte in's Sannöversche zurud. Der König aber, burch bringendere Gefahren von Verfolgung seines Sieges abgehalten, wendet ben Helbenschritt gegen bas Schlesische Rampschelb.

Rach bem Siege bei Gorlig, wobei Winterfelb, ber prenfische Heerführer, geblieben ?), waren Lothringen und Daun in Schlesien eingebrochen, hatten Schweidnig erobert, Breslau genommen, und ben Prinzen von Bevern zum Gefangenen gemacht ?). Ein fliegendes Korps unter habdit mar schon früher bis Berlin gedrungen, und hatte diese hauptstadt gebrandschazt.

Bu dieser großen Gefahr erstritt der herbeigeeilte Friedrich bei Leuthen ') den herrlichsten, den entscheidendsten von seinen Siezgen allen. Achtzig Tausend Destreicher, unter ihren berühmten Anführern Karl und Daun, erlitten durch das nicht halb so starte heer der Preußen eine so volltommene Riederlage, daß kaum zwanzig Tausend Mann bei ihren Fahnen blieben, und mühselig nach Bohmen entrannen. Ueber 30,000 Mann waren in Gesfangenschaft der Preußen gefallen. Der König, kurz zuvor dem Berderben nahe, war jest furchtbarer als je.

Denn auch überall fonst waren bie Gefahren verfchwunden.

<sup>1) 5.</sup> Nov. 2) 7. Sept. 3) 25. Nov. 4) 5. Deg

Apraxin, anstatt seinen Sieg zur Eroberung Preußens zu benüzen, zog nach Polen zurück, weil seine Kaiserin bedenklich trank war, und er die, Friedrich gunstige Gesinnung ihres Thronfolgers kannte. Jezt konnte Lehwald sich gegen die Schweben wenden, und trieb sie auch ohne Mahe zurück nach Stralsund.

Indeffen hatte die Observationbarmee von Neuem die Basse ergriffen. Die Convention vom Kloster Seven war von frauzissischer so wenig als von englischer Seite ratissiert worden. Rach der Schlacht dei Rosbach langte zwar die Genehmigung Frankreiche ein, doch jezt zu spat. Der Herzog Ferd in and von Braunschweig, unter den vielen Kriegsmeistern der Zeit einer der ausgezeichnetsten, übernahm die Anschrung der von allen Seiten sich wieder sammelnden Truppen, und drückte Richelien bis nach Celle an die Aller zurück. Beide Theile, nach so mannigsacher Blutarbeit, bezogen jezt die Winterquartiere.

# §. 12,

## Die Jahre 1768 und 1759.

Jeder folgende Reldzug in biefem bis bahin beifpiellofen Rrieg ift überreich an Waffenthaten. Aber ihre Menge Schabet ber Merkwürdigkeit ber einzelnen. Auch fann, mas bie Beitgenoffen, als nahere Buschauer, Schlag auf Schlag betäubte, erhob, et faunte, erschutterte, heute nicht mehr von bemfelben Intereffe Wir felbit haben allzuviele Kriegsthaten und in noch rascherer Folge an und vorübergeben seben, und find fast gleich giltig geworben gegen bas unenblichemal wiederholte Schaufpiel folbatifcher Lugenb. Rur die großen und bleibenden Er folge, nicht die Tagebücher ber Armeen, mogen ben welthistoris feben Blid auf fich gieben. In ben meiften Kriegen erscheinen ohnehin die Heere nur wie gehandhabte Todeswertzeuge, ohne felbsteigenes leben und ohne moralische Bedeutung. Laft und bem nach flüchtigen Schrittes an ben Leichenfeldern vorübergeben und nur bie entscheibenberen ober gur Darftellung bes Bufammenhange nothigen ober burch befondere Umftande bentwurdigeren gur Betracheung auswählen.

Konig Friedrich, durch englische Subsidien und fachsibites Brandgelo an Mitteln des Arieges bereichert, erobent

gleich um Anfang bes nächsten Feibzuges bas wichtige Schweibnig 1), und suchte Olmüz in Mähren mit einer Belagerung
heim. Aber Loudon, durch Wegnahme einer großen Convoy,
nöthigte ihn zur Aufhebung der Belagerung. Der Rame Loubon's, hier zum erstenmal unter Destreichs vorzüglicheren Heerführern genannt, hat bald nachher an Anhm fast alle andern
überstrahlt. Doch auch diesen ausgezeichneten Helben hat Destreich nicht selbst erzeugt: Liefland war seine Wiege, Münnichs
Lager seine Kriegsschuse. Preußen, dessen Dienste er suchte,
verschmähte ihn; da mihm ihn Destreich auf, und stellte den Erprodum an die Spige seiner Heere, ansangs unter Lothringen
und Daum, nachmals mit unabhängigem Besehl. Ihn hat Friedvich ganz vorzüglich geehrt, tief berenend, ihn von sich gestoßen
zu heben. Kaiser Joseph II. erhob ihn zum obersten Feldherrn
(Generalissimus), welche. Würder seit Eugenius Keiner geführt.

Jest eilte Ronig Friedrich burch Bohmen und Schlesien ben Ruffen entgegen. Unter Fermor war ihr heer noch im Winter wieder nach Preufen gegangen je wo Niemand sich ihnen wiberfeste. Sie rudten alfo vermuftend nach Pommern und in bie Reumart, aumo fie Cuftrin burch harten Ungriff angftigten. Da vereint ber Ronig feine Schaaren mit; jenen bes General Dohna und zwingt die Ruffen bei Bornborf gur Bertilgung & fchlacht ?). Denn aufgerieben , nicht blos gefchlagen muffen bie Ruffen werben, wenn ber Ronig fich freie Bunbe machen foll gegen bie übrigen Reinde. Der Schredenbruf: , Die Preußen geben tein Quartier!", lauft burch bie Ruffifchen Reihen. - "Und wir auch nicht", tont es graflich burch biefelben wieber. jegt marb gestritten mit aller Wuth ber Rache, ber Barbarei und ber Bergweiflung. Aber fo groß bas zweitägige Morben mar, und mit fo glangendem Ruhm biefe Schlacht abermal ben Ronig, neben ihm auch ben edlen General Seiblig bebectte; vernichtet war bie mostowitische Macht boch nicht, sie brach vielmehr, nach bem Abzuge Friedriche gegen Sachfen, von Neuem, in bie Marten, bis ber Winter fle in die Quartiere nach Polen rief.

In Sachfen, wohin fich ber Ronig manbte, hatten bie

.. 3 5; :.

<sup>1) 1758, 16.</sup> Merik.

Destreicher unter Daun von einer, die Reichsarmee von ber andern Seite ben Prinzen heinrich gedrängt. Dresden war ihr Ziel. Der König vereinte sich mit seinem Bruder, ward aber bei hachtirchen d, allwo seine eigensinung gewählte schlimme Stellung zum Angriff einlud, von Daun übersallen und mit großem Berlust an Streitern, Feldherren und heergeräthe geschlagen. Doch niemals war Friedrich größer als in Unglück. Er entris dem siegenden Daun alle Früchte des Triumphs durch überlegene Taktik, und behauptete Sach sen.

Der Keldzug wider bie Frango fowlin Deffphalen und am Rhein, wiewohl gleichfalls blutig und wechselvoll, bietet gerins gered Intereffe bar. Anftatt Richelien hatte jest ber Graf von Clermont, Abt von St. Germain bes Pres, ben Gtab ergriffen, ein burchand werthlofer Gunftling ber Dompabour. Derfelbe raumte, von bem Bergog Ferdinand gebrangt, in in flüchtiger Gile alles nieberfächfifche und westphälische Erst am linten Rheinufer hielt er sich ficher; aber ber Bergog ging über biefen Strom und fchlug feinen erbarmlichen Gegner ben Erefelb 9. Der Rachfolger Elermont's, Darquis von Contabes, unterfügt von ben heerhaufen ber Relbherren Soubife und Broglio, brudte gwar Ferbinand abermal über ben Rhein gurud; auch errangen die Franzosen in mehreren fleinern Treffen ben Sieg: aber gleichwohl befreite Ferdinand noch vor bem Ginbruch bed Mintere De ft phal en, welches Contabes auf Befehl des, Rriegeminiftere Belliele in eine Bufte vermandeln follte, von dem warbarischen Reind, und zwang ihn, jenfeits des Rheins feine Winterquatiere zu nehmen.

**§. 13.** 

# G Fortfegung.

Neue Prüfungen harrten Friedriths im folgenden Juhr. Zwar in der ersten Halfte besselben stritt er fast allenthalben mit Glud. Aber nun brachen die Ruffen unter Soltikow aus Polen in die Mark, die Vereinigung mit Loudon suchend: Sie schlagen den General Webel ben Patzig " erobern Frankfurt an der Oder und bewirken die Bereinigling." Der Konig wagt den

<sup>1) 14.</sup> Dft.

Ungriff auf die ftart verschanzte Stellung feiner Feinde bei Ruhnereborf 1), und erleibet nach anfänglich gutem Erfolg die fchred. lichfte Rieberlage. Raum fünf Taufend Streiter behielt er nach ber Schlacht beisammen; Geschug, heergerathe, alles mar ver-Loren. Rach Friedriche eigenem Geständniß 2) hing es von ben Reinden ab, burch nachbrudliche Berfolgung bes Siege ben Rrieg au enden. Aber fie blieben jest unthatig, jumal Daun, ber gegen ben Pringen Seinrich fant. Subeffen raffte ber Ronig unerschuttert neue Streitfrafte jufammen, vereinte fich mit feinem Bruber, und erreichte Schlesien. Die Ruffen, erbittert über Daun's unenbliches Bogern, gingen nach Polen; alfo gog bie Gefahr vorüber.

In Sach fen hatten indeffen die Reichstruppen, verbunden mit ben Deftreichern, große Fortschritte gemacht; viele Stabte und Feften, jumal auch Dresten erobert 3. Bahlreiche Befechte bungten jest fast alle Gegenden Sachsens mit Blut. Gie maren im Einzelnen wechselvoll, im Gangen unentscheibenb. Der Ronig enplich machte ben Entwurf, bas beer Daun's bei Dresben singufchließen und zu vernichten. Aber bie Destreicher erhielten Runde von bem Borhaben, und überfielen einen ihnen in Ruden gestellten heerhaufen von 11,000 Mann, welchen General Fint befehligte, bei Maxen, mit fo überlegener Macht, bag bas gange Rorps fammt acht Generalen fich gefangen ergeben mußte. Doch auch nach fo großem Belluft behauptete Friedrich ben größern Theil Sach fens, und erpreste von bem ungludlichen Lande Gelb, Lebensmittel und Goldgten.

Gegen bie Frangofen ftritten ber Bergog und ber Erbpring von Braunschweig ruhmvoll wie in den vorigen Feldzügen und mit gleich abwechfelndem Glud. Mit erhöhtem Gifer führte Frant reich ben Rrieg, feitbem der rebliche Cardinal Bernis, welcher ben Frieden wunschte, burch bie Allgewalt ber Pompabour verbrangt und ber friegeluftige Choifeul an beffen Stelle gefest Ein neuer Alliangtraftat mit Deftreich fagte biefem verftartte Silfe gu. Sunderttaufend Mann follte Frantreich in Teutfchland aufstellen, und beim tunftigen Frieden bie Rudgabe Schleffens

<sup>1) 12.</sup> Mug, 2) Oeuvres posthumes.

<sup>3) 4.</sup> Gept.

an Destreich auswirken. Dagegen entsagte ber Raiser auf sein Rudfallsrecht auf Parma und Piacenza zu Gunften ber 26 tommlinge Don Philipps.

Die Schlacht bei Bergen 1), welche Broglio gegen ben Bergog Ferbinand gewann, und ber Best Frankfures gaben ben Frungofen auf einige Zeit bie Oberhand. Aber ber glevreiche Sieg bes herzigs bei Minden 2), welchem mehrere ander folgten, entriß ihnen völlig ben früheren Gewinn, und zwang fe zur Raumung fast aller, ben Allieren gehörigen Lander.

England und Preußen' boten schon in Diesem Sahre ben Frieden an; aber ihre Feinde hofften noch auf entfeheidendene Erfolge.

#### S. 14.

### Die legten Rriegsjahre.

Neue Leichenhügel und gleich wenig Entscheidung brachte bas 1760fte Jahr. Der General Loudon rieb bei Landshut ein preußisches Armeeforps unter Fouquet theils auf, theils nahm er es gefangen ). Die Eroberung von Glag war bie Frucht biefes Sieges. Der Ronig that einen Angriff auf Dresben, aber Daun entfeste bie Stadt. Die Fortschritte Loudons in Schlesien riefen Friedrich dahin. Auch" Goltifom mb Daun bebedten jegt mit ihren Beerschaaren bas unglückliche gand. Aber die Uneinigkeit ber feindlichen heerführer gab Friedrich ben Bortheil. Daun und Soltitom jogernd und behutfam, ber legte babei ben Deftreichern gram, Loubon bagegen voll Selben feuer, harmonirten niemals in ihron Entwurfen. Endlich entfchlof Dann fich gleichwohl ju einem allgemeinen Ungriff auf ben Ronig. Durch einen gefchickten Marich vereitelte biefer ben gangen Dan, und fturate mit Uebermucht- auf ben in getrennter Stellung bei Liegnig ?) Harrenden Loudon. Gin vollständiger Gleg fronte biefen Angriff; ber Konig war wieder überlegen im Felbe.

Ein abermaliger Zug ber Auffen und Destreicher nach Berlin toftete zwar biese Stadt eine starte Brandschazung, und ihre Umgebungen manche Beiegsnoth; aber vor dem herbeieilenden König fichen die Feindesschaaren schnell nach Sachfen und Polen.

<sup>1) 13.</sup> Apr.

<sup>2) 1.</sup> Mug. 1759.

<sup>3) 1760. 23.</sup> Juni.

<sup>4) 15.</sup> Aug.

Jest zog sich bas Gewitter nach Sachsen. Daun von fetnem festen Lager bei Torgau aus, hoffte bas Land zu behaup,
ten. Aber Friedrich, den Werth von dessen Besize kennend,
wagte darum noch eine große Schlacht. Bei Torgau ward sie
gekiefert '), eine der schredlichsten des Krieges. Rach anfangs
zweiselhaftem Glück hielt der tapfere Ziethen durch sein zwar
verspätetes, aber desto furchtbareres Erscheinen den Sieg bei den Preußischen Fahnen sest. Ausser dem Bezirk von Torgau
und Dresden bis Bohmen blieb den Destreichern kein sachssisches Land.

Des Schwedischen Krieges zu erwähnen, ist fast unnöthig. Schwache Einfälle, von Stralfund aus, wenn die Preußen entfernt stunden, und schmählicher Ruckzug bahin, sobald diese nahten, vies ist die einsormige Geschichte eines jeden Jahres.

Die Franzosen unter bem geschickten Broglio, Castries und bem Prinzen Xaver von Sachsen waren in diesem Jahre glücklich. Der Herzog und der Erbprinz von Braunschweig verloren zwar nicht an Ruhm, doch an Land gegen die Werlegene französische Macht. Hessen, ein Theil Hannovers mit Götztingen und anderes mehr blieb in der Feinde Gewalt.

# S. 15.

Der König von Preußen, nach so langwieriger, unerhörter Anstrengung, begann zu ermatten. Der Feldzug von 1764 verstundete durch die Schwäche seiner Heere und durch die blose Berscheidigungs Rolle, die er übernahm, solche Ermattung. De streich und Rußland sezten ihre alten Angrisse auf Sachsen und Schlesien sort. Aber der bedächtliche Daun, welcher nebst der Reichsarmee in dem ersten dieser känder stand, handelte so wenig, daß Prinz Heinrich von Preußen mit geringer Macht ihm die Wage hielt. In Schlesien aber, allwo Friedrich put 50,000 Mann die mehr als doppelt so starten Destreich er und Russen unter Loudon und Butturkin abwehren mußte, bewieß er zwat durch meisterhafte Stellungen und Märsche seine Kriegskunst; aber er ersuhr den doppelten Schlag: daß, nachdem

<sup>1) 3.</sup> November.

bie Russen von den Destreichern sich getrennt und ihn dadurch zur Beränderung seiner Stellung veranlaßt hatten, Loudon durch einen glücklichen Ueberfall Schweidniz einnahm 1), während in Pommern ein neues russisches Heer unter Romanzow die Keste Colberg belagerte und nach der hartnäckigsten Bertheibigung bes tapfern Heyden zur Uebergabe zwang 2).

So wichtige Berlufte, und welche noch Schwerere für Die Butunt brohten, beugten ben preußischen Selben. 3mar hatte er gen Die Someben feine alte Ueberlegenheit auch in Diefem Sahn behauptet, und hatten die Pringen von Braunschmeig nach bem mechfelvollften Rampf wiber bie weit ftarteren frangofifden heere unter Broglio, Soubife und D'Etrees (melde legtere an Broglio's Stelle getreten) ben Keldzug im Gangen glov reich und ohne Berluft geendet: aber biefes mochte teine Rettung geben wiber bie hauptfeinde. Bubem war feit R. George II. Tod ') die Berbindung mit England lofer geworden. Georg III., von bem Grafen von Bute geleitet, hatte ben Gifer feines Groß vaters für Friedrich nicht. Die verheißenen hilfsgelder murben adgernd entrichtet, und endlich juruckgezogen. Friedrich fah fic auf feine eigene, hart erschütterte und fast erschöpfte Dacht be fchrantt. Auch ein im Darg 1761 mit ber Pforte gefchloffan Freundschaftstraftat war noch ohne Früchte geblieben. Des Romig Untergang ichien endlich entschieden.

Da trat das Schickfal in die Mitte und rettete den duch eigene Kraft kaum mehr Errettbaren. Die Kaiserin Elisabeth von Rußland starb 1). Ihr Thronfolger, Peter 111., schon längstens Friedrichs Bewunderer, ließ augenblicklich ab vom Kamps. Schon am 16ten März wurde der Waffenstillstand und am bim Mai der Friede mit Preußen geschlossen. Alles Eroberte gab Kußland zurück; zugleich versprach es, den Frieden mit Schweden zu fördern. Bereitwillig nahm auch diese Macht denselben am 5), sich mit dem vor dem Kriege gewesenen Stande begnügend.

Richt nur Frieden, auch Bundniß schloß Peter mit Friedrich , wornach 20,000 berfelben Ruffen, welche bieber als Silfstruppen Deftreich gur Seite gestanden, unter Egernischef in's Lager bes

<sup>1) 1.</sup> Oft. 2) 16. Dez. 1761. 3) 1760. 25. Oft

<sup>4) 1762. 5.</sup> Jaif.

<sup>5) 12.</sup> Mai 1762.

<sup>6)</sup> Juni.

Königs zogen. Zwar verließen sie dasselbe wieder, als Katharina II., melche durch eine plözliche Revolution den Thron ihres unglücklichen Gemahles bestiegen, die Allianz widerrief, blos den Frieden bestätigend: aber auch ihre kurz dauernde Hilfe hatte wesentlichen Bortheil gebracht, und ohne dies sah Preußen, als jezt von zwei Feinden befreit, seine Ueberlegenheit hergestellt.

# **§.** 15.

### Fortfejung.

Die Destreicher zumal empfanden dieselbe. Daun ward durch eine Reihe von Gefechten von Schweidniz weggetrieben, bei Reichenbach empfindlich geschlagen 1), und hierauf Schweidniz erobert 2). Auch in Sach sen erlitten die Destreicher großen Bersluft bei Freiberg 3), woselbst sie furz zuvor einigen Bortheil errungen. Außer Dresden und Glaz hatten sie nunmehr keine Eroberung mehr inne; sie mußten bagegen Bohmen durch preussische Streifzuge verwüstet, und bas teutsche Reich bis an die Donau von preußischen Parteigängern gebrandschazt sehen.

Bu ben vielen blutigen Schlachtfelbern, welche in ben Ahein, und Wefer-Landen der siebenjährige Krieg sich anserlesen, kamen jezt noch mehrere nene, wie jene bei Grebenktein und bei Luttersberg, wo die Franzosen geschlagen wurden, und das auf dem Johannisberg, woselbst sie siegten. Aber im Ganzen blieb das Wassengluck im Gleichgewicht; keine Entscheidung, nur Leichenhügel waren die Frucht dieser Kämpfe. Der Friedensruf, der jezt ertonte, endete den unseligen Streit.

### S. 17.

Rrieg jur Gee, auch in Amerifa und Offindien.

Solcher Ruf aber mar meist bie Folge bes Waffenglückes, welches bie Britten gegen Frankreich zur See, und in allen Welttheilen gehabt.

3mar heim Anfang bes Krieges hatten sie unter Brabot eine Rieberlage am Ohio erlitten 1). Auch hatt 1756 ber hers zog von Richelieu die Insel Minorta erobert, nachdem ber englische Abmiral Bing burch jenen ber Franzosen, Galissoniere,

<sup>1) 16.</sup> Hug. 1762,

<sup>2) 9.</sup> Dft.

<sup>. 3) 29.</sup> Ott.

<sup>4) 1755. 8.</sup> Juni.

war geschlagen worben. Aber bald anberte fich bas Glud. Die Englander eroberten in Indien Chandernagor 1) und in Amerita bas wichtige Louisburg auf Cap Breton ), nachdem Boscamen eine ganze Flotte, welche Frankreich biefer Rolomie gur Silfe gesendet, gerftort hatte.

Der große Pitt, welcher um diese Zeit in's Ministerium ge treten 3, verfolgte biefe Bortheile mit verdoppeltem Gifer, und ärndete auf dem nun glorreich fich öffnenden Wege bie, burd Walpole's friedliche Thatigkeit für Marine , und Sandels , Sa chen längst vorbereiteten Früchte. Die Nation unterstügte freudig und mit Begeisterung die Unternehmungen ihres weifen Ministers, und brittische Belden, an Rraft und Geistesgröße ben gepriefen ften ber Griechen und Romer gleich, verherrlichten Deer und Land burch überraschenden Thatenglang.

Auf zwei Hauptschauplagen, in Offintien und in Rords amerita, entfalteten bie Britten ihre Große. In Oftinbien eroberten ber Admiral Watson und ber gleich fühne, als geistvolle Lord Clive Calcutta wieder 1), welches zwei Sahre lang zuvor Rabob Gerajah Dowlah ber englischen Rompagnie entriffen, und babei viele ihrer ebelften Mitglieder in der schwarzen Sohl hatte verschmachten laffen. Von da aus ward in raschem Boran Schreiten ein großer Theil Bengalend erobert. Die Rabobs wurden Bafallen ber Rompagnie. Diefelbe gebot bereits über ein weites Reich. Auch Surate ward eingenommen, und die frango fifchen Bestzungen, mit Pondicherry, fielen in ber Britten Ge walt. Unermegliche Schaze stromten vom Ganges und von ben indischen Meeren in Englands Schoof 5).

Gleich gludlich ward in Amerita gestritten. Durch Erobe rung von Louisburg hatte Canada ein machtiges Bollmert verloren. Admiral Saunders und ber junge, helbenmuthige Sames Bolfe brangen auf und langs bem St. Canrengfrom flegreich in bas weite Land. Bolfe gwar, im Augenblief bes glorreichsten Triumphes bei Quebec; berlor fein Belbenleben .).

<sup>1) 4757. 27.</sup> Märg. 2) 1758. 26. Juli: 3) 1758<sub>111</sub> 4) 1758. \_ \_ 5) Geschichte der Indischen Staateveranderungen von Sprengel (von The builty of the 1756 - 1783). Leipz. 1788. 15% S 2006

<sup>6) 13.</sup> Gept. 1759.

Aber Quebec, als herrliche Frucht feines Sieges, murbe sofort von Saunders eingenommen. Im folgenden Jahr fiel auch Montreal. Liconderago, Erownpoint, das Fort Riagara waren schon früher gefallen; alles wich der brittischen Macht. Bergebens sandte Frankreich neue Flotten und heere nach Amerika, sie wurden geschlagen, ganz Canada war erobert.

Auch in Westindien war der Britte stegreich. Guades loupe 1) und später auch Dominique, bas reiche und starte Martinique 2), auch Grenade, St. Lucie und St. Binscent wurden erobert.

Rein Welttheil blieb unbetreten von den siegenden Britten. Die frangosischen Bestzungen in Afrika, am Senegal und auf ber Insel Gorée sielen schon 1758 in ihre Gewalt.

Aber die empfindlichsten Schläge — und deren Wirtung sich nach allen Welttheilen erstreckte — erfuhr Frankreich in den europäischen Gewässern. Eine entworsene Landung in Irland, wozu unermeßliche Zurüstungen gemacht worden, verunglückte ganz. Boscawen nahm oder zerstörte an der Küste Algarbiens die Flotte bes Admiral de la Clue, welcher aus dem Mittelmeer zur Berstärkung der Brester Flotte heransegelte, und die lezte ersuhr dasselbe Schicksal durch den Admiral Hawke in der Bay von Quiberon 3). Dadurch wurde Thurot, welcher inzwischen auf Irland gelandet, zur heimkehr genothigt; aber er entrann mit seinen Schissen dem englischen Dreizack nicht.

So tief herab tam die franzosische Seemacht, daß, als die Britten die Insel Belleisle angriffen 4), die Franzosen von der benachbarten Ruste der Eroberung zusehen mußten, weil die Schiffe mangelten, ihr heer dahin zu übersezen.

### s. 18.

# Der Bourbonische Familienpatt.

Das Auftreten eines neuen Feindes follte Englands Kriegslaft vermehren, und bereitete ihm nur neue Triumphe.

Der R. Ferdinand VI. von Spanien hatte 1758 ben

<sup>2) 1759.</sup> 

<sup>3) 1762.</sup> 

<sup>4) 1759, 20.</sup> Nov.

<sup>5) 1761.</sup> 

Thron mit einer Monchegelle vertauscht, und fein Rachfolger, Rarl III. (bieher Ronig von Reapel), mar feinbfelig gegen England gefinnt. Diefe Stimmung benügte ber frangofiche Dim fter , S. von Choifeul, um einen Bund mit Spanien wier bas gefürchtete Brittannien ju fchließen. Er gelangte ju feinm 3med burch bie aufgestellte Ibee eines Familienpatts be Bourbonen. Der Spanische Sof, ber Familieu-Intereffen allerdings mehr als ber weiseren Politit eingebent, ergriff fie mit Freude; und es tam hiernach in Paris 1) jener Patt ju Stande, wornach jum 3med ber Berbindung Die Bohlfahrt bes tonigliden Saufes und bas Intereffe aller feiner Zweige gefegt, jede gegen eine Linie ober gegen irgend ein Glied bes Saufes von wo immer her gerichtete Feindseligkeit zur Gefammtfache ber Kamilie erklan, wechselseitige Gewährleistung aller Bestjungen und Rechte ver fprochen , und fur's erfte eine bestimmte, magige Silfe , im gall ber Rothwendigkeit aber ber Beistand mit allen Rraften zugesagt Das blose Anrufen ber Silfe ohne alle weitere Erbrtes rung follte hinreichen zur Berpflichtung ber angerufenen Macht. Meapel und Parma follten jum Beitritt veranlagt werben, alle nicht zur Familie gehörigen Sofe aber vom Bunde, fo mit von ben gegenseitig gewährten Sandels-Bortheilen ausgefchloffen fenn

Indessen Choiseul auf diesen Familienpakt stolz als auf ein gelungenes Meisterwerk ber Politik bliekte, trauerten die Weisteren und Edleren — damals jedoch kaum gehort von der servilen Menge, viel weniger verstanden — über die dadurch geschehene Herabwürdigung der Bölker. Ein Familienpakt an die Stelle eines Bölker bundes gesetz; die Interessen der Nationen unterworfen den Interessen der Familie ihrer Regenten! Ein politisches System zur Erhöhung eines Hauseil Die herr den blutsverwandter hirten zu einer heerde verschmolzen, getrennte Bölker wie zum Gesammteigenthum einer Familie gemacht, die Verherrlichung dieser Familie zum Ziel ihres Strebens erklärt!! — Und, auch abgesehen von diesen schon der Idee eines solchen Familienpakts entgegenstehenden Betrachtungen, mocht nicht verkannt werden, das derselbe, nach seinen zu vermuthenden

<sup>1) 1761, 15.</sup> Hug.

oder beabsichtigten Wirkungen, dem Interesse der Bölker, die er zussammenband, theils gleichgiltig, theils fremd, theils entgegengeset, möglicher Weise zur Unterjochung der, von den schwächern Zweisgen des bourbonischen Hauses beherrschten, Bölker durch das präpotente Familienhaupt führend und mittelbar gefahrdrohend sep für die Freiheit Europa's.

Bon dem Abschluß dieses Familienpaktes hatte Pitt alsogleich die Kunde erhalten. Sofort schlug er Krieg gegen Spanien vor. Aber K. Georg III., welcher so eben seinem Großvater Georg II. auf den brittischen Thron gefolget 1), gab sich den Tory's, den Gegnern des bisherigen Systems, hin, und neigte zum Frieden. Pitt, aus Unmuth über die Berwerfung seines Antrags, legte seine Stelle nieder. Aber bald sah man sich gezwungen zu thun, was er als unvermeidlich dargestellt. Spanien, auf die Anfrage Englands, ob es einen Bund mit Frankreich geschlossen, gab eine trozige Antwort, worauf England ben Krieg erklärte 2).

Reue Flammen entbrannten fofort in allen Welttheilen, neue Triumphe feierte Brittannien. Spanien jumal toftete bie erften herben Früchte bes Familien-Patte. Die bourbonisch en Machte, um Englands Streitfrafte ju theilen, ober um im Fall bes Rriege. glude, Compensatione. Gegenstande ju erringen, überzogen Dors tugal, Englande Allierten, mit Rrieg. Schon in ben erften Tagen bes Mai rudte ein fpanisches heer über Portugals nordliche Grengen, weil bie Aufforderung jum Bund wider Enge land ohne Erfolg geblieben. Da fandte Brittannien bem mehrlosen Reich einige Hilfsvolter, und, was mehr werth war als bas gange heer, ben genialen Grafen von Lippe-Budeburg als Befehlshaber. Derfelbe, mit munderwürdiger Rraft, Beharrlichkeit und Ginficht, vertheidigte, an ber Spize ichwacher, ichlecht geregelter, an allen Beburfniffen Mangel leibenber Truppen, glorreich bas ihm anvertraute Land wider ben überlegenen Feind und wider taufenbfache Ungunft bes Schidfals 3); ja er lief als

<sup>1) 1700.</sup> 

<sup>2) 1762, 2. 3</sup>anner.

<sup>3)</sup> Bergl. Graf Bilbelm jur Livpe in Barnhagens van Enfe biographifchen Dentmalen. Berlin 1824.

toftbares Vermachtniß einige Funten feines Geistes im portugiest schen Staat und heere jurud.

Indessen hatten die Engländer ihren neuen Feind mit gewalts gen Schlägen getroffen. Pocot und Amherst eroberten bavannah auf Cuba, den Hauptplaz des spanischen Bebindiens, mit unermeßlichen Geldschäzen und einer starken Kriege Flotte. Von nun an waren die amerikanischen Meere schuzlok, alle spanischen Schiffe den Kappereien Englands preis. Dasselhe geschah in den ost ind ischen Gewässern durch die Eroberung Manilla's und der Insel Luzon'), welche Cornish und Drapper vollbrachten. Unter den herrlichsten Beuten, welche den brittischen Muth auf allen Meeren belohnten, war ein Registersschiff mit 15 Millionen Stud von Achten, und ein anderes, die Hermione, an Waaren und Gold 12 Millionen werth.

# §, 19.

Der Friede ju Paris und Subertsburg.

So gehäufte Unfälle stimmten die bourbonischen Mächte zum Frieden. Das brittische Ministerium, zumal dessen Haupt, Graf Bute, durch eine mächtige Opposition gedrängt und bei der Fortdauer des Krieges derselben Triumph fürchtend, ging ihnen mit Berschnungsanträgen entgegen. Trefslich benüzte Chowseul diese Berhältnisse, und der Klang des Goldes verstärkte noch die Wirksamkeit seiner Unterhandlungskunst. Also kam in kurzer Frist zwischen Frankreich und Spanien einerseits, England und Portugal aber anderseits, zu Fontainebleau der Prälisminar und in Paris der Desinitiv-Friedenstraktat zu Stande? Gleich darauf wurde zu Hubertsburg der Friede Preußens mit Destreich und Sachsen unterzeichnet der Preußens Weltheil beruhigt.

Gemäß dieser Friedendschlüsse bekam England Minorta zurud, behielt Afabien nach seiner vollen Ausbehmung, ganz Canada bis an den Mississippi, auch Cap Breton und alle Inseln und Kusten in dem St. Laurenzstrom und in dem

<sup>1) 30.</sup> Jul. - 11. Aug.

<sup>2) 6.</sup> Ofteb.

<sup>3) 1762, 3.</sup> Nov. 1763. 10. Febr,

<sup>4) 15,</sup> Febr. 1763,

Meerbusen, worein er sich mundet. In Westindien sollte Grenada, St. Bincent, Dominique und Tahago, in Afrika
aber die französischen Bestzungen am Senegal Großbrittanniens
seyn. Bon Spanien erhielt England ganz Florida bis an
ben Mississppi abgetreten, und dazu die Erlaubniß, Färbeholz
an der Honduras-Bay und an andern Orten des spanischen Ges
bietes zu fällen.

Gegen biese mäßigen Gewährungen gab England an die bonrbonischen Kronen alle seine übrigen großen Eroberungen zustück, an Frankreich insbesondere eine Jahl westindischer Insseln, weiter die Fischereian Terresneuve, und zu deren bessern Betreibung zwei Inseln, St. Pierre und Miquelon, in Ufrika Gorée, in Ostindien Pondichery und alle übrigen Bestzunsgen auf Coromandel und Malabar (von Bengalen jedoch wurden die Franzosen fast gänzlich ausgeschlossen), in Europa endlich die Insel Belleisle, an Spanien aber das wichtige Euba und die Philippinen.

Portugal erhielt bie mahrend bes Krieges verlorene Kolonie St. Sagramento, auch mas es in Europa eingebuft, zuruck. Alle alten Grenzen follten bleiben.

Um Tage der Unterzeichnung dieset Friedens trat Frantreich an Spanien Louisiana ab, als Preis der erhaltenen hilfe, und wohl nicht unbezahlt.

Solchergestalt begab sich England, großmuthig, klug, oder verzagt, seiner unermeslichen errungenen Vortheile, mit einem so mäßigen Preis seiner Siege sich begnügend, daß die Welt darob erstaunte, und die Opposition in laute Misbilligung ausbrach. Doch immer war Großes gewonnen-und gesichert. England blieb nach dem Frieden die herrschende Seemacht.

In dem Bertrag von Fontainebleau und Parls war nichts Weiteres zu Gunsten Preußens bestimmt, als daß die französischen Truppen die preußischen und die Reichslande räumen, und ferner am Krieg keinen Theil mehr nehmen sollten. Desto geneigter war der von Großbrittannien verlassene König zum Frieden. Auch Destreich, große Erschöpfung fühlend, wünschte des Krieges Ende, und das unglückliche Sach sen mochte Heil nur im Frieden sinden. Die Stellung Friedrichs, nachdem Rußland,

Schweden und Frankreich vom Kriegsschauplaz abgetreten waren, und selbst das teutsche Reich die ihm von Preußen bes willigte Reutralität durch ein Reichsgutachten angenommen hatte ), schien Destreich brohender als je. Also sauden die Bersschläge Sach sens Eingang und wurde zu hubertsburg nicht kurzer Berhandlung der Friede geschlossen, worin zwischn Preußen und Destreich die früheren Berträge von Breslau und Dresden erneuert, auch rücksichtlich Sach sens der Besptand vor dem Krieg wieder hergestellt, und blos ein undebeutne der Austausch der Stadt Fürstenberg und des Dorfes Schidle, damit die Oder- Grenze berichtiget würde, verabredet.

In geheimen Artikeln versprach Preußen seine Stimme ben Erzherzog Joseph zur bevorstehenden romischen Konigswahl, nicht minder einem jungern Erzherzog, welcher mit der Prinzessin von Modena sich vermählen sollte, seine reichoständische Sinwilligung zur Rachfolge in diesem italischen Reichstande.

Also endete ber unerhört schreckliche Rrieg, welcher Europa um mehr als eine Million feiner fraftigften Manner gebrach, Bermuftung, Roth und Leiden ohne Bahl über fast ben gangen Erbtheil gehäuft hatte, ohne irgend eine bes Rennens werthe Frudt meber für's Allgemeine, noch für einen einzelnen Staat, ben bib tischen ausgenommen, beffen Sanbelsmacht er ftartte. große Lehre ging hervor aus ihm, beren Ertenntniß feine Uebd Durch so namenloses Unbeil namlich hätte vergüten mögen. rachte fich bas burch ben Ranb Schlefiens beleibigte öffentliche Recht. Aber bie Beltgefchichte verfündet taufenb ftimmig Diefelbe Lehre, und immer vergebend. Denn nicht auf bie Uebertreter bes Rechtes Gelbst, auch nicht allernachst auf bie übrigen Gewaltigen, welche burch Dulben ober Butheißen ober Beifpiel zur Uebertretung ermuntern, fondern blos auf Die Bolter, welchen dabei feine Stimme und fein Gegenstreben vergonnt if, fällt bie Rache.

<sup>1) 1763, 11.</sup> Febr.

# Dreizehntes Rapitel.

Der Norden und Often. Ratharina die Große. Theilung Polens.

# S. 1.

Beltlage. Die Sauptmächte.

Die beiben Friedensichluffe, welche ben fiebenjährigen Arieg geenbet, enthielten ben Stoff und Bunder abermaliger Berruttung. Doch vorerst freute Best = und Mitteleuropa fich eines feches jährigen Friedens und benügte ihn Ceinzelne Ausnahmen, gumal bie bour bonifchen Staaten abgerechnet) eifrigft ju Bieberherstellung bes Wohlstandes. Friedrich II. vor Allen zeigte sich als gleich trefflichen Deifter ber innern Staatsverwaltung wie bes Rrieges. In furger Frist blubte fein erschöpftes Land wieder auf, und fehrte bas Gebeihen jurud in Die Wirthschaft ber Privaten wie des Staates. Much Deftreich, bas mit einer Schuldenlaft bon 100 Millionen aus bem Rriege trat, bedurfte ber Beilung. Maria Therefia eiferte Ronig Friedrich nach, und balb auch ihr geistvoller Gohn, Joseph, welchen am 27. Darg 1764 bie Rurfürften zum romischen Ronig erforen. Derfelbe bestieg im nachstfolgenden Jahr ') bei dem Tod feines Baters Frang I. als Jofeph 11. den Kaiferthron. M. Therefia jedoch, gleich wie fie ihrem Gemahl blos ben Titel bes Mitregenten gegeben, hielt auch ben Gohn noch von ben Geschäften entfernt, blos bas Milis tarmefen feiner thätigen und fruchtbringenden Sorge überlaffenb. Die gludlichste Rebenbuhlerin von Friedrichs und Theresiens Ruhm war Ratharina II., bie Große, in Rufland, gwar auf ichwer verantwortliche Weise jum Throne gelangt, boch burch bie Bortrefflichkeit ihrer einheimischen Berwaltung die gurnende Welt versohnend, dagegen burch ihre äußere Politik und durch ihr Privatleben zehnfacher Berwerfung werth 2).

Großbrittannien benugte ben Frieden gur Befestigung und

<sup>1) 1765, 18.</sup> Aug.

<sup>2)</sup> Biographien Ratharina's II. von A. g. v. Schlöger, Biefter, Struve, Raramfin, Marfard u. A.

Erweiterung seines Handels und zur Verminderung der während des Krieges sehr start angewachsenen Staatsschuld. Ueber hundert Millionen Pfund Sterling hatte das Parlament zum Behuse des Krieges verwilliget. Bei seinem Ende belief sich die Nationalschuld auf 146½ Mill. Pfund. Aber die Schäze Ost sund West indiens und der Handelsgewinn aus allen Theilen der Belt machten England solche Last sehr erträglich.

Frankreich bagegen fank von Tag zu Tag tiefer burch bas außerfte Berberbniß feiner Regierung und ben unausstehlichen Drud, welcher muthwillig auf bas verzweifelnde Bolf gelegt ward. Roch beherrichte die alternde Pompadour ihren foniglichen Liebhaber. jum Mergerniß und Unheil der Ration. Rach ihrem Tode wurde Die Dirne L'Ange gur Favoritin erforen, und beherrschte als Grafin bu Barry ben Staat wie ben Ronig. Ihr fant ber elende Bergog v. Miguillon gur Seite, welchen fie an Die Stelle bes einsichtsvollen Choifeul in's Ministerium gebracht, und ber abscheuliche Abbe bu Terray, ber blutfaugende Finangminister 1). "Ronig Lubwig XV. ift ber Urheber aller ber Ungludefalle, welche bas ungludliche Frankreich bis auf ben heutigen Tag jerrutteten, und bie Geschichte muß fich aus biefem Grunde nicht icheuen feine Berbrechen mit bem rechten Ramen zu benennen. Er fließ bie Liebe ber Ration — welche boch bie gewöhnlichen Ausschweifungen ihrer Konige nicht mehr achtete - von fich. und ftarb gehaft, und mas schlimmer mar, tief verachtet von feinen Unterthanen 2). Auf ihm ruht ber Fluch ber Nachwelt." (Remer.) Doch bei allem Berfall beherbergte bas von ber Ratur fo begunftigte Frantreich noch immer eine Daffe von Rraften , welche nur geringer Pflege bedurfte, um abermal furchtbar zu werben.

Reben diesen fünf großen Mächten spielen von nun an alle übrigen eine nur untergeordnete Rolle. Spanien nebst dem bourbonischen Italien hing von Frankreich, Portugal von England ab; und die nordischen Reiche fühlten schwer die Präpotenz Rußlands. Holland, durch einheimische Par-

<sup>1) 1770.</sup> 

teiung zerrüttet, hatte schon länger seinen Einfluß verloren. Roch ohnmächtiger war Polen, und die Pforte versant in fortwäherend größere Indolenz.

Am wenigsten befestigt, weil noch auf allzu kleiner Basis ruhend, war unter ben fünf großen Mächten jene Preußens. Daher fühlte auch Friedrich, sich erinnernd, wie nahe er mehr als einmal seinem Berberben gewesen, das Bedürsniß eines starten und zuverläßigen Berbündeten. Misvergnügt mit England, welches am Schluß bes Krieges ihm seinen Beistand entzogen, und Frantsreich als dem Berbündeten Destreichs gram, wandte er sich an Rußland und schloß mit bieser Macht eine Desensiv Allianz auf acht Jahre '), welche das Berhängniß sehr folgenreich machte.

#### S. 2.

#### Danifde Befchichte.

Seit den schweren Bedrängnissen, welche Danemart im großen Nordischen Kriege erlitten, war das System seiner Regiers ung friedlich gewesen. Aber nur langsam schritt die Heilung seiner Wunden voran, da die hohe Staatsschuld drückte, und manche Ungunst der Umstände den Planen entgegen stand, welche zur Erhebung des Wohlstandes, zumal des auswärtigen Handels, entworfen wurden.

Eine plözliche Kriegsgefahr kam über bas Reich, als nach bem Tob ber ruffischen Raiserin Elisabeth 2) ihr Nachfolger Peter III., Prinz von holftein-Gottorp, ben alten haber seines hauses mit bem königlich-dänischen erneuernd, ben Antheil an Schless wig, welchen jenes vor 1713 besessen, wieder zurücksorderte, auch Genugthnung für alle Unbilden zu nehmen drohte, welche Gottorp ehebessen von Seite Dänemarks erfahren. Schon rückte ein ansehnliches ruffisches heer aus Pommern — woselbst es gegen Preußen gekämpft hatte — nach Mecklen burg. Dänesmark stellte seine Kriegsmacht in holstein auf. Da wurde zum Glück desselben Peter III. durch eine plözliche Revolution vom Throne gestürzt, und Katharina II., seine Gemahlin und Rachsolgerin, die ihn gestürzt hatte, verließ auch hier, wie in Rücksicht Preußens, sein System. Der Friede dauerte fort, ja

<sup>1) 1764. 11.</sup> April.

es wurde später zur ganzlichen Schlichtung alles Streites ein Bergleich zwischen Ratharinens Sohn, Paul, als Herzog von Holftein-Gottorp, und Danemark geschlossen, wornach Paul nicht nur seine Ausprüche auf Schleswig, sondern auch seinen Aucht an Holftein an das königlich Dänische Haus abtrat, und dagegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, die Wiege des Hauses, als Vergütung erhielt I, Paul überließ hier auf diese Känder an den Bischof von Lübek, Friedrich August, von der jüngern gottorp'schen Linie, als erbliches Besigthum, und brachte dessen Erhebung zu einem Herzogthum mit Siz und Stimme auf dem teutschen Reichstag zu Wege.

Der Ronig Christian VII. 2), in beffen namen biefe Dinge geschahen, mar schon in ben ersten Sahren seiner Regierung in eine Beifteefchmache gefallen, Die ihn jur Gelbitherrichaft unfabig machte. Statt feiner regierten fein Leibargt, Struenfee, und Die Ronigin Mathilde, eine englische Bringeffin, welche ihre volle Gunft bemfelben zugewendet. Er ward zum Grafen und jum Rabinetsminifter erhoben, mit ber Gewalt, ben Rabineteber ordnungen bas fonigliche Siegel beigudrucken, wornach fie als konigliche Befehle galten. Aber fo unumschränfte Gewalt beleit bigte die übrigen Minister und ben ftolgen Abel. Der Graf wu Bernftorf verließ bas Ministerium, worüber auch bas Boll, welches Bernftorf liebte, gegen Struenfee erbittert marb. Diefen jedoch, auf feiner Sohe fich ficher buntend, verfaumte alle Rlugheitemagregeln gegen die täglich fich mehrenden Feinde. Auch ben Rriegestand entfernte er von sich burch Geringschägung. feine Borliebe für Die teutsche Sprache mehrte ben Saf. Seine Bermaltung mar übrigens weise, fraftig und bem Lande vielfach Dieses rettete ihn nicht. Ginige Aufftande, wie ber Matrofen und ber Leibgarde, maren bie Borboten feines Sturges. Er, bei herannahender Gefahr, zeigte fich unentschloffen, furcht, Da beredeten bie Saupter feiner Feinde, ber Erbpring Friedrich und die Ronigin Mutter Juliane Marie, in nachb licher Ueberraschung ben schwachen König, bag er einen Berhafte

<sup>1)</sup> Gefchloffen ichon 1767 und vollzogen 1773 bei Pauls Boljabrigfeit.

<sup>2) 1766 — 1808.</sup> 

befehl gegen die Königin Mathilde und gegen die Grafen Struense e und Brandt unterzeichnete ). Die Grafen wurden hingerichtet, Mathilde starb in der Berbannung zu Celle. Die Königin Wittwe und der Erbprinz regierten jezt, ohne daß die Nation bey solcher Beränderung gewann, die im Jahr 1781 der nunmehr volljährige Prinz allein die Verwaltung übernahm, und dabei wohlbegründeten Beifall arndete.

# §. 3. Schweden

Der schmachvolle Krieg Schwebens gegen Preußen, welchen ber 1762 auf Rußlands Diktat geschlossene Friede endigte, hatte die Partei der Hüte um ihren Credit gebracht. Auf dem Reichstag, der eben damals versammelt war, wurden dieselben endlich gestürzt, und es schwangen die Müzen sich an's Ruder. Es ging deshalb um gar nichts besser. Armuth und Roth wurden allgemeiner durch das Stocken der Beschäftigungen und durch das Sinken des Papiergelbes, womit das Reich überschwemmt war.

Mährend des allgemeinen Misvergnügens blieb dem Reichsrath nichts angelegener, als die Vermehrung seiner eigenen aristokratischen Macht. Er perweigerte sogar dem König wiederholt die Zusammenberufung eines außerordentlichen Reichstages. Da erzstärte der König, daß er solcher Scheinregierung nicht länger begehre und legte sie nieder?. Die Reichstollegien, welche Ihm und dem Senat geschworen hatten, stellten nun ebenfalls ihre Funktionen ein, wodurch der lezte zur Berufung des außerordentslichen Reichstags gezwungen wurde. Derselbe stürzte jezt die Müzen, und erhob die Hüte wieder, abermals ohne großen Gewinn für die Ration. Indessen wurden doch diesenigen Besschränkungen der Königsmacht, welche erst nach Einführung der Constitution von 1720 von den Aristokraten waren durchgesezt wors den, jezt wieder abgeschafft und jene Constitution erneuert.

Nach R. Abolf Friedrich's Tod ') bestieg sein talentvoller, burch Geist, Muth und Rlugheit ausgezeichneten Sohn, GustavIII., ben Thron bes tief herabgekommener Reiches. Bald erhob er baffelbe wieder durch eine glücklich vollbrachte Umwälzung. Der

<sup>1) 1772. 28.</sup> Apr.

<sup>2) 1768, 12.</sup> Dei.

<sup>3) 1771. 12.</sup> gebr.

Uebermuth der Aristofraten reizte und berechtigte ihn dazu. Dem gleich auf dem ersten Reichstag vermehrte der Abel die Beschrändung der Königsmacht durch neue Zusäze, welche Gustav ohne Widerstreben genehmigte, weil er den innern Frieden für nithig hielt zum Heil des Bolkes. Aber bald bemerkte er, daß die Aristofraten ihre Macht nur zu selbstsüchtigen Zwecken mißbrandten, und für gemeinnuzige Sorgen weder Lust noch Kräfte hatten.

Da erbarmte er sich bes preisgegebenen Bolkes, und erdrückt durch glückliche Ueberraschung die Gewalt des Reichstrathes und der aristofratischen Stände. Der Kapitan hellichius in Christian stadt erklärte sich zuerst gegen dieselben; der König, statt durch die Treue der Garden und der Bürgerschaft von Stockholm, überwältigte schnell und ohne alles Blutvergießen die trozigen Oligarchen und erhielt von den Zitternden den Schwur auf die ihnen neu vorgelegte Constitution 1).

Mit weiser Mäßigung begnügte sich der Konig, obschon er die Uneingeschränktheit hätte erobern mögen, mit denjenigen Rechten, welche vor der Revolution von 1680 der Krone zustanden. Die gesezgebende Gewalt sollte den Ständen (getheilt in Abel, Geistlichkeit, Bürger und Bauern) gebühren; der König jedoch behielt das Recht des Vorschlags, der Bestätigung und der Bewwerfung. Dann ward ihm die gesezvollstreckende Gewalt und das Recht der Nemterbesezung uneingeschränkt verliehen; der Reichstrath wurde verwandelt in einen königlichen Kath. Doch sollte die einstimmige Meinung der Käthe für den König verbindlich seyn. Auch sollte ohne Bewilligung der Stände der König keinen OffensivsKrieg sühren können.

Wunderschnell erblühte wieder, nach also gebrochenem Aristos fraten : Joch, Schwedens Kraft und Glück. Aber die gedemuthigs ten Oligarchen brüteten insgeheim über Planen der Rache.

#### s. 4,

Ruffand. Ratharina's II. Thronbesteigung.

In Rufland war, nach bem Tode ber Raiferin Elifabeth, ihr Reffe, Rarl Peter Ulrich, herzog v. holftein Gottorp,

<sup>1) 19.</sup> Hug. 1772.

welchen fie ichon 1742 jum Thronfolger erflart hatte, jur Berrs schaft gelangt 1). Roch mahrend bes Lebens ber Muhme mar eine machtige Partei gegen ihn aufgestanden, und felbst feine Gemahlin Ratharina, Pringeffin von Anhalt-Berbft, hatte baran Theil genommen. Das Difverhaltniß mit biefer legten nahm zu nach feiner Thronbesteigung; aber ber forglofe Peter, bem Trunt und andern roben Leidenschaften ergeben, fannte bie Gefahr nicht, welcher er baburch fich aussezte. Schon burch bie fcnelle Beranderung bes politischen Spftems feiner Barfahrerin gegen Preußen und Danemart erregte er vieles Difvergnugen , mehr noch burch untlugen Angriff auf Nationalvorurtheile, burch ben ber teutschen (holsteinischen) vor ber russischen Garbe ertheilten Borgug, burch Berordnungen wiber bie Bilber und wider die Barte der Geiftlichen , durch Geringschagung der Gros Ben bes Reichs. Alfo gefchah, bag, nachbem er feiner Gemahlin, beren Treue er in nicht unbegrundetem Berbacht hielt, Gefangenschaft in einem Rlofter, bem Gohn berfelben, Paul Petro wit fch, aber Berftogung brohte, Er Gelbit, ploglich bes Thrones beraubt, in's Gefängniß geworfen, getöbtet ward 2).

Ratharina, mit hilfe ber Brüder Orlow, des Kosaken-Ataman Rasumowski, des Fürsten Barjatinski, des Gras fen Panin, der Fürstin Daschkow u. a. brachte diese schnelle Umwälzung zu Stande. Der Kaiser war auf dem Lustschlosse Oranienbaum. In Petersburg brach der Ausstand and. Ratharina wurde von den Garden, von dem Adel und der Geistlichkeit als Kaiserin aller Reußen ausgerusen. Bergebens ermahnte der alte General Münnich, welchen Peter gleich nach seinem Regierungsantritt mit andern Berbannten aus Sibirien zurückberusen, ihn zu muthiger Gegenwehr. Berzagt unterschrieb Peter die Erklärung seiner Unfähigkeit und übergab sich seinen Keinden.

Roch lebte auf Schluffelburg ber ungludliche Iman, melschen man in ber Wiege jum Raifer erklart 3, balb aber, bei

<sup>1) 1762, 5. 3</sup>anner. .

<sup>2) 9 - 14.</sup> Juli 1762. Bergl Gefch. der Ruffichen Revolution im Jahr 1762, von Rulbiere. Germanien 1797.

<sup>3) 1740.</sup> 

Elifabethe Thronbesteigung, in's Gefängniß geworfen hatte 1). Bier und zwanzig Jahre war er jest alt geworben, und fannte nichts als die Rerfermauern. Ginige Freunde bes Saufes Iman, ober welchen ber Titel von Ratharinens Gewalt schien, gedachten bes Junglings, die heilige Synobe folig ihn ber Raiferin jum Gemahl vor. Balb barauf machte Mire witsch, ein Rosate, verleitet - burch Diener ober burch Keinbe Ratharinens? - ben Plan, Iman ju befreien, und brach bei nachtlicher Beile in bas Gefängniß. Die zwei Officiers, welche Iman bewachten, hatten ben Befehl ihn zu tobten, wenn ein Befreiungsversuch statt fande. Sie thaten jegt, wie ihnen anbefohlen war; und ber unschulbige Iman, aus bem Schlafe aufe geschreckt, fiel, ba er sich um sein Leben wehrte, burch mehrere Bunden. Dirowitsch murbe hingerichtet, die Morber belohnt. Europa, wiewohl ben genauen Bufammenhang ber Schredenige schichte nicht fennend, erschauberte ob ber in Racht gehüllten That 2).

Bon Peters Entthronung an durch 34 Jahre führte Rather rina den Zepter des russischen Reiches, fraftig, weise, fühn und glücklich, eine große Frau, insofern Größe seyn kann ohne Weralität.

# **§.** 5.

### Ratharina's innere Bermaltung.

Aber bas Gemälbe biefer Regierung zerfällt in zwei nach Charafter und Gindruck fehr verschiebene Partien, jene ber ein heimischen und jene ber auswärtig en Geschäfte.

Bu ber innern Reichsverwaltung erscheint Katharina als wurdige Nacheiferin Peters bes Großen, als Erbin seines Geistes, und, weil im Besiz ungleich größerer Hilfsmittel, auch in noch größerem Maße wirksam und wohlthätig.

Zwar die vollständige Kenntnis des eigenen Reiches und der so vielfach verschiedenen Theile besselben, die Frucht von Peters unaufhörlichen Reisen, besaß sie nicht. Auch mangelte ihr im Krieges und Seewesen der allumfassende, praktische und

<sup>1) 1741.</sup> f. neuntes Rap. legter S.

schöpferische Blick jenes genialen Mannes. Auch im Erkennen bes Berdienstes, bes stillen zumal, war sie minder scharfsehend als Er, und sie übersah oder buldete manchen Gemaltmizibrauch ber Statthalter und Großen. Endlich zog sie, bei der Wahl zwischen dem Glänzenden und wahrhaft Rüzlichen, zwischen dem Geräuschwollen und still Humanen, meistens das Erste vor. Aber bei allem dem wirkte sie wunderwürdig auf die Civilisation, auf die Wohlhabenheit, auf die innere Kraft und Berschönerung ihres weiten Reichs; theils durch Fortsührung oder Wiederaufnahme Desjenigen, was von Peter begonnen, seitdem aber größtenstheils vernachläßigt oder zerfallen war, theils durch selbsteigene neue Schöpfungen in seinem Sinn und Geiste.

Dem Schlechtbevolkerten Reich mehr Menschen zu verschaffen, beren fie gumal gum Erfag berjenigen bedurfte, welche it ihren unaufhörlichen Rriegen bluteten, lud fie Muslander gur Rieberlaffung in Rugland ein, burch eigene Manifeste, burch gaftfreunds liche Aufnahme und freigebige Unterftugung. Biele Teinfende folgten bem Ruf; boch erfuhr Ratharina, bag ju lockenbe Auerbietungen meift nur Taugenichtse herbeiziehen, und baf Geld und Gunft an allen Unfiedlungen verschwendet find , wohin ber Rolonist nicht Reif, Mäßigkeit und Redlichkeit als eigene Ausfattung mitbringt. Die Anlage neuer Stabte, mehr als zweis hundert an Bahl, meift an trefflich gewählter Stelle, bie Stiftung bon Findlings . Rranten . und Urmenhaufern, Die Ginführung ber Pockeneinimpfung, bie Bertheilung von Aerzten und Bundarzten burch bas gange Reich , endlich bie allgemeinen Unftalten jur Bervielfältigung ber Rahrungswege, Emporbringung bes Aderbau's, ber Gewerbe und bes Sandels wirkten weit machtiger, als das eifrigste Rolonistren, und wirten noch.

Unermudet sorgte Ratharina für den einheimischen und auswärtigen handel. Anlegung von Straßen und Kanälen, Errichtung eines handelscollegiums, viele nüzliche Traftate mit dem Ausland, zumal die Erwerbung des von Peter vergeblich gesuchten freien handels auf dem schwarzen Meer und allen türkischen Gewäffern, - Ausdehnung der Schiffsahrt, und Berfolgung der Entdeckungsplane über Land und Meer, sind die rühmlichen Monumente ihres einsichtsvollen Eisers. Natürliche hindernisse, Robbeit des Bolles, jumal des Bauers, deffen Leibeigenschaft fortbestand, verminderten jedoch die Frucht jener Bemuhungen.

Runste und Wissenschaften ehrte und pflegte Ratharina großmuthig und liebend, doch mehr nur in ihrer Rähe und im Einzelnen; für Bolts-Aufklärung wurde nicht hinreichend gesorgt. Akademien der Wissenschaften und Künste, Erziehungsinstitute sin Jünglinge und Mädchen, Beförderung vieler besonderer Unternehmungen im Felde des Wissens, und kaiserliche Spenden an und bienstvolle Gelehrte verherrlichten wohl den Namen der Raiseru; aber sie konnten den Rost der Barbarei von der großen Masse nicht wegnehmen; und selbst die Bolks schulen in den meisten Städten, nebst dem Oberschulkollegium zur Bildung der Lehra, gossen nur wenig Licht auf das von verachteten Bauern be wohnte Land.

Das ungeheure Reich, welches sie burch Glud und Gewalt noch ausnehmend vergrößerte, theilte fie regelmäßig ein in Statthalterschaften und untergeordnete Bezirte, ordnete gleich formig über ben gangen Staat (mit Ausnahme ber nomabifden horden) die Verwaltung und die Gerichte, jene zwar nach bespotischer Form und mit Aufhebung aller wohlhergebrachten Promie zialfreiheiten und garantirten Berfaffungen, diefe aber nach mufm haften Grundfagen und gang im Geift einer fcnellen, parteilofe Das große Unternehmen eines für alle ruffifchen ganber ju verfaffenden allgemeinen Befegbuches jedoch icheiterte, mi ber Weisheit und Umsicht, womit bas Werk eingeleitet, und ber Beharrlichkeit, womit es verfolgt murbe, an den wohl unüberfteis lichen hinderniffen feiner Ausführung. Ewig ruhmvoll bleibt in beffen die Instruktion, welche die Raiserin personlich für ihre nie bergefeste große Gefesgebungetommission verfaßt hat.

Aber die Wohlthätigkeit aller dieser Gründungen, so fruchtbringend sie für Rußland wirkten, so mächtig sie dieses Reich an Ansehen, Kraft und Blüte emporhoben, bleibt zweiselhaft, wem man sie vom Standpunkte des allgemeinen europäischen und menschlichen Interesse's betrachtet. Alle die Kräftemassen, welche im Schoose des ungeheuern Reiches sich entwickelten, und täglich mehr in raschem Fortschreiten sich entwickeln, sind mehr für den Dienst der Despotie als der Humanität gewonnen, und das

mühfam im Laufe ber Jahrhunderte gebaute Spstem eines europäischen Bölkerrechts, überhaupt ber öffentliche Rechtszustand aller nah ober ferne mit Rustand in Berührung stehenden Staaten, ist auf's Reußerste gefährdet worden durch die nimmer zu hemmende Ueberwucht des nordischen Kolosses.

Ratharina Gelbst, durch den Geist ihrer außern Politik, hat die furchtbare Gefahr enthüllt, die von Rugland aus über ganz Europa hereinbricht. Aber das Verhängniß oder die Versblendung der Gewaltigen gab und gibt den zum Widerstand noch vorhandenen Kräften eine andere Richtung, oder macht gar Anstalt, sie zu ertödten.

#### **§.** 6.

Auswärtige. Polnifche Gefchichte. Ronigsmahl 1).

Ueber Polen, bas burch bie Mängel seiner Berfassung schwache, aber für bas Ausland umbeleibigende Polen kam' querst ber Schlag ber bas Recht verachtenben Macht. Europa, bie ganze civilifirte Menschheit erbebte bavor.

Ronig August III., Rurf. von Sachfen, mar gestorben 2). Die Bahl bes Rachfolgers bewegte, entzweite, zerriß die Ration. Ginheimische Parteiung , mehr noch auswärtiger Ginfluß , brohten Die Raiferin Ratharina begunftigte Stanislaus Poniatoweti, welchen fie liebte; bas haus Czartoryefi war eben bemfelben hold. Deftreich bagegen munfchte einen fachfischen Prinzen; boch mar ber erft 13 Jahre alte Rurfurft (ber Entel R. Auguste III.) als unmundig nach den polnischen Gefegen nicht mablbar. Preufen, burch feine mit Rugland geschlossene Allianz gebunden, widersezte fich Ratharina's Bestrebun-Aber viele patriotische Polen scheuten und verwarfen Die Diktatur bes Auslandes. Mehrere ehrgeizige Familien ftrebten nach ber Krone für ihr eigenes Saus. Bei fo getheilten Unfichten und ber Leidenschaftlichkeit ihrer Berfechter murben bie Landtage Ueber bem Reich lagerten Anarchie, Parteienkampf, stürmisch. Baffengetos. hieraus entnahm bie Raiferin ben Bormand, Trups

<sup>1)</sup> Die gute Sache der Dissidenten von B. E. Christiani. Leipzig 1775 Joh. v. Müllers allg. Gesch. III. Band.

<sup>2) 1763, 5.</sup> Oft.

Rohheit des Bolles, zumal des Bauers, dessen Leibeigenschaft fortbestand, verminderten jedoch die Frucht jener Bemuhungen.

Runste und Wissenschaften ehrte und pflegte Katharina großmuthig und liebend, doch mehr nur in ihrer Rähe und im Einzelnen; für Bolks-Aufklärung wurde nicht hinreichend gesorgt. Akademien der Wissenschaften und Kunste, Erziehungsinstitute sur Jünglinge und Mädchen, Beförderung vieler besonderer Unternehmungen im Felde des Wissens, und kaiserliche Spenden an verdienstvolle Gelehrte verherrlichten wohl den Namen der Kaiserin; aber sie konnten den Rost der Barbarei von der großen Masse nicht wegnehmen; und selbst die Volksschulen in den meisten Städten, nehst dem Oberschulkollegium zur Vildung der Lehrer, gossen nur wenig Licht auf das von verachteten Bauern bewohnte Land.

Das ungeheure Reich, welches fie burch Glud und Gewalt noch ausnehmend vergrößerte, theilte fie regelmäßig ein in Statthalterschaften und untergeordnete Begirte, ordnete gleichs formig über ben gangen Staat (mit Ausnahme ber nomabifchen horben) die Bermaltung und die Gerichte, jene gwar nach bespotischer Form und mit Aufhebung aller mohlhergebrachten Provinzialfreiheiten und garantirten Berfaffungen, diefe aber nach mufterhaften Grundfagen und gang im Beift einer fchnellen, parteilofen Das große Unternehmen eines für alle ruffifchen gander ju verfaffenden allgemeinen Befegbuches jedoch icheiterte, trog ber Weisheit und Umficht, womit bas Werk eingeleitet, und ber Beharrlichkeit, womit es verfolgt murbe, an ben wohl unübersteiglichen hinderniffen feiner Ausführung. Ewig ruhmvoll bleibt inbeffen die Instruttion, welche bie Raiserin perfoulich fur ihre nies bergefeste große Befeggebungetommiffion verfaßt hat.

Aber die Wohlthätigkeit aller dieser Gründungen, so fruchts bringend sie für Rußland wirkten, so mächtig sie dieses Reich an Ansehen, Kraft und Blüte emporhoben, bleibt zweiselhaft, wenn man sie vom Standpunkte des allgemeinen europäischen und menschlichen Interesse's betrachtet. Alle die Kräftemassen, welche im Schoose des ungeheuern Reiches sich entwickelten, und täglich mehr in raschem Fortschreiten sich entwickeln, sind mehr für den Dienst der Despotie als der Humanität gewonnen, und das mühfam im Laufe ber Jahrhunderte gebaute Spftem eines europäischen Bölferrechts, überhaupt ber öffentliche Rechtszustand aller nah ober ferne mit Rußland in Berührung stehenden Staaten, ist aus's Aeußerste gefährdet worden durch die nimmer zu hemmende Ueberwucht des nordischen Kolosses.

Ratharina Selbst, durch den Geist ihrer außern Politit, hat die furchtbare Gefahr enthüllt, die von Rugland aus über ganz Europa hereinbricht. Aber das Verhängnis oder die Verblendung der Gewaltigen gab und gibt den zum Widerstand noch vorhandenen Kräften eine andere Richtung, oder macht gar Anstalt, sie zu ertöbten.

## **§.** 6.

Auswärtige. Polnifde Gefdichte. Ronigsmahl 1).

Ueber Polen, bas burch bie Mangel seiner Berfassung schwache, aber für bas Ausland unbeleidigende Polen kam zuerst ber Schlag ber bas Recht verachtenben Macht. Europa, bie ganze civilisirte Menschheit erbebte bavor.

Ronig August III., Rurf. von Sachfen, war gestorben 2). Die Bahl bes Nachfolgers bewegte, entzweite, zerriß bie Nation. Einbeimische Parteiung , mehr noch auswärtiger Ginfluß , brobten Die Raiferin Ratharina begunftigte Stanislaus Poniatoweti, welchen fie liebte; bas Saus Czartorveti war eben bemfelben holb. Destreich bagegen wünschte einen fachfischen Prinzen; boch mar ber erft 13 Jahre alte Rurfurft (ber Entel R. Auguste III.) ale unmundig nach ben polnischen Gefegen nicht mablbar. Preufen, burch feine mit Rugland gefchloffene Alliang gebunden, widerfegte fich Ratharina's Beftrebun-Aber viele patriotische Polen scheuten und verwarfen Die Diftatur bes Auslandes. Mehrere ehrgeizige Familien strebten nach der Krone für ihr eigenes Saus. Bei fo getheilten Unfichten und ber Leidenschaftlichkeit ihrer Berfechter murben bie Landtage Ueber bem Reich lagerten Unarchie, Parteienkampf, stürmisch. Baffengetob. hieraus entnahm bie Raiferin ben Bormand, Trups

<sup>1)</sup> Die gute Sache der Dissidenten von B. E. Christiani, Leipzig 1775 30h. v. Müllers allg. Gesch. III. Band.

<sup>2) 1763, 5.</sup> Oft.

pen nach Barfchau zu fenden, als Nachbarin, als Freundin bie Beruhigung Polens munichend.

Bon biefer Einmischung Ruflands in bas Bahlgeschäft bebt Die Leibenegeschichte Polens an, und eröffnet fich bas traurigfte Schauspiel in ber neuen Geschichte. Die größte, fühnfte, entfezlichke, von je ber möglichen Beschönigung burchaus entbloste Berlezung bes Bolter - und heiligsten Menschenrechts, und gehnfach nieberfchlagend burch ben Digbrauch rechtlicher Formen und friedlieben ber Worte; ein Gewebe von Gewalt und hinterlift, beifpiellos in der Geschichte feit ber Romerzeit, und wenn, auch die hunnis iden und vandalifden Grauel an phyfifchem Uebel nicht erreichend, boch moralisch gewürdigt nach Ursprung, und Umftanben, unendlich schrecklicher als fie. Der Fall Polens perfundete mit Donnerstimme ber civilifirten Belt ben volligen Umfturg bes Gleichgewichts, bie flegende Berrichaft-ber Gewalt, und fonach ben Fall alles öffentlichen Rechts; und wenn nach Joh. v. Müller's fcmerem Borte "Gott bamale bie Moralitat ber Großen zeigen mollte,". fo öffnete fich baburch bem Denfer bie duftere Aussicht auf bie unendliche Rulle bes Jammers und auf die schaubervolle Reihe bon Ummalzungen, welche ba nothig fenn murben, um einen öffents lichen Rechtszustand wiederherzustellen.

Den ersten Gewalt Misbrauch erlaubte sich Aussland beim Wahlgeschäft. Zwar Stanislaus, welchen es vorschlug, war ber Krone wohl werth durch Talente und Tugenden; aber die Wahl war nicht frei, des prapotenten russischen Einstusses willen, und die Stimmen der vaterländisch Gesinnten, wie jene der Gegner Ausslands, wurden gewaltsam unterdrückt. Hierauf begaben sich viele Große des Reiche, unter ihnen der Krongroßsseldherr Branizki, der Fürst Radzivil, zwei Potoki, mit ihren Anhängern vom Reichstag weg, sezten sich zum Theil auf ihren Burgen sest, und bereiteten Krieg, während Soltyk, der Bischof von Krakau, mit ihm eine Zahl Senatoren und Landboten, den fruchtlosen Kampf gegen die russische Partei in Warschau selbst fortsezten. Radzivil und Branizki erlagen bald der überlegenen Macht ihrer Feinde und der Russen. Es ward nuns

mehr Stanislaus August Poniatowski jum König ers wählt 1); worauf bas Uebergewicht seiner Partei bie Ruhe auf turge Zeit wieder herstellte.

#### S. 7.

#### Die Dissibenten

Bald aber tehrte bie Entzweiung und furchtbarer wieber, Rirchlicher Saber gab ben Unlag jum burgerlichen Krieg, und Toleranggrundfage liehen ber Berlegung bes Bolferrechts einen, wenigstens anfange taufchenben Schleier. Die Diffibenten, alfo nannte man bie von ber tatholischen Lehre abweichenden, theils protestantifchen, theils griechischen Polen, hatten ichon feit Ronig Sigmunde II. Tod ihre vormaligen Rechte verloren, ja es war ihnen auf ben Reichstagen von 1717 und 1733 felbft bie Religionsfreiheit genommen worden. Tolerantere Grundfaze wurden jezt aufgestellt vom Ronig und von feinen Freunden; aber befto fanatischer zeigte fich bie tatholische Partei. Gie hatte ben Patriotismus jum Dedmantel; benn frembe Machte waren es, welche bie Diffidenten schirmten, und an welche biefe um Unterftugung flebend fich gewandt hatten. Rugland, Das nemart, Großbrittannien und Preußen forderten auf bem Reichstag von 1766 bie Wiedereinsezung ber Diffibenten in biefelben burgerlichen und firchlichen Rechte, beren fie früher fich erfreuten, und welche Bernunft' und Menfchlichfeit ihnen zu gewähren fchienen. Aber ber Gifer ber fatholifchen Fanatiter , jumal burch ben Bifchof Goltnt von Rratau entzündet, widerfezte fich biefem Begehren, und viele fonft aufflarte Manner haften die Diffibenten fchon barum, weil fie um ausländischen Schuz fich beworben. Daher erhielten biefelben burch ben Reichstagsbefchluß, ber nach außerft fturmischen Berhandlungen gefaßt marb, nur fehr färglich jugemeffene Rechte, wodurch weber Gie Gelbft noch die intercedirenden Mächte befriedigt murben.

Aber schon zeigte sich bie Unlauterfeit ber Gesinnungen bieser Mächte. Die Entzweiung, nicht bas Glud Polens war ihr Zwed. Alle Borschläge ber patriotischen Großen,

<sup>1764, 7.</sup> Gept.

gumal jeuer bes Fürsten Egartorysti, bas liberum veto auf guheben und bie Mehrheit ber Stimmen auf ben Reichstugen geseglich für entscheibend zu erklären, erregten die Besorgnisse Preußens und Ruglands, als welche bei bem anarchischen Zustand bes polnischen Reiches ihre Rechnung besser fanden.

Die Dissidenten confoberirten sich jezt. Abel und Stände in Groß, und Rleinpolen, in Polnisch Preußen und in Litthauen traten in solche Berbindungen. Und nicht nur Protestanten, auch Ratholiten, unter dem Namen der Malkontenten, conföderirten sich gegen den Reichstagsschluß. Der Fürkt Radzivil, welcher beim Wahlgeschäft Poniatowski's mid der Russen Gegner gewesen, versöhnte sich jezt mit diesen und ward Conföderationsmarschall der Dissidenten. Anderseits rüstete sich Destreich zu Gunsten der Ratholiken; doch für jezt noch ohne Erfolg, da das enger geschlossene Bündniß zwischen Rusland und Preußen seinen Eifer lähmte.

Ein neuer Reichstag 1) war noch stürmischer als die früheren. Die fanatischen Bischöffe eiserten heftiger als je wider die Disse benten und ihre Freunde, die Russen. Da ließ der russische Gessandte, Fürst Repnin, die Bischöffe von Krakow und Kiswnehlt mehreren weltlichen Magnaten greisen und gefangen nach Rusland abführen 2), worauf der Reichstag im Schrecken aus einanderging, und blos eine Commission zurücklieb, um mit dem Fürsten Repnin und den Gesandten der übrigen höfe zu verhandeln.

Ein ben Dissidenten gunstiges Gesez wurde in biesen Berathum gen entworfen, und, ber Widersprüche des Pabstes ungeachtet, von dem wiederversammelten Reichstag genehmigt 3).

Religionseifer, Rationalhaß und Parteigeist sezten sich gleich wohl dem innern Frieden entgegen, und die Ranke Frankreichs unterhielten, verstärften den geheimen Brand. Es entstund also, bald nach dem Schluß des Reichstags, eine Confideration der Misvergnügten in Podolien, zu deren Marschall Krasinsti erwählt, und deren Hauptort die eroberte Feste Bar ward. And dere Confiderationen, wie jene zu Lublin und zu Halicz, deren lezterer der Marschall Potoki vorstand, bald auch eine zu Krakow,

<sup>1) 1767.</sup> 

<sup>2) 13</sup> und 14. Ott.

<sup>3) 1768, 29.</sup> Febr.

schimsen sich, jener von Bar an, Es entstand ein wüthender Drieg, worin, unter schrecklichen Bermüstungen des Landes, die Ewustderirten der Macht der Anssen und des Königs erlagen, Mile Schrecken des Krieges, des Hungers, der Pest lagen über dem unglücklichen Land. Hunderte von Dörfern, viele Städte wurden verbrannt, verödet, mehrere Lagveisen weit war nicht eine Mensch, mehr zu suden.

Die gebrängten Consoderirten flüchteten zum Theil auf bas Türfische Gebiet, nud auch dieser Boden blieb nicht verschont von Mord und Brand. Insbesondere litten die Einwohner von Balta, tausend an Jahl, Männer, Frauen und Rinder eine Brausame Niedermezlung — durch Russen, weiche die Consoderieten versolgten, wie die Türken flagten, durch die wilden Daid amaken, eine Horde Saporogischer Kosaken, welche den polnischen Bauern zu hilfe gezogen, behandteten die Russen. Darüber zurnte die Pforte und erklärte, durch Frankreich erzuntert, und nicht ohne Grund die russische Präpotenz in Polenschweiter, auch nicht ohne Grund die russische Währte bis in's sechste Iahr, reich au Schrecknissen, an Heldenthaten und an überkaschenden Ersolgen.

# §. 8.

# Ruffifchstürtifder Rrieg.

Die Türken stritten in diesem Kriege tapfer, aber unglücklich, die Russen, mit Entfaltung einer furchtbaren Kraft und beharrslichen Rühnheit 2).

Der Fürst Galliczin und Graf Romanzow bebecten, jener mit dem hauptheer gegen jenes der Turken, bieser mit 40,000 Streitern gegen die Tataren, die Grenzen Rußlands. Dennoch streiften diese noch im Winter weit in Feindesgebiet, verbrannten viele Städte und Dorfer und schleppten zahllose Familien

21

<sup>1) 30.</sup> Dfh

<sup>2)</sup> Gesch. des Krieges mischen Rußsand, Destreich und der Pforte (von E. H. Rorn). Um 1770 — 1774. Storia della guerra presente tra la Russia e la Porta Ottom. (da S. Canniner). Venez. 1770 — 72. Hist. de la guerre entre la Russie et la Turquie (p. de Keralio) St. Petersb. 1773.

in die Anechtschaft. Indeffen riette ber Geogweffir, : Mahemet Em ir Bafcha, mit ben Rriegefchaaren Europa's und Miens langfam gegen ben Oniefter. Gallicgin griff vergebens Choc gim an; zweimal mußte er wieber zurud über ben Kluf. ber Divan, wie bas Seer, war nitzufrieden mit Dehemets behutsamer Rriegoführung, und es marb ber ungeftume Devlbe wani Ali an feiner Statt jum Grofmeffir ernaunt 1). Derfelbe magte ben Uebergang über ben Fluß. 216 aber ein Theil. bei Deeres übergefest hatte, gerriß ber burch Regenguffe angeschwollene Strom bie Bruden und ließ bie von ihren Brubern abgefchnittenen Enrien rettungelos bem rufffchen Angriff preis. Gie wurden, muthvoll fampfent, fast Alle niebergemacht. Die Schaaren, welche noch dieffeite ftunden, ale fie jene fallen faben, ergriff Born und Schrecken. Gie losten fich auf in wilber Unordnung, mit ben Trummern bes Beeres eilte Molbamani an bie Donau au-Auch Choczim murbe verlaffen; Die Ruffen, erftannt aber ihr eigenes Glud, nahmen bavon Befig und erbeuteten unermes lichen Kriegevorrath. Auch Buchareft und Juffy, mit ihnen faft bie gange Ballachei und Moldau, waren ber Preis jenes Sieges.

Der General Romangow mar es, welcher biefe legtern Früchte arndete. Er hatte an Gallicgin's Stelle ben Feldherrnstab über bas Sauptheer erhalten. Geine Armee befehligte jegt ber Graf Panin.

Moldamani marb in's Elend geschickt. Sein Rachfolger, Salil Pafcha2), hatte jeboch fein befferes Glud. Roman jow, obwohl hunger und Peft fein heer verminderten , brang fiegreich vor, foling ben Tataren Rapian Shierai am Ring Rarga 3) und ben Großwefffer am Ragul 1). Inbeffen eroberte Panin, welchem Romangow burch Proforowelli bie Sanb reichte, bas burch Feuerschlunde und Minen halb in Schutt vermanbelte Benber burch einen morberifchen nachtlichen Sturm. Da unterwarfen fich bie Cataren von Bugiat, ba fielen Rilianova und Bialogorob, Braila, und mas

<sup>1)</sup> Mug. 1769.

<sup>3) 18.</sup> Juli.

<sup>2) 1770.1</sup> 

<sup>4) 1.</sup> Muguft.

Beffarabien und ber Moldau noch von Türken besett gewesser, alles Kand bis an die Donau in ver Ruffen Gewalt. Das:
türkische Geer wich über biesen Strom.

Der Rriegelarm, ber gleichzeitig von Giben ertoute, labente Die türfische Streitfraft im Rorden. Gine ruffische Exiegofictte, aus bem baltifden Deer, Die bis jezt noch nie geschehene Kahrt wagend, erschien in den griechischen Gewählern, unter: ben Brudern Orlow und den Admiraten Spiritow und Else phinftone, bie Griechen auf Morea und auf iben Inseln in Die Waffen und gur Befreiung vom Turkischen Joche mahnent, und felbst bie ftolze hauptstadt burch nahenbe Donner feredend. Febor und Alexei Orlow lanbeten auf Morea, miter bent Jubel ber Griechen, welche von Erlofung traumten, und begleitet. von den bewundernden Bliden Europa's: Die Mainotten und andere Stamme fchloffen fich an die glaubensverwandten Schaaren, und begannen finn ben Krieg wider ihre Thrannen. Rabgein o und Difithra murben erobert; aber bie wichtigeren Reften, Coron, Mobon, Patras, Tripolizza, twaten ben allaus, fchmachen, fchlechtgeregelten, jum großen Befreiengemerk moch nicht reifen Sellenen, beren Beschüger meben gahlteich genen noch geneigt maren, ben großen Rampf für fle mit eigenen Rrufs ten burchzufämpfen. Rach vielen heftigen, burch ben tlaffichen Kriegsschauplag und burch ben Zwed, auch burch manch' einzelne tapfere That wohl intereffanten, aber im Gangen unfruchebaren Gefechten, und nachdem jumal bei Dobon und bei Korinth Die Ruffen gefchlagen worben, schifften bie Ueberrefte ihret Schaaren fich wieber ein 1). Rur brei Monate hatte: ber Trauge ber Befreiung gewährt; und er wurde jezt blittig geracht burch bie fiegenben Türken.

Glücklicher stritten die Ruffen zur See. Nachdem Elphinft one und Spiritow die turksiche Flotte aus den Gewässern von Morea vertrieben, erreichten sie endlich, jezt: mit Orlow vereint, dieselbe zwischen Stio und Asien. Die Türken hatten 45 Linienschiffe und eine noch größere Anzahl Schebeden und Galeeren, von welchen einen Theil der Sherif von Marotto

<sup>1)</sup> Enbe Mai's 1770.

in die Rnechtschaft. Indeffen riette ber Großweffir, Mahemet Em ir Bafcha, mit ben Rriegeschaaren Europa's und Mens langfam gegen ben Oniefter. Gallicgin griff vorgebens Choc gim an; zweimal mußte er wieber zurud über ben Alug. Mer ber Divan, wie bas Seer, war nitzufrieden mit Dehemets behutsamer Kriegsführung, und es marb ber ungeftume Deolbe wani Ali an feiner Statt gnm Grofmeffir ernannt 1). Derfelbe magte ben Uebergang über ben Fluß. 216 aber ein Theil bes Deeres übergefest hatte, gerriß ber burch Regenguffe angeschwollene Strom bie Bruden und ließ bie von ihren Brubern abgefcmittenen Enrien rettungelos bem rufffden Angriff preis. Sie wurden, muthwoll fampfent, fast Alle niebergemacht. Die Schaaren, welche noch bieffeite ftunden, ale fie jene fallen faben, ergriff Born und Schrecken. Gie losten fich auf in wilber Unordnung, mit ben Trummern bes Beered eilte Molbawani an Die Donau au-Auch Chocgim murbe verlaffen; bie Ruffen, erftaunt aber ihr eigenes Glud, nahmen bavon Befig und erbeuteten unermes lichen Rriegevorrath. Huch Buchareft und Juffy, mit ihnen faft bie gange Ballachei und Moldau, waren ber Preis jenes Sieges.

Der General Romanzow war es, welcher diese legtern Früchte arndete. Er hatte an Galliczin's Stelle den Feldherrnstab über das Hauptheer erhalten. Seine Armee befehligte jezt der Graf Panin.

Moldawani ward in's Elend geschickt. Sein Nachfolger, Salil Pascha?), hatte jedoch kein besseres Glud. Roman zow, obwohl Hunger und Pest sein Heer verminderten, drang siegreich vor, schlug ben Tataren Kapian Ghierai am Fluß Karga?) und den Großwesser am Ragul?). Indessen eroberte Panin, welchem Romanzow durch Prosorowski die Handreichte, das durch Feuerschlünde und Minen halb in Schutt verwandelte Bender durch einen mörderischen nächtlichen Sturm. Da unterwarfen sich die Tataren von Buziak, da sielen Kilianova und Bialogorod, Braila, und was von

<sup>1)</sup> Mug. 1769.

<sup>2) 1770.</sup> 

<sup>3) 18.</sup> Juli.

<sup>4) 1.</sup> Muguft.

Beffarabien und ber Moldau noch von Turfen befest gewes fent, alles kand bis an die Donau in ber Ruffen Gewalt. Dass türkliche heer wich über biefen Strom.

Der Kriegelarm, ber gleichzeitig von Gliben ertoute, lalmite Die turfifche Streitfraft im Morben. Gine ruffifche Rriegeflotte, aus bem baltifchen Deer, bie bis jegt noch nie geschehene Kahrt magend, erichien in ben griechischen Gewählern, unter: ben Brudern Orlow und ben Momiraten Spiritom und Else phinftone, bie Griechen auf Morea und auf den Infeln in bie Baffen und gur Befreiung vom Turkischen Joche mahnent, und felbst bie stolze hauptstadt burch nahende Donner feredend. Rebor und Alexei Orlow lanbeten auf Morea, unter bent Bubel ber Greechen, welche von Erlofung traumten, und begleitet von den bewundernden Bliden Europa's: Die Mainotten und andere Stamme fchloffen fich an die glaubeneverwandten Schaaren , und begannen fühn den Krieg wider ihre Tyrannen. Rabarino und Misithra murben erobert; aber bie wichtigeren Refton Coron, Mobon, Patras, Tripolizza, imgien ben allaus, fchmachen, fchlechtgeregelten, jum großen Befreiengemert moch nicht reifen hellenen, beren Beschüger meben gahlreich genun noch geneigt waren, ben großen Rampf fur fie mit eigenen Rroften burchzutämpfen. Rach vielen heftigen, burch ben tlaffifchen Kriegsschauplag und burch ben 3wed, auch burch manch' einzelte tapfere That wohl intereffanten, aber im Gangen unfrudebaren Gefechten, und nachdem jumal bei Dobon und bei Borinth Die Ruffen geschlagen worben, schifften bie Ueberrefte ihret Schaaren fich wieder ein 1). Rur brei Monate hatte: ber Trauge ber Befreiung gemahrt; und er wurde jezt blittig geracht burch bie fiegenben Turfen.

Glücklicher stritten die Ruffen zur See. Nathbem Elphin, ft one und Spiritow die turtische Flotte aus den Gewässern von Morea vertrieben, erreichten sie endlich, jezt: mit Orlow vereint, dieselbe zwischen Stio und Asien. Die Türken hatten 15 Linienschiffe und eine noch größere Anzahl Schebeden und Galeeren, von welchen einen Theil der Sherif von Marotto

<sup>1)</sup> Ende Mai's 1770.

und die Maubstaaten von Tunis, Tripolis und Algier gesendet. Die Russen zählten 10 Linienschiffe, vier Fregatten, nebst: verschiedenen kleinen Fahrzeugen und Brandern. Ein hart näckiges Tressen sand statt '). Zwei Linienschiffe, ein eurlische und ein russisches, auf Pistolenschussweite sich bekämpfend, geist then in Brand und flogen fast gleichzeitig auf. Die hart bedräugt türkische Flotte zog sich in die Bucht von Tschesme, woni zwei Tage darauf ') die Russen durch Brandschiffe sie in Flammun sexten. Bei nächtlicher Weile geschah der Angriff, weit über Land und Meer leuchtete der surchtbare Brand. Rur ein türkische Schissf entging demselben. Auch Stadt und Burg von Tschesme wurden ergriffen davon und fanken in Asche. Die Einwohnen, die Soldaten, die wenigen Seeleute, die sich retten konuten, Alles sich voll Schreden nach Smyrna.

Dieser graße Schlag hatte keine ihm entsprechende Folgen. Ein Angriff auf Lemnos mißglückte. Durch die Dardanellen bis vor Conftantinopel zu dringen, schien zu verwegen, denn auch nach verkerner Seemacht war die Pforte an Bertheidigungs mitteln roich. Also beschränkten sich die Sieger darauf, die haupt stadt durch Abschneidung der Zusuhr zu ängstigen, den hande der Feinde zu zernichten, und die türkischen Streitkräfte aus dur Donauländern zur Bertheidigung Griechenlands herbeizuziehen.

Aber auf dem Hauptfriegsschauplaze wurden Sieger und Bessegte durch die Geißel der Pest heimgesucht. Bon Jassy aus kam sie in's russische Lager, nach Choczim, bald auch über dem Oniester und Onieper nach Kiow, und selbst nach Mostan. Reunzigtausend Menschen starben allein in dieser lezten Stadt und in den umliegenden Dörfern. Auch in den polnischen Ländern, Bolhynien, Podolien, Mothreußen, wüthete die Seuche, ganze Distrikte wurden menschenleer. Dennoch dauert die Wuth der Lebersebenden fort. Richt weniger Opfer hatte in dem türklisch en Land und in Constantinopel die Pest gewürgt.

Ein harter Schlag für die Pforte mar die Eroberung ber Krim durch die Ruffen unter Dolgoruti, Panin's Rachfolge im heerbefehl 3. Biele glanzende Waffenthaten fielen dabei por;

<sup>1) 5.</sup> Juli. 11

aber sie verlieren sich unter der Menge ahnlicher, welche dieser Krieg hervorrief. Der Chan Selim Ghierai floh nach Consstantinopel, und der auf russisches Machtwort gewählte neue. Chan, Sahib Ghierai, sagte sich los von aller Abhängigkeit gegen den Osman schen Sultan.

Reben fo vielen Bedrangmiffen litt bie Pforte noch burch gefahrlichen Aufftand, einerfeite bes Georgifchen Dringen Seras Elius, Fürften von Cartel und Cachetti, und vieler anderer Emit's und Fürsten bes fantafifden Lambes, welche fammtlich ben ruffifchen Schuz anflehten, ober burch bie ruffifchen Ladungen gum Abfall vermocht murben, anderfeits bes furchtbaren Alie Ben, Statthaltere in Megnpten, welcher fich jum felbitftanbigen herrn bes landes aufwarf 1) .: Scheith Daber, herr in Das laftina, ftand in Bundnif mit ibm. Durch Mort und Berbannung vieler Großen, überhaupt burch Gemaltthat und Lift, behauptete er mehrere Jahre die unumschrändte Gewalt und jog, um fich barin ju befestigen, Auslander, gumal Griechen und Ruffen, in feinen Dienft. Wer baburch miffiel er ben Megup-Much wegte er burch Mangel an Frommigfeit ben Fanatismus wiber fich auf. Sein eigener Schwager und fein Eidam Relen von ihm ab, und schlugen ihn in einer entscheidenden Schlacht. In einer zweiten, verzweiflungevollen, verlor er fein leben. Pforte triumphirte laut über feinen Rall 2). ...

### **ş.** 9.

Annaherung Deftreichs und Preußenen. Entwurf einer. Theilung Polene,

Das Glud ber ruffifchen Waffen erregte bie Eifersucht Deftreich 8 und felbft Preufens, wiewohl biefes noch mit Rufland im Bunde ftand. Deftreich zog Truppen zusammen, ber König von Preußen jedoch, nach mehreren persönlichen Zusammenkunften mit Kaifer Joseph II. 3), erklärte zwar seinen Wunsch der Friedensktiftung, aber zugleich seinen Entschluß, dem

<sup>3) 1769</sup> und 1770, die erfte ju Reisse, wo der Raifer Ihn, die zweite ju Reustadt, wo Er den Raiser besuchte.

Bündniß, mit Rußland getreu zu bleiben; Destreich dagen verlangte durchaus, daß die Moldau und die Wallachei im tisch blieben, und hedrochte die Christenheit mit einem allgemeinn Krieg zum Schuze berselben Pforte, von welcher es Schlifrücher so manche Mißhandlung ersahren. Denn für den Kalludöstreichischem Bunches mit Rußland hatte Preußen dem ihren seine Kilfe wiederholt werheißen. Destreich aber schloße werden wirklich oder unterhandelte wenigstens einen Allianzus tat mit der Pforte, und empfing bereits 8000 Beutlat Wischlag berischen für dem Kall des Krieges zu entrichten Substidien.

Inzwischen man die Zerrüttung Polens auf den hie Grad gestiegen. Zu der einheimischen Parteiwuth gesellten die Schrecken den unsstsischen und türkischen Wassen. A auch in's polivischen Land kreisten verheerend, zumal im Abes Ariegs, Weltant arischen Harben. Das Ariegsmanischen Sultans erkläutz millen Anhängern Rußlands Fehde, wodiess alle Consöderirten als Freunde der Lürken misha. Der Königsmermochte nichts zur Stillung des Haders; erzwielnehn Seibst preis der Muth seiner Feinde. Sie erkläum von einer Rotte der Berschwornen ergriffen und fortgeschlepps seine Rettung erschien fast als ein Munder.

Damals nahm Destreich einige an Ungarn grenzende nische Districte, wormner die Herrschaft Zips, in Best, in Ansprüche willen, die mit den gegenwärtigen Berhältnisse keinem Zusammenhang stunden. Der König von Preußen, leicht der Erwerbung Schlesiens gedenkend, erhob gegens Benüzung der Umstände keine bedeutende Einwendung. Bit ward bei ihm und bei der Kaiserin von Rußland dadm Idee exregt einer Ausgleichung des drohenden Streites auf

Die ersten Faben jeboch bes politischen Gewebes, welche storent bas polnische Reich umspann, find nicht zuverläßig be Gelbft bie Eingeständuise bes R. v. Preußen ') heber

<sup>1) 1771, 3.</sup> Nov.

Schleier micht gang. Doch enstheint, bas, sollte auch die Raiserin von Rust and die Idee der Theilung Polens die Erste angestregt haben, whieselbe noch durch den Kon. Niceusen am eifzigsten fen verfolgt, am angelegentlichten zum Vernartlichung gesährt worden.

Ob wirklich west die von Destreich begangene That, her Bestanahme: polmischer Distriffe ben Gobaut on ber, Theibung abei Ratharin en erwedt, unbidiefe, fonach ben ebrie in Mokurbe min dend and non Ernen beinrich. Deinrich in andersonner erne nBruder, für biefelbe fibee demounen habe P), ift midnisten de fepberer Wichtigfeit. Go viel ift gewiß, baf ife ine der brei, Machte weinen Entschuldigungsgrund hat, und daß, mag deronologisch whie eine ober bie andere guerft bie Gunde auf fich geladen haben, film Ganzen die Schuld aller drei die völligt gleiche ift. ingt branchen Mußland ober Preußen gen ponice pficeigh belehrt indber baran erinnert gu werben, wie ben Dehrlofe, gu beraufen mby, und Ruflind zumal hatte bereite in fichmere Michanblung int Polen begangen, daß felbft bie Theilung nichts Schlimmeres, in demissermaßen nur ein abgenothiater Mersleich zwit sim ei ande ven über ben im Geift bereits alle in peridjungenen Raub Much hat Ratharina fich nicht die Maihe gegeben, bie midichat zu beschönigen. Friedrich M., gesteht, pleichfalls, unumwunden seinen Antheil daran. Rur Destreich fuchte den Barwurf von fich abgulehnen burch Berufung auf bie Rothigung, in thie es von ben beiben anbern Machten erfahren, und auf Die nmöglichteit, die beschloffene Theilung anders gis burch schweren niterieg zu wenhindern. Golde, Borftellungen mochten allerdings nd Mon Mirtung fenn, bas Gewissen Marian Ahare fions m beichmichtigen; und man fügte ibenselben, noch bei bas Syteresse ber ath fath ol ifch en Rirche, auch bie Wohlehat ge melchen best mit Delts bich gu vereinigenden Polen burch die Dilbe, der oftreichischen berrichaft guginge. Aber Raifon, Jofeph; und ber Minifter petet Raunes bedurften ficherlich biefern Grandennichten um fich gum

gen | 1 Bergt. Dohm's Denkourdigfeiten, meiner Beit, I.B. Beifnge A. über nie, erfte Theilung Polens.

Bundniß, mit Rugland getreu zu bleiben; Deftreich bagegen verlangte burchaus, bag bie Molbau und bie Ballachei tur-. tifch blieben , und bedrohte die Christenheit mit einem allgemeinen Rrieg jum Schuze berfelben Pforte, von welcher es Gelbft früher fo manche Mishandlung erfahren. Denn für den Kall bes öftreichischen Benches mit Rugland hatte Preufen bem lett ren seine Bilfe wiederholt werheißen. Deftreich aber schloß en weber wirflich ober meterhandelte wenigstens einen Alliangtrab tat mit ber Pforte, undsampfing bereits 8000, Beutel auf 1986shlag bernihm: für benn Kall, bes Krieges zu entrichtenden i. Gubfibien. .. i. big and ber ber geren

. Inzwischen mar bie Zerrüttung Polens auf ben bochften Grad gestiegen. Bu ber einheimuschen Parteiwuth gesellten fic bie Schreden ben nuffifden und turfifden Baffen. auch in's polivifche Land ftreiften verheerend, jumal im Unfang bes Rriegs, Dietantarifden barben. Das Rriegemanifeft bes Sultans. millante mallen Amhangern Ruflands Fehbe, wogegen bieses alle Confoderirten als Freunde ber Turken mißhandelte Der Königemermochte nichts zur Stillung bes habers; er war vielmehr Gelbit wweis ber Buth feiner Feinde. Sie erklärten ihn bes Thrones für verluftig, und in Warschau selbst ward er von einer Rotte ber Berichwornen ergriffen und fortgeschleppt 1); feine Rettung erschien fast als ein Wunder.

Damals nahm Destreich einige an Ungarn grenzende polnifche Difwitte, worunter bie herrschaft Bips, in Befig, einiger Unspruche willen, Die mit ben gegenwärtigen Berhaltniffen in feinem Zusammenbang funden. Der König von Preufen, viels · leicht ber Erwerbung Schle fiens gedenfend, erhob gegen folde . Benügung ber Umftande feine bebeutende Ginwendung. Bielmehr mard bei ihm und bei ber Raiferin von Rufland baburch bie Bibee erregt einer Ausgleichung bes brobenden Streites auf Untowiften And Land.

Die erften Raben jeboch bes politischen Gewebes, welches zerftorend bas polnische Reich umspann, find nicht zuverläßig befannt. Gelbit bie Eingestandniffe bes R. v. Preußen 2) heben ben

<sup>1) 1771, 3.</sup> Nov.

<sup>2)</sup> Oeuvr. posth. T. III.

Schleier nicht gang. Doch enscheint, daß, follte auch die "Kaisenin von Rußland die Idee der Theilung Valend die Erste augesregt haben, idieselbe noch durch den K.v. Mesufen am eifzigsken sen verfolgt, am angelegentlichten zum Verwirklichung gesührt worden.

Db wirklich erft. Die von Deftreich bogungene Ahat, der Beffgnahme. polnifdjer Diftrifie den Gebaut on iber, Theilung bei Ratharinen erwedt, unt biefe, fonach ben eben in Mogante burg anwesenden: Prinzen Deinrich ben Povensjon: burch jein - flichtiges Bort bafür entzündet, ben late ichen ben Douige fainen Bruber, für biefelbe Gibee gewonnen habe !), ift midnimen befest berer Bichtigfeit. Go viel ift gemiß, baß teine der bei Machte einen Entschuldigungegrund hat, und bag, mag dronologisch Die eine ober bie andere guerft bie Gunde auf fich geladen haben, im Gangen die Schuld aller brei bie- völlig: gleiche ift. werft brauchte Mußland ober Preugen gen Defineich belehrt ber baran erinnert ju werben, wie ben Dehrlofe gut berauben fen, und Rugland jumal hatte bereite fe fchujere, Mighandlung : an Polen begangen, bag felbit bie Theilung nichts Schlimmeres, ia gemiffermaßen nur ein abgenothigter Mergleich zwit smei Ande ven über ben im Geift bereits allein perfchungenen Raub war. Auch, bat Ratharina fich nicht Die Muhe gegeben, Die That zu beschönigen. Friedrich M. gesteht, pleichfalls, unumwunden feinen Antheil baran. Rur Deftreich fuchte ben Bormurf von fich abgulehnen burch, Berufung auf bie Bothigung, Die es von ben beiben andern Machten erfabren, und auf Die Unmöglichteit, die beschloffene Theilung anders als burch schweren Rrieg zu venhindern. Golde, Borffellungen mochten afferbings won Mirlung fenn, bas Gemiffen Marien There fiene ju befchwichtigen; und man fügte ibenselben, noch bei bas Sytgresse ber fatholisch en Rirche, auch bie Wohlthat ut melchenben mit Delts reich zu vereinigenben Polen burch bie . Dil bei ber oftreichischen Aber Raifon, Josseph; und ben, Minister herrschaft zuginge. Launig bedurften ficherlich biefern Grunde nicht mu Hin, fich jum

מי כי המוניו ניו

<sup>1)</sup> Bergl. Dobm's Denftwurdigfeiten, meiner Beit, I.B. Beifage A. über bie erfte Theilung Bolens.

Bundniß, mit Rugland getreu zu bleiben; Deftreich bagegen verlangte burchaus, bag bie Molbau und bie Ballachei turtisch blieben , und bedrohte die Christenheit mit einem allgemeinen Rrieg jum Schuze berfelben Pforte, von welcher es Gelbst früher so manche Mißhandlung erfahren. Denn für den Fall bes öftreichischen Benches mit Rugland hatte Preußen bem legte ven feine hilfe wiederholt werheißen. Deftreich aber fchloß en weber wirdlich ioder unterhandelte wenigstens einen Alligung trab tat mit. ber Pfotte pandrempfing bereits 8000 Beutel auf 1986fchiag bergihm für bemufall bes Krieges zu entrichtenben i. Subfidien. gentlich bei ber in ber

👊 Immischen mar bie Zerrüttung Polens auf ben bochfter Strad gestiegen. Bu ber einheimischen Parteiwuth gesellten sich bie Schreden beniruffifden und turfifden Baffen. Denn auch in's puluri fche Land ftreiften verheerend, jumal im Anfang bes Rriegs, Bieldant arifchen barben. Das Rriegemanifeft bes Sultans. entlante mallen Ambangern Ruglands Rebbe, mogegen biefes, alle Confoderirten als Freunde ber Turfen mißhandelte Der Königomermochte nichts zur Stillung bes habers; er war vielmehr Gelbit preis ber Buth feiner Feinde. Sie erflarten ihn bes Ahranes für verlustig, und in Warschau selbst warb er von einer Rotte ber Berichwornen ergriffen und fortgeschleppt 1); seine Rettung erschien fast als ein Wunder.

Damals nahm Destreich einige an Ungarn grenzende polnifche Diftritte, worunter bie herrschaft Bipe, in Befig, einiger Unspruche willen, Die mit ben gegenwärtigen Berhaltniffen in feinem Bufdmmenbang ftunben. Der Ronig von Preufen, viele leicht ber Erwerbung Schlefiens gedenfend, erhob gegen folche . Bonutung ber Almstände feine bebeutende Ginwendung. Bielmehr mart bei ihm und bei ber Raiferin von Rugland badurch bie . libee exnegt einer Ausgleichung bes brobenben Streites auf Untowiften Avolandary ...

Die ersten Faben jedoch bes politischen Gewebes, welches zerftorend bas polnische Reich umspann, find nicht zuverläßig befannt. Gelbft bie Eingestanduisse bes R. v. Preußen?) heben ben

<sup>1) 1771, 3.</sup> Nov.

<sup>2)</sup> Oeuyr. posth. T. III.

Schleier nicht gang. Doch enscheint, daß, sollte auch die "Kaisenin won Rustand die Idee der Theilung Polens die Erste angesregt haben, wieselbe noch durch den K. v. Nreußen am eifzigssten sen verfolgt, am angelegentlichten zum Bernartlichung geführt worden.

Db wirklich erft, die wom Destreich begangene Ahat, der Beffgnahme: polmider Diftrilie den Gobaut on iber Theilung - bei Ratharin en erwedt, unbibiefe fonachben eben in Mokanbe burg anwesenden Prinzen Seinrich bon Ponenspon, burch gen - Muchtiges Wort bafür entzündet, ben lette ich et: ben Rouige faipen Benber, für biefelbe fibee gemonnen habe P), iftunioninen defen. berer Wichtigfeit. Go viel ift gemiß, daß teine der brei Machte einen Entschuldigungegrund hat, und bag, mag dronologisch Die eine ober bie andere que'ft bie Gunde auf fich gelaben haben, im Gangen bie Schuld aller brei bie vollige gleiche ift. werft branchte Mußland ober Preußen gen Deft zeich belehrt ober baran erimmet gu werben, wie ben Dehilofpau hegaugen fer, und Rugland jumal hatte bereite fe fchmene Michandlung an Polen begangen, bag felbit, bie Theilung nichts Schlimperes, ia gemissermaßen nur ein abgenothigter Mergleigh zwit gipet Ande ven über ben im Geift bereits alle in peradjungenen Raub war. Auch hat Ratharina ficht nicht die Mihe gegebeng bie That gu beschönigen. Friedrich M. gesteht, pleichfalls, unums wunden feinen Untheil baran. Rur Deftreich fuchte ben Bormurf von fich abgulehnen durch Berufung auf bie Rothigung, Die es von den beiben andern Machten erfahren und auf Die Unmöglichteit, die beschloffene Theilung anders als burch schweren Rrieg zu venhindern. Golche, Borffellungen mochten afferhings bon Birlung fenn, bas Gemiffen Dagrien Thare fione ju befchwichtigen; und man fügte ibenselben, noch bei bas Syteresse ber fatholischen Rirche, auch die Wohlehat .. melde den mit Deltreich gu vereinigenden Polen burch bie Dilbe ber oftraichi fchen Sperrichaft zuginge. Aber Raifor, Joseph; und der Minister Raunes bedurften ficherlich biefern Grande nicht mum, fich gum

<sup>1)</sup> Bergl. Dohm's Denkwürdigfeiten, meiner Zeit, I.B. Beifnge A. über bie, erfte Theilung Polens.

Bündniß mit Rufland getren zu bleiben; Destreich dagegen verlangte durchaus, daß die Moldan und die Wallach ei türstisch blieben, und hedrohte die Christenheit mit einem allgemeinen Krieg zum Schuze derselben Pforte, von welcher es Selbst früher so manche Mishandlung ersahren. Denn für den Fall des östreichischen Benches mit Rufland hatte Preußen dem lette ren seine Hilfe wiederholt verheißen. Destreich aber schloß ent weder wirklichender unterhandelte wenigstens einen Alliauztrab itat mit bei Pforte, und empfing bereits 8000 Beutel auf Wisstag der siehen für dem Fall des Krieges zu entrichtenden schlisten.

Inzwischen man die Zerrüttung Polens auf den höchsten Grad. gestiegen. Zu der einheimischen Parteiwuth gesellten sich die Schreden den kansstelltschen und türkischen Wassen. Dem auch in's passwischen Land kreisten verheerend, zumel im Anfang ves Kriegs, Weltanstarischen Harden. Das Kriegsmanisest des Gultans. entläng sallen Anhängern Rußlands Fehde, wogegen diese alle Considerirten als Freunde der Türken mishandelte Der Königsmermochte nichts zur Stillung des Haders; er war wielinehr Sulfit preis der Wuth seiner Feinde. Sie erklärten ihn des Ahrdnes sin verlustig, und in Warschau selbst ward er von einer Rotte der Berschwornen ergriffen und fortgeschleppt 1); seine Rettung erschien fast als ein Wunder.

Damals nahm Destreich einige an Ungarn grenzende polnische Distrikte, worunter die Heurschaft Zips, in Besiz, einiger Ansprüche willen, die mit den gegenwärtigen Berhältnissen in keinem Insammenhang stunden. Der König von Preußen, vielleicht der Erwerdung Schlesiens gedenkend, erhob gegen solche Bonüzung der Unstände keine bedeutende Einwendung. Bielmehr ward bei ihm und bei der Kaiserin von Rußland dadurch die Idee euregt einer Ausgleichung des drohenden Streites auf Unkomiten Roland.

Die ersten Faben jedoch bes politischen Gewebes, welches gers störend bas polnische Reich umspann, find nicht zuverläßig befannt. Selbst bie Eingeständnuffe bes R. v. Preußen ?) heben den

<sup>1) 1771, 3.</sup> Nov.

Schleier nicht gang. Doch enscheint, daß, sollte auch die "Kaiserin von Ruft and die Idee der Theilung Polens die Erste anges regt haben, wieselsbe noch durch den R. v. Preufen am eifzigs ken sen verfolgt, am angelegentlichten zum Berwirklichung gesührt worden.

Db wirklich erft: die wom Destreich bogungene That der Beffgnahme: polmider Diffrite ben Gobaut on ber, Theilung bei Ratharin en erweckt, unbibiefe, fonachben eben in Mogente burg anwesenben: Prinzen Seinrich bon Dovenston; burch juin -fluchtiges Bort bafür entgunbet, ben legte ichen ben Douige feinen Bruber, für biefelbe fibee gewonnen habe ?), ift unicht inen defen. berer Dichtigfeit. Go viel ift gemiß, baf ifeine der brei Machte einen Entschuldigungegrund hat, und bag, mag dronologisch bie eine ober bie andere guerft bie Gunde auf fich geladen haben, im Gangen die Schuld aller brei bie vollige gleiche ift. "erft brauchte Mu Bland ober Preugen gen Deffreich belehrt ober benan erimmet gu werben, wie ben Wehilofpau heraugen fen, und Ruglund zumal hatte bereits je fchmene, Mishandlung wan Polen begangen, bag felbit, Die Theilung nichts Schlimmeres, i ja gemissermaßen nur ein abgenothigter Mergleigh zwit gwei Ande ven über ben im Geift bereits alle in perfchlungenen Raub war. Auch, hat Ratharina ficht nicht bie Muhe gegeben, bie That gu beschönigen. Friedrich M., gesteht, Beichfalls, unumwunden seinen Antheil baran. Rur Deftreich fuchte ben Bormurf von fich abgulehnen durch Berufung auf bie Bothigung, Die es von ben beiben andern Machten erfahren und auf Die Unmöglichkeit, Die beschloffene Theilung anders, ale burch schweren Rrieg zu verhindern. Golche, Borftellungen mochten allerdings won Wirtung fenn, bas Gewiffen Dagrien There fiens ju be-Schwichtigen; und man fügte benfelben, noch bei bas Spitgreffe ber fatholischen Rirche, auch bie Wohlthat ge melche ben mit Deltreich zu vereinigenben Polen burch bie. Milbe, ber gifte gichi fchen Aber Raifor, Joffeph; und ber Minifter Serrichaft guginge. Raunig bedurften sicherlich biefern Grunde nicht um fich gum

. .सर्च अवस्था राज्य

<sup>1)</sup> Bergl. Dobm's Denftwurdigfeiten, meiner Beit, I.B. Beifage A. über bie, erfte Theilung Polens.

Inzwischen man die Zernttung Polens auf den höchsten Grad gestiegen. Bu der einheimischen Parteiwuth gesellten sich die Schreden den kanstellschen und türkischen Wassen. Dem auch in's paswischen Land kreisten verheerend, zumal im Anfang des Ariegs, Welchant arischen Harden. Das Ariegsmanisest des Gultans, entländ sallen Anhängern Außlands Fehde, wogegen dieses alle Confiderirten als Freunde der Türken mishandelte Der Königsmermachte nichts zur Stillung des Hadens; er war vielwehr Selbst preis der Wuth seiner Feinde. Sie erklärten ihn des Ahranes sin verlusig, und in Warschau selbst ward er von einer Rotte der Verschwornen ergrissen und fortgeschleppt 1); seine Rettung erschien fast als ein Wunder.

Damals nahm Destreich einige an Ungarn grenzende polenische Distrikte, worunter die Herrschaft Zips, in Bestz, einiger Ansprüche willen, die mit den gegenwärtigen Berhältnissen in kainem Insammenhang stunden. Der König von Preußen, vielsteicht der Erwerdung Schlesiens gebenkend, erhob gegen solche Bonüzung der Umstände keine bebeutende Einwendung. Bielmehr ward bei ihm und bei der Kaiserin von Rußland dadurch die liede erwegt einer Ausgleichung des drohenden Streites auf Unkonsten Avoland.

Die ersten Faben jeboch bes politischen Gewebes, welches zers störend bas polnische Reich umspann, find nicht zuverläßig befannt. Gelbft bie Eingeständuisse bes R. v. Preußen 2) heben ben

<sup>1) 1771, 3.</sup> Nov.

- Schleier nicht gang. Doch enscheint, daß, sollte auch die "Kaiserin won Ruft and die Idee der Theilung Polens die Erste augeregt haben, bieselbe noch durch den A. v. Niceusen am eifzigften sen verfolgt, am augelegentlichsten zum Berweirklichung geführt worden.

Ob wirklich erft, die von Destreich bogangene Ahat, der Beffgnahme: polmider Diffritte ben Gobaut on ber Theilung Dei Ratharin en erwedt, und biefe, fonach ben eben in Motense burg anwesenben Prinzen Deinrich ben Pinensjen; burch ifin - fluchtiges Bort bafür entzundet, ben lete ichen ben Rouige, feinen Bruber, für biefelbe Gbee gewonnen habe ?), ift midnisten defen. berer Wichtigleit. Go viel ift gewiß, bag teine der bei Machte einen Entschuldigungegrund hat, und bag, mag deronologisch Die eine ober bie andere que'ft bie Gunde auf fich gelaben haben, im Gangen Die Schuld aller brei bie vollig: gleiche ift. werft brauchte Mußtanb ober Dreugen gen Deffreich belehrt ober baran erimmert gu werben, wie ben Dehilofpatu heraugen fen, und Rugland zumal hatte bereife jo fchmene, Mighandlung war Polen begangen, bag felbit, Die Theffung nichts Schlimmeres, ja gemissermaßen nur ein ebgenothigter Mergleich zwit am et Ande von über ben im Geift bereits allein perichlungenen Raub Much hat Ratharina fich nicht die Maihe gegeben, bie That zu beschönigen. Friedrich M., gesteht, pleichfalls, unumwunden feinen Antheil baran. Rur Deftreich fuchte ben Bormurf von fich abgulehnen durch Berufung auf bie Pothigung, Die es von ben beiben andern Machten erfahren, und auf Die Unmöglichfeit, Die beschloffene Theilung andere als burch fchmeren : Rrieg ju venhindern. Golde, Borffellungen mochten allerdings won Birlung fenn, bas Gewiffen Marien Therefione ju befchwichtigen; und man fügte ibenfelben, noch bei bas Spitgreffe ber tatholischen Rirche, auch die Wohlthat ge melde ben mit Delts reich zu vereinigenden Polen burch bie Milbe, ber gitz gicht fchen Berrichaft guginge. Aber Raifor, Joffeph; und der Minifter Raunig bedurften ficherlich biefern Grube nicht um fich jum adre Semantel toll

<sup>1)</sup> Bergl. Dohm's Denkwürdigfeiten, meiner Beit, 1,B, Beifnge A. über Die erfte Theilung Polens.

Bündniß, mit Rußland getreu zu bleiben; Destreich dagegen verlangte, durchaus, daß die Moldau und die Wallachei tirtisch blieben, und hoprochte die Christenheit mit einem allgemeinm Krieg zum Schuze derselben Pforte, von welcher es Schliftrücher so manche Mißhandlung ersahren. Denn für den Fall bes östreichischen Benches mit Rußland hatte Preußen dem letzen seine Hilfe wiederholt verheißen. Destreich aber schloß nie weder wirklich oder unterhandelte wenigstens einen Allsautund tat mit der Pforte, und empfing bereits 8000 Beutel all Wischiag derri ihm für denn Fall des Krieges zu entrichtenden Gubstdeien.

Inzwischen man die Zerrüttung Polens auf den höchen Grad. gestiegen. Zu der einheimischen Parteiwuth gesellten sie Schrecken deben auch ir einheimischen Parteiwuth gesellten sie Schrecken deben auch ind politischen Land kreiften verheerend, zumal im Ansan des Ariegs, die kand arischen Land kreiften verheerend, zumal im Ansan des Ariegs, die kand arischen Land kreisten Das Ariegsmanische des Sustans. entläufe nallen Anhängern Rußland & Fehde, wogen dieses alle Considerirten als Freunde der Türken mishandelt Der Königsmermschte nichts zur Stillung des Hadens; er war wielinehn Seibst woris der Muth seiner Feinde. Sie erklärten in des Ahrdnes sin verlusig, und in Warschau selbst ward n von einer Rotte der Berschwornen ergriffen und fortgeschleppt is seine Rettung erschien fast als ein Wunder.

Damals nahm Destreich einige an Ungarn grenzende polinische Districtes wormter die Herrschaft Zips, in Bestz, einige Ansprüche willen, die mit den gegenwärtigen Berhältnissen ir keinem Insammenhang stunden. Der König von Preußen, vielleicht der Einwerdung Schlesiens gedenkend, erhob gegen solche Bonüzung der Unstände keine bedeutende Einwendung. Bielmer ward bei ihm und bei der Kaiserin von Rußland dadurch die Sider exnegt einer Ausgleichung des drohenden Streites auf Unter Pen Rolland.

Die ersten Faben jeboch des politischen Gewebes, welches zer, störend das polnische Reich umspann, find nicht zuverläßig befannt. Gelbft bie Eingeständnuffe des R. v. Preußen 3 heben den

<sup>1) 1771, 3.</sup> Nov.

Schleier nicht gang. Doch enscheint, daß, sollte auch die "Kaiserin von Rußland die Idee der Theilung Polens die Erste angesregt haben, dieselbe noch durch den R. v. Preußen am eifzigsken sen servorklichung geführt worden.

Db wirklich erft die vom Deftreich begangene That der Besignahme: polnischer Diftritie ben Gebaut en ber Abeihmg bei Ratharinen erwecht, unt biefe fonachben eben in Megenbe burg anwefenden Prinzen Seinrich bon Ponsugen; burch gen - fündtiges Bort bafür entzündet, ben lete ich einben Douig. feinen Bruber, für biefelbe Sbee gemounen habe ?), ift nichtinen befonberer Dichtigfeit. Go viel ift gewiß, daß teine der bwi Machte einen Entschuldigungegrund hat, und bag, mag dronologisch Die eine ober die andere que'ft bie Gunde auf fich gelaben haben, im Gangen die Schuld aller brei bie- vollige gleiche ift. werft brauchte Mußtanb ober Preußen gen Deftneich belehrt ober baran erimert gu werben, wie ben Dehrloff, Bu bezouhen fen, und Rugland zumal hatte bereits fo fchmene, Mighandlung war Polen begangen, bag felbit, Die Theffung nichts Schlimmeres, i ja gemissermaßen nur ein abgenothigter Wergleich zwit sprei Anderen über ben im Geift bereits allein perfchlungenen Raub war. Auch hat Ratharina ficht nicht die Maihe gegebenge bie That zu beschönigen. Friedrich M. gesteht, Bleichfalls, unumwunden feinen Antheil baran. Rur Deftreich fuchte ben Bormurf von fich abgulehnen burch Berufung auf bie ft oth igung, Die es von ben beiben andern Machten erfahren und auf Die Unmöglichkeit, die beschloffene Theilung anders als burch schweren Rrieg zu werhindern. Golde, Borffellungen mochten allerdings won Birtung fenn, bas Gemiffen Dagrien Thare fione ju befchwichtigen; und man fügte benfelben; noch bei bas Sytgreffe ber tatholischen Rirche, auch bie Wohlehat , melde bon mit Deltreich zu vereinigenden Polen durch Die Milde ber oftreicht fchen Aber Raifor, Joseph und ber Minister Sperrichaft zuginge. Raunig bedurften ficherlich biefern Grunde nichten um fich gum iida tamii ee ahii

<sup>1)</sup> Bergl. Dohm's Denftwurdigfeiten, meiner Beit, 1.B. Beifage A. über bie erfte Theilung Bolens.

Beitritt zu bekinnen; nur bedecken sie sich damit, M. Theresiend und der Welle willen. Berschleiert hofften sie sicherer zum Ziel zu gelangen. Erhebung bet bstreichischen Macht um jeden Preis ihriaber bas Biel shietspolitik; und nicht nur haben sie Palen zur Beute sich ausersehen ober belieben lassen, sondern gleichzeitg- "auch auf viel Phorete, während man sie durch Freundschaftsversstuch der Phorete, während man sie durch Freundschaftsversstuch und bie Phorete, während wan sie durch Freundschaftsversstucht werde und Heilen gerichten Entwerteil der Phorete Seicht zum Lohn ihr wiel versprochene Wischelieltung, über Rustland, wern man wirdlicken gleichfalls sich zu dergrößerm erlaube, fallte wirtliches Land wird Destrickspeben. Erheitungsworchsäge in diesem Sinne sinne find an Ind Phorete werden werden eingengen, doch ohne. Erfolg.

None consequents but, and east, or dronologisch of his or even we classe and his geladen baren, angustisch Einestroegenschließenken ist. Bicht

dreiden Bold idalfrenduble Berhandlungen über die Theilung gepflogen "wurden, "weltzien Doffroich & und Dren fend Truppen bie Effinen Befigelenenbileanbet, jene wum die ber Ungarifden Rrone imegen utter Bethaleniffe befreundeten Theife Polens vor bem "Uiffeil' Ber Gegenwartigen Beit ju fthirmen", biefe, um: " einen Gorbon" geilen bie in Polen muthenbe Peft jum Schuze bes eigenen "Canbled gut giblen." " Bel blefer Besegung ober Besignahme gin-'Mell' von brentifcher Geite ungeheine Gewaltthaten vor, Gewalts thaten, welche eher eines affatischen Eroberers und einer barbaris Aftheie Beith Mobeines europäischen Regenten und eines humanen Zeits 'allets Butbiff waren, und welche gu glauben bie Radwelt Dube "Haben wheld Man entrif viele taufend Familien ihrem heimischen Boben, uite fe Mid Dummern und in bie Danten ju verpffangen, "hidi ralibie, bein allgemeinen Mungel Sohn fprechend, Getraibe, Rins 73 Ber, Pfeibe, man fritt Steuern vollt, und überfdmemmte bas Comb init eiffent gebrättem foffechtem Gelbe; man ftectte bie Junglinge 16 des Bundes unter die prentifichen Regimenter, und: verheirathete "willfielich bie Thurer, nachdem man bie Eltern gu beren And. "fattungligezwängen, en Unterthanen bes Ronigs. Daber floben gahlreiche Schaaren von-Mannern, Weibern und Rindern in Die Bilbniffe Litthauens ober gegen bie öftreichtiche Grenze; gludlich, wer unberaubt bahin gelangte. Richt beffer verfuhren

bie Auffen, nach angestammter Biltheit, in ben von ihren Schaaren durchzogenen Provinzen. Die Confdberirten, ja alle Einwohner des Landes schienen rechtlos. Weite Streden, wie is der Bandalischen Zeit, wurden verddet. Doch Europa schwieg zu diesen Gräueln. Nur die östreichischen Truppen hielten einige Disciplin: die Humanität der Raiserin und die Politif des Kaisers war ja doch das Land zur Einverseidung ins eigene Reich bestimmt werhinderten die Vermüstung.

bleibt, verglich man fich über bie ben brei theilenden Dachten mucheibenden Provinzen. Der Gifer zu rauben, und bie nicht unbegrundete Furcht, ben gangen Plan burch Bogerung gu vereitein, erfesten bie Gintracht ber Befinnung und hoben alle Comierigfeiten. Preufen gumal, mit faft angftlicher Saft, ftimmte Rubland gur Bewilligung aller Deftreichzischen, wiemohl febr boch gespannten Forderungen; und so geschah es, bag alle brei Machte in Gemagheit der von ihnen in Berlin und Beteres burg unterzeichneten Uebereinfunft 1) Manifeste ergeben ließen, wenn fie vom König und von ber Republit Polen bie Abtretung benannter gandschaften, jund nebenbei verfchiedene neue Ginrich. tungen im Innern bes Reiches forberten. Bergebens mar ber lante Ruf ber Rlage und bes Bornes . der burch alle polnischen "ganber tonte , vergebens bie entschloffene Weigerung bes Roning, und das fraftig ausgebrudte Miderftreben bes außerorbentlich berufenen Reichstages. Ronig und Genat, protestirten feierlich vor Bott und ber Welt gegen ben entseglichen Mighrauch ber Uebermacht und ber Baffen. Biele Landboten verließen ben Reichotag, wiele Großen weigerten entschieben bie Bulbigung, Selbft ben Tod gaben fich Ginige in ebler Bergweiflung. Aber Die Drohung ber Michte', gang Polen zu zertheilen, umofern, man fich nicht . füge - eine auf Deftreiche Unrathen verfündete Drohung folug ben Muth ber Wiberstrebenben nieber, und seufzend unterdeichneten König und Reichstag bie schweren Abtretungen 2). 1

Dieselben betrugen gufammen ben britten Theil bes bicherigen

<sup>1).1772, 19.</sup> gebr. und 50 Hug. a. . . , . ib. . ; iber . Mart

<sup>2) 21. 2</sup>ug. 13. und 18. Gept.

polnifchen Bebiete, und faft bie Salfte feiner Bevollerung. Ronig von Preußen erhielt bas ihm fo toftbare Beft - ober Polnifche Preufen, wodurch fein Konigreich mit bem übrigen Brandenburgischen land in Berbindung gefest und Er Herr ber Weichfel, somit bes polnischen Sanbels warb, alfo Pommerellen, die Boiwobschaften Marienburg und Gulm fammt bem Bisthum, auch bas Bisthum Ermeland und ben Difitit Michelau, ju allem ben Degbiftrift, endlich auch ben Safen und bent Boll von Dangig. Die Stadt Dangig jeboth, fo mie auch Thorn, beren Freiheit Die Raiserin Ratharina - meift "auf Betreiben Englands - garantirt hatte, blieben in ihrer alten Berfaffung. Der Ronig mußte fich jur Berfchiebung ihrer Bestgnahme auf eine andere - wie vorauszusehen war, nicht fehr fetne' - Beit entschließen. Der Flachenraum bes Erworbenen Betrug an 600 Quabratmeilen, bie Bolfszahl 600,000 Seelen.

Für ihren Antheil nahm die ruffische Kafferin ein großes Seud bes Großfürstemhums Litthauen, so wie der Woiwobschaften Windt, Witepst und Mfcislaw, überhaupt das Land zwischen ben Flüssen Duna, Dnieper und Drutsch; eine Länders masse von beinahe 2000 Quadratmeilen, bewohnt von 1,800,000 Geelen.

Destreich endlicherhielt den fruchtbarsten, bevöllertsten Theil, die Abnigreiche Lodome vien und Gallizien (einen Theil der Palatinate Sendomer, Lublin und Krakau — samme den kostdaren Salzwerken von Bochnia und Mielizka, deren Ertrag der Krone gehöffe — und des Landes Chelm, dazu die Palatinate Belgenid Rothe Außland, das Land Halicz und mehrere Distrikte Podoliens und Bolhyniens) überhaupt auf ungefähr 1400 Quadratmeilen, an 800 Städte und Flecken, über ihren Menschauft und eine Bevölkerung von nah' an drei Miltionen Menschen.

Die Rechtseitigungegrunde ber so gewaltthatig ausgeführten Ansprüche, so wie fie De kreich und Preußen dem polnischen Reichstag und der Welt vorlegten, erfcheinen in ihrer allzugrellen Richtigkeit entweder als die bitterste Selbstanklage ober als offene Rechtsverhöhnung; und weit klüger handelte Katharina, indem sie sich nicht rechtfertigte. Begebenheiten, Bestverhaltnise,

welche vor vier bis feche hundert, ja vor acht hundert Jahren ftatt gefunden, murden aufgestellt gegen ben feit Jahrhunderten unbestrittenen, ja burch Bertrage, Friedeneichluffe und wiederholte Anerteuntniffe ober Bergichtleistungen befestigten Besigstanb. Rein Titel ber Erwerbung fur Polen, tein Titel bes Betluftet fur Brandenburg oder Deftreich follte giltig feyn. Botauf biefe por einem halben Sahrtaufend irgend einen bestrittenen Ansbruch, eine hoffnung ober ichmantende Ausficht gehabt, bas foute fest ihnen eigen fenn. Reine Berjahrung, teine Bergichtleiftung, tein Bertauf, feine Abtretung burch Friedensichluß war binbend fur fie. Polen, die polnische Nation hatte fein Recht, teine Ratifgfeit ber Rechts - Erwerbung ober Behauptung gegent bie Saufer Bollern und Sabsburg.

Aber der Reichstag mußte nicht nur bie weiten Kander abtreten, fonbern auch versprechen, Die brei"Machte in Beteil Befige ju fchirmen. Much murben bei ber Grengregufritig noch manche Eingriffe begangen, überhaupt bie Ration und ihre Blie ber und ihre Sabe wie rechtlos behandelt; schauetlich, in furchtbar großem Stil murbe bes alten Brennus Mort erfüllt: "Webe

Den Uebermundenen und ben Schwachen!" -

Much bie Staateverfassung wurde abgeandert burch bas Machtgebot ber Fremden. Außer einigen Bestimmungen über bas Eintommen bes Ronigs und über bie Untoften bes heerwefens wurde ein beständiger Reich Grath angeordnet, welchen ber Abel mabite und der nach den Umftanden feiner Ginfegung filcht anders, als fnechtisch ergeben ben brei Machten seyn toffite.

Diefe Machte garantirten fich übrigens wechfelfeitig bie neuerworbenen Beffgungen, und festen in geheimem Bertrage feft, bag, wenn jemale andere Intereffen fie entzweien follten, fie bennoch au jeder Beit und unter allen Umftanden gur Behauptung biefer gemeinsam gemachten Erwerbungen gemeinsame Gade maden lten. Eine wohl fluge, jeboch unerfullt gebliebene Infage!"
Endlich garantirten die drei Machte Polen auf's Felerkafte mollten.

Die ihm noch übrig gelaffenen Lander, und entfagten auf's Beftimintefte allen Unfpruchen, die fie gegen die Republit etwa weiter noch haben möchten. Die rechtlose Republit nahm folche Gemahrleistung von Seite berer, bie fie beraubt hatten, ant. 1111

§. 11.

Wahrend diefer Beihandlungen dauerte der Krieg Ruglands gegen die Pforte fort. Zwei Friedendcongreffe, einer gu Fotoghani, ber andere zu Buchareft ), maren ohne Erfolg philiphen. Rugland hafte den Ginfluß eines Bermittlers, na

ின்ன அடித்திரும் இவர்கள் இருந்திரும் இவர்கள் இருந்திரும் இரு இருந்திரும் இருந்திரும் இருந்திரும் இருந்திரும் இ

Peltreichs fruher ber Pforte freundlich zugewaubte Gefinning mmar purch die Projette ber Theilung Polens ju einer verander ten Dichtung gebracht worden. Der Divan hatte jest feinen aus martigen Beiftand mehr. Doch murbe ber Rrieg 1773' ohne Em Scheidung fortgeführt, auch mit geringerem Rachdruck von Gein Ruglande, ba bie Emporung bes Donifchen Rofaten, Jemes Lian Dugatichem, Die Streitfrafte ber Rafferin nady ben Dre pingen am Sait und an ber Wolga lentte. Diefer Emporer, ber fich fur Raifer Peter 111. ausgab, bethorte bie Leichtgladig. teit ober gemann bie Raubluft vieler horben und Stantie me ber 2) Bungt die Kofaten, verschiedenen Ramens und te fprunge, eilten Schaarenweis herbei, ben gefeglofen Saufen ju we ftarten; auch Cartarifche Stamme, por allen bie friegerifchen Bafchtiren, fielen ihm gu. Biele, welche mifvergnugt mit Ra tharinens Bermaltung ober überhaupt mit ber ruffischen Berrichaft maren, freuten fich bes Bormanbes jum Abfall. Aus einem am fangs verachteten Rauberhaufen murbe balb eine Beerschaar ; enb lich ein Deer. Die erften Erfolge hatten Butrauen gu Pugatichem's Suhrung erwedt, und ber Schreden, ber vor bem Graufamen berging (Die Sauptlinge der Truppen, die wider ihn ftritten , lief er aufhangen, menn fie in feine Sande fielen), lahmte den Duth bes Biberstandes. Alfo verbreftete fich der Aufruhr burch bie weite Statthalterichaft Drenburg, burch Rasan und über bie Libirifche Greige, Biele fleinere Stadte und Festen wurden er obert, Drenburg burch eine langwierige Belagerung geangfigt, gingen bis Mostau. Die Raiferin , bei ber erften Runde von folcher Emporung, - भौराधारण विकेशित १६ एउँ । ५५ ५ ५५ ५

2) Sept. 1773.

1) Aug. und Oft, 1772.

fandte Truppen von allen Seiten zu beren Erstickung. Die Fürssten Galliczin und Tscherbatow, der General Bibitow, Graf Panin, Suwarow, mehrere andere Feldherrn von aussigezeichnetem Ruf, stritten in diesem Krieg. Bor Allen machte ber Obrist Michelson seinen Namen durch glänzende Siege groß. Aber nach den entscheidendsten Unfällen — wiewohl vergrößert in den ruhmredigen Offizialberichten der Sieger — erstand Pugatschen wiederholt mit schnell erneuter, oft vermehrter Stärfe, dis er endlich durch gehäuste Riederlagen und Abfall der Seinigen auf's Aeußerste gebracht, und mit nur noch wenigen Anhängern in einer Büste umherwend, von seinen Gefährten Schost ergriffen, und den nachsezenden Russen überliefert ward. Sein Blut, welches in Mostan unter dem Henterschwert floß I, war eine schwache Sühne für die vielen Gräuelthaten, die er verübt hatte.

Inzwischen hatte auch ber Rrieg wiber bie Pforte ein glors ž: u reiches Ende genommen. Der Gultan Mustapha III. starb '). Sein Bruder und Nachfolger, Abbul Samid, erfuhr und stillte mit Dube einen Schweren Aufftand ber Janitscharen, welche Diustapha's unmundigen Sohn zum Sultan begehrten. Auch das heer , an der Donau murde vom Geist der Meuterei bewegt. Der Groß. wessir, Mouffon Zabe Mehemet, wich vor ben Ruffen. melche unter Romanzow wieder über die Donau gingen, den Burten die Zufuhr abschnitten und endlich bas gange heer bes Beffire bei Schiumla einschloffen. Jest murde im Lager beffelben zu Rudichut. Rainarbichi 1) nach des Giegere Dachts gebot ber Friede geschloffen, welcher Ruflands fühne Bunfche fronte, und die Rlugheit ber vermittelnben Machte ju Schanben machte. ţ

Durch diesen Frieden erhielt Rußland außer der freien Schifffahrt auf bem schwarzen Meere und der Durchfahrt in's weiße
bas Schloß Kinburn an der Mündung bes Onieper und einen Diftrift zwischen dem Bog und Onieper; weiter die Festen Jenitale und Kertich in der Krim, Afov nach den in dem Bertrag von 1700 bestimmten Grenzen, endlich die große und kleine

<sup>1) 1775, 10.</sup> Jänner.

<sup>2) 11.</sup> Janner 1774. .

<sup>3) 21.</sup> Juli 1774.

577 B 12 4

Eabardei. Alle übrigen gemachten Eroberungen gab es zurück; boch spilten bie Tartaren ber Krim, so wie jene in Budgiac und Euban frei senn, unter einem aus Gengis-Chan's Geschlecht frei gemählten Chan, ber nur in kirchlicher hinsicht ben Sultan als Chalisen zu ehren habe. Noch einige Stipulationen zu Gunsten der griechischen und katholischen Kirchen im türkscha Gebiet verkundeten die Uebermacht des Siegers, welchem die gebeigte Pforte auch eine ansehnliche Summe als Ersaz der Kriegersten zu bezahlen gezwungen ward.

# Vierzehntes Kapitel.

Raifer Joseph II. h.

### S. 1.

### Einleitung.

Angeseuert durch Friedrichs und Katharinens Thatens glanz, betrat auch Kaiser Joseph II. ben Weg des Ruhmes, minder groß zwar als beide, jedoch ebler. Seine Regierung macht Epoche in der Geschichte Destreichs, ist höchst wichtig su Keutschland und Europa, und eines der merkwürdigsten Zeichen der neuen Zeit.

Maria Theresia — durch Geist und Kraft einer Stelle unter den berühmtesten Herrscherinnen werth, an Privattugen, den aber als einziges Muster hervorglänzend — hatte den unter Karls VI. schläfriger Berwaltung tief herabgekommenen östreichischen Staat durch weise Reformen vielsach gestärkt und erhoben. Die Beschränktheit ihrer Minister und Beamten, mehr noch die Arglist der Privilegirten, vor Allen der Geistlichkeit, welcher die fromme Monarchin geneigtes Gehör lieh, sezten jedoch ihrem Wirken eine engere Grenze; und Sie Selbst, befangen in mancherlei angeerbtem Vorurtheil, und durch Herzensgüte vielssacher Täuschung preis, war nicht geeignet zu tiefgehender, durchgreisender Umstaltung. Ihr Erstgeborner, Joseph, nächst Kaisa

<sup>1)</sup> Berschiedene Lebensbeschreibungen Josephs II. von Ungenannten, dann auch von Meusel, Hühner, Pezel u. A. La vie de Josephe II. (p. le M. Caraccioli). Par. 1790.

Maximilian II. ber ebelfte ber öftreichifchen Prinzen, nicht nur lebensfraftig, ruhmbegierig und talentvoll, fondern auch jugemenbet ben Intereffen ber Menschheit und ben Ideen einer vorangefdrits tenen Beit, nahm ihr Wert auf und feste es fort, in hoberem Stil und mit manulicher Entschloffenheit. Allerdings that er es auch mit Uebertreibung und in feinem Feuereifer nicht nur ber physischen, soubern felbst ber rechtlich en hindernisse zu wenig achtend. Doch nicht von baber tam bie Rehlschlagung feiner Das Unrecht, jumal gegen bas gemeine ichonen Entwürfe. Bolt, wurde man ihm verziehen haben. Aber er griff bie Borurtheile ber Menge, noch mehr, er griff bas Interesse ber privilegirten Stande an; und er wurde verdammt und unterbruckt burch bie Leidenschaft und Macht biefer furchtbaren Gegner alles Bergebens ruft man uns heute unablaffig in's Dhr: "Revolutionen, b. h. Berbefferungen bes gefellschaftlichen Buftandes berch ben Bolte : Willen bewirkt, sepen heillos; bagegen Reformen, burch bie legitime Autorität ber Berricher bewirft, ehrmurbig und heilbringend". Auch der legitimfte herricher, fobalb er reformiren, b. h. ben ungerechten Besigstand nach Grundfagen bes ewigen Rechts und ber humanitat verbeffern will, wird gehaft und geachtet. Richts foll heilig feyn, ale ber Privilegirten hiftoris fches Recht.

**§.** 2.

Raifer Josephs II. einheimische Bermaltung.

Noch mahrend Therestens Leben hatte Joseph den Kriegsstaat, deffen Berwaltung die Mutter ihm anvertraut hatte, gleich weise als eistrig gevegelt und, gestärkt an Geist wie an materiellem Bestand, wunderwürdig emporgebracht. Seine Entwürse für die Reform der übrigen Berwaltungszweige verschloß er noch in sein Innered, bis er die Selbstherrschaft anträte; aber er benüzte, dem großen Peter nacheisernd, diese kostbare Zeit zur Selbstbildung durch Studien und durch Reisen. Forschgierig und hellen Blickes durchwanderte er also die Länder von den Pyrenäen bis zur Krim, von Reapel bis Mostau; ja er sezte selbst noch als Herrscher solche belehrende Reisen fort.

Im Ichr 1780 (28. Nov.) überließ seine Mutter ihm ben Thron ber östreichischen Monarchie. Schon 1765, nach bem Tobe seines Baters, Franz Stephan, war sein Haupt mit der Teutschen Kaiserkrone geschmuckt worden. Auch zum Mitregenten der Deskreichischen Staaten ward er damals erklärt, doch blieb, der Mutter Wille entscheidend. Die Erwartung großer Dinge ging vor ihm her, und Er hat sie erfüllt, wiewohl das Shick fal sie wieder zerstörte.

Ein hauptgebrechen von Therefien's Staatsverwaltung wa Bernachläßigung ber Finangen gemefen. Die Deilbe, mitunte auch die Schwäche, der Raiferin Ronigin trug hievon die Schuld. R. Jo feph II. fundete fofort ale fparfamen und ftrengen Staats wirth fich an. Er perfonlich, burch die einfachste, gemein bit gerliche Lebensweise, scharfte bie Lehren ber Dagigung und patriotischen Entsagung ein. Daber glanbte er auch, von Unbern fie fordern zu tonnen, und reformirte - etwas hart, gumal and ber Gnabenverleihungen ber Mutter nicht achtenb - ben Sof fo wie ben Stand ber Penfionisten und Beamten. Alle Zweige ber öffents lichen Ginnahme und Ausgabe murben einer forgfältigen Rege unterworfen, ein strenges Rechnungewefen eingeführt, und bie Rullung ber Staatstaffen emfigft auf jede Beife betrieben. bedurfte ber öftreichische Staatshaushalt folder Bieberherfte lung; ob babei einiges übertrieben marb in ber Strenge, mag, je nach bem Standpunkt ber Beurtheilung, bejaht ober verneint werden.

Acerbau, Gewerbe und Handel erfreuten sich natürlich ber forgsamen Pflege bes gleich verständigen als eifrigen Staats wirths. Doch gab er sich einerseits den Schwärmereien der Physiotraten, anderseits den engherzigen Berechnungen der Merkantilisten hin; und stellte, um den Geldabsluß zu verhindern, durch ein hartes Mauthspstem sich der Handelsfreiheit feindlich entgegen, während er liebend dem Acerbau, der aber ohne Handelsstor niemals regen Ausschwung nimmt, väterliche Huld bezeigte.

Bei aller Strenge jedoch in hintanhaltung jedes unnöthigen Aufwandes wußte Joseph, wo er als Gründer auftratz mit kaiserlicher hand zu schaffen und zu geben. Die Josephinische Atademie für Aerzte und Wundärzte, die kaiserliche Bibliothel, verschiedene Krankenhäuser und Militäranstalten u. a., die er theils stiftete, theils bereicherte, sind Denkmale seiner Großherzigkeit.

Hiernächst legte Joseph an die Berbesserung der gesammten Polizeis und Rechtsgesetzgebung die sorgsame und unersmüdete Hand. Zwar war ihm nicht gegeben, hierin die Bollsomsmenheit zu erreichen. Die Grundsäge waren noch schwantend, die Erfahrung zu wenig befragt, die Hast des Bollendene zu groß. Manches kaum Gebaute mußte daher wieder niedergerissen werden, weil üble Ersolge oder Schwierigkeiten der Ausführung was ansderes riethen, und solche Unstätigkeit schadete dem Ansehen auch desjenigen, welches stehen blieb. Dennoch schlitt die östreichische Gesezgebung jener der meisten andern Länder Boun, und die Civilsund die Eriminals Gerichtsord nung (nicht also das Gesezsebund) erschienen als würdige Früchte einer erleuchteten Zeit.

Doch auch früher hatte Destreich sparsame, ben Staatshaus, halt sorgfältig ordnende, in mehreren Zweigen der Gesegebung werdienstwoll arbeitende Fürsten gehabt. Was aber Joseph II. theils vor den Meisten seines Hauses, theils vor Allen aus zeichnet, das war seine Liebe zur Auftlärung, seine buld same Gesinnung und sein dem Bürger und Bauer gegen die Ansmaßungen und Privilegien der höhern Stände zugewendeter Schuz.

Seit Maximilians II. Tob lag bie Ungunft ber Regierung, ja meist schwerer Druck über ben atatholischen Unterthanen Deftreichs. Auf den katholischen aber laftete monchischer Geisteszwang und römische Besteurung. Gegen beide Uebel erhob sich Joseph eifrig und standhaft. Den Afatholiten, insbesondere ben Protestanten und nicht unirten Griechen, ward freie Religionsübung verliehen, unter nur geringer, burch bie Berhaltniffe gebotener Beschränfung. Belehrung und Geseze follten ber wechselfeis tigen Anfeindung der firchlichen Parteien fleuern. Auch auf Die Suben fiel bes lanbesvatere liebenber Blid. Er nahm fie in Schut gegen bie Unbilden barbarifcher Gefeze und noch mehr barbarischer Bolts : Borurtheile und Uebungen. Weise Berordnungen bezweckten bie heranziehung ber Kinder Mofes zu einheimischer burgerlicher Sitte. Das schone Beispiel feiner Dulbung erwectte weit und breit, jumal in ben teutschen Landen, einen ahnlichen Beift; gleichgefinnte Fürsten, selbst auf bischöflichen Stuhlen, eiferten ihm ruhmlichst nach. In Salgburg, woselbst vor nicht

gar langer Zeit ') ein fanatischer Erzbischos seine protestantischen Unterthauen versolgt, und ihrer viele Causende zur Auswande rung gezwungen hatte, versähnte jest ein edlerer Nachfolger die beleidigte Christustische und das zurnende Baterland durch icht evangelischen Geißt und aufgeklärte hirtensorge. Der Erzbisch von Mainz, der Bischof von Mürzburg und Bambergun exparben ähnlichen Ruhm. Auch protestantische Fürsen und Bolter erkanten die Ehrenpflicht, einem katholischen herchen und Bolt an Duldung nicht nachzustehen, und legten die Schaab vor dem Katholizismus, dessen eblere Gestalt ihnen kund geworden

Dagegen erhoben Befchranttheit, Ranatismus und Pfaffenihm bittern Rampf wider Josephs Tolerang. Suftem; noch beffi geren aber wider feine Reformationsarbeiten in der ber schenden Kirche. Dit Entsegen vernahm ber Frommling bie Auft bung einer großen Bahl von Monches und Ronnenfloftern (beim Bermogen jedoch nicht in Die Chatoulle und nicht in Die Rriege taffe, fonbern in die Religione . und Studientaffe floß), die Einscharfung ber - war ichon unter ber frommen DR. Therefis erlaffenen, aber unter ihr nur läffig befolgten - 2 mortifationb Gefeze, und bie Berschneibung alles, bem Staat ober ber Rinde nachtheiligen Bufammenhangs mit Rom burch Behauptung be Selbstftanbigfeit ber Bifchofe, burch Lobreigung ber Doncheliften von der Obedienz gegen die Ordensgenerale in Rom, und burd Sandhabung bes landesherrlichen Genehmigungerechts (placelum regium) für alle firchlichen Berordnungen. Aber bie Bohlaefinnen freuten fich folder Abschüttlung lästiger ober schmachvoller Feffels und fegneten ben Raifer, welcher endlich in's Bert richtete, ma vierthalbhundert Jahre früher die aufgeflärte Rirchenversamminn in Bafel fühn erftrebt, der engherzige R. Friedrich III. aba burch feine Afchaffenburger . Concordate wieder vereitelt hatte. Sie faben ihm felbst einige Ueberfchreitung ber landes herrlichen Befugniffe - nach ftrenger Bedeutung bes Wortednach, und befräftigten burch laute Zustimmung die von ihm bib tatorisch verordnete Reform. Die Sorgfalt des Raifers, durch Anlegung wohlgeordneter Seminarien und geiftlicher Unternatif

<sup>1) 1729 - 1733.</sup> 

austalten tüchtige Seelsorger zu erhalten, die Errichtung zahlreicher neuer Pfarreien, die Sicherstellung eines allen wahren Bedürfnissen der Kirche genügenden Fonds und der zwedmäßigsten Berwendung desfelben, leisteten übrigens Bürgschaft für seine christlich stromme Gestunung.

Der Römische haf indessen erschrack über den kaiserlichen Reformationsplan, und so deingend erschien ihm die Gefahr, daß Pabst Pius VI. durch selbsteigene Reise nach Wien sie zu bezschwören für räthlich hielt 1). Mit Erstaunen sah die Welt den römischen Oberpriester, zu bessen Stuhl einst die Kaiser demuthig um Segen oder um Vergebung slehend gepilgert waren, jezo als Bittenden zum Nachfolger derselben Kaiser ziehen. Aber die Rechtsüberzeugung Josephs wich der apostolischen Bitte nicht. Mit allen Ehrenbezeugungen, die seiner Würde ziemten, ward Pius in Wien empfangen, doch undefriedigt in allem hierarchischen Begehren wanderte er zurück nach Rom. Um dieselbe Zeit hatte auch der Thibet'sche Dalai Lama eine gleich vergebliche Reise zum Kniser von China gethan.

### **§.** 3.

# Rirdengeschichte.

Diese fruchtlose Reise des Pabstes war aber vorzüglich merkwürdig nicht an und für sich, oder blos in Bezug, auf Kaiser Josephs Reformen, sondern als Andeutung eines allgemeinen neuen Zeitgeistes und eines überall in der katholischen Welt eingetretenen Umschwungs der Meinung. Last und einen Augendlick bei dieser wirkungsreichen Erscheinung verweilen.

Troz aller hindernisse, welche hierarchie und Monchthum, Gensur und Inquisition, auch vieler Machthaber Engherzigkeit pher bose Politik dem Austommen lichter Ansichten in kirchlichen und religiösen Dingen entgegensezten, hatte die voranschreitende Biffenschaft allmälig mit ihren alles durchdringenden Strahlen bas einst sinstere Gebiet erhellt, und gewann das freiere Urtheil über sonst gedankenlos nachgebetete Lehren mehr und mehr Eingang,

<sup>1) 1782.</sup> 

<sup>2)</sup> Bir haben einiger firchlicher Berhaltnisse bereits oben, Rap. VI. §. 2. ff. und Rap. X. §. 2. ermähnt; jur Bervollständigung diene die gegenswärtige Uebersicht.

wenigstens in ben gebilbeteren Rlaffen ber Gesellschaft. Ja, es ward felbst ein hinneigen jum Indifferentismus ober Unglauben fund; und, mahrend auf einer Seite neue fcmarmerische Setten entftunden und alte fich fortpflangten, mahrend Quater und Mennonisten, Pietisten und herrenhuter felbit im Schoof ber protestantischen Rirchen emportamen und bis in fremde Welt theile ihre fruchtbaren Rolonien fandten, in der tatholischen Rirde aber Sanfeniften, Quietiften u. a. myftifch . Glaubige für ihre fromme Ueberzeugung freudig litten, mucherten auf ber anbern Seite bie fühnen Lehren eines Cherbury, Rochefter, Shaftesbury, Bolingbrote, Blount, Boolfton, fpater hume u. a. Freibenter, bie man Raturaliften nannte, und jogen am meiften Befraftigung aus ber Beschränftheit ber Zeloten, Erschütternbe Schläge auf ben Rirchenglauben ibrer Gegner. thaten ber gleich geistreiche als grundliche Banle und schon früher ber Tiefbenter Spinoga. Und ben Berten biefer Meifter nicht minder als aus eigener Geistestraft schöpften Diberot, Selvetius, überhaupt bie Encyclopabiften, und vor allen einflugreich ber geniale Boltaire ihre burch Runft ber Darftel lung zehnfach eindringlichen Lehren; ber Mimbus, ber manch' Umbeiliges umftrahlte, schwand; aber freilich auch manch Beiliges entging bem Angriff nicht.

Der pabstliche Stuhl und das Mondthum empfanden allererst die ihnen gefährliche Annährung des Lichtes. Bald ges schahen auch ernste, unmittelbare Angrisse auf beide. Joh. Ricol. von Hontheim, erzb. Trier'scher Kanzler und Beihbischof, schrieb unter dem Namen Justinus Febronius ein die Grundpfeiler des kurialistischen Systems erschütterndes Buch über den Zustand der Kirche und die gesezmäßige Gewalt des Pabstes 1). Das Buch war von tiefgehender Wirkung, und eitel die Frende des Pabstes über den dem frommen Greis entlockten zweideutigen Widerruf. Denn die Wahrheit kann kein Gegenstand des Bergleiches sepn oder der Entsagung.

Mit dem Boranstreben der Biffenschaft hielt zwar die pratstische Staatstunft nicht gleichen Schritt. Doch befreundete

<sup>1) 1763.</sup> 

sie sich balb mit ben jenigen Lehren, deren Gebrauch oder Misbrauch politischen oder pekuniären Bortheil verhieß. Das reiche Kirchen und Klostergut zog den lüsternen Blick auf sich. Die Declamationen der Staatswirthe, die Mahnungen der Philossophen boten willkommene Gründe dar zur Befriedigung der Lust durch Besteurung oder Aushebung der Klöster, überhaupt zur Unsterwerfung der Kirche unter die Staatsgewalt. "Wenn man aber die Kasernen in gleicher Masse zunehmen wie die Klöster eingehen sah, so betrachteten Freunde der Freiheit und Ruhe mit Missergnügen die ungünstige Wendung der nothwendigen Resorm." (Ich v. Müller.)

#### 6. 4.

### Aufhebung der Jefuiten.

Aber das wichtigste Zeichen der Zeit, und nicht weniger folgenreich als überraschend, war die Aushebung des Jesuiten-Ordens durch denselben pabstlichen Stuhl, dem jener so lange als treuste Stüze gedienet, und auf Berlangen derjenigen Höse, welche sonst die frömmsten und dem Einfluß der Jesuiten am meisten gehorchend gewesen.

Unter bem Pabst Clemene XIII., Rezzonico, brach bas Gewitter über bem lange verehrten und gefürchteten Orben aus; wiewohl fcon unter feinem Borfahrer, Beneditt XIV., gambertini, manche Rlage gegen bie Jesuiten, gegen ihre geheimen Berbindungen, ihre lare Moral u. a. m. erflungen, und in Portugal bereits bie entschiedene Feindseligfeit bes burch ben Minis fter Pombal beherrschten hofes wider dieselben an ben Tag getommen war. herrschsüchtige Plane, welche ber Orben in 21 mes rifa foll betrieben haben jum Umfturg ber ben Ronigen Portus gals und Spaniens allbort zustehenden Gewalt, waren ber erfte Grund ober Bormand seiner Berfolgung. In ber That hatten Die Jesuiten in den der spanischen Soheit unterstehenden Wildniffen von Paraguay (und Uraguay) fich eine unabhängige Dacht gebildet, und übten bereits über 100,000 Gingeborne eine flug erworbene und wohl benügte burgerliche und Seelenbeherrichung. Bei Gelegenheit eines Taufchvertrags zwischen Spanien und Portugal (1750) über einige Diftritte jenes Jefuiten-Staates, beffen

Bollzug fich die Eingebornen unter Anführung ihrer priefterlichen Saupter bewaffnet widerfesten, ward beiden Rronen die ihre Rechte gefährbende Grundung fund; und Portugal gumal aufein barob fehr nachbrucklich feinen Born. Aber viele andere Aufle gen folgten nach. Insbesonbere ward ber verhafte Orden in Theilnahme an einer angeblichen Berfchwörung einiger Grese und an dem Mordversuch beschulbigt, welcher hiernach (1758) gegen ben Konig von Portugal ftatt gefunden. Der Bergog um Aveiro und bas gange eble hans von Tavora, Urheber ba Gräuelthat, wie man behauptete, buften biefelbe martervoll: abn bie Berfolgung erstreckte sich auch auf entferntere Bermanbte un auf die Jesuiten als muthmaßlich Mitwissende oder Mitschuk bige. Mehrere murben eingeferfert, ber Pater Malagriba gerichtet. Der gange Prozest jeboch ift burch bie Beimlichkeit, wo mit er geführt ward, und burch bie Berlegung ber ordentlichen Rechtsformen, bie man fich babei erlaubte, ber fchwerften Berbachtigung preis.

Indessen hatte der portugiesische Sof die Aufhebung der Go fellichaft Jefu von bem Pabst Clemens XIII. verlangt. Diefer, feine andere Regel tennend, als jene bes historifchen pabstliche Rechtes, ober bes pabftlich monarchifden Pringips, the feinen Unwillen über folche Forberung fund; worauf Dombal (es fen und erlaubt, ben Minister fatt bes Ronigs gu nennen) mit Gewalt ausführte, was dem Rechte verweigert warb. Dem für Portugal - und ein Mehreres tonnte vernünftig nicht in der Forderung liegen — war allerdings der Orden rechtlich todt, febald ber Staat fich burch beffen Dafenn gefährdet glaubte. Aber in der Ausführung murben burch unnöthige Sarte Recht und humanitat vielfach beleidigt. Man vergaß, daß die Ditglie ber bes Ordens, mas immer für Grunde gur Bechtung bes les ten vorlagen, ihre perfonlichen Rechte ale Menfichen und Burger nicht verloren hatten. Ein allgemeines Berbannungenp theil erging über die gange Gefellschaft, ihre Guter murben ein gezogen. Dan ichaffte gegen taufend Bater, von welchen wiele aus Umerita waren herüber geführt worden, unter übler Be handlung nach den Staaten bes Pabstes. Biele andere murben in Rerter geworfen. Die Ueberschiffung nach Italien fant in ben

Jahren 1750 und 1760 flatt; und nicht mit Unrecht beschwerte fich barob ber Pabft. Aber weit größer mar fein Leib, ale einige Babre barauf auch fpanifche Gesuiten, und gwar auf einmal 2300 in Civita Becchia landeten, und nicht viel weniger aus Reas pel, aus Sicilien, aus Parma, auch aus Corfita und Malta berbeiftromten, mahrend aus Frantreich lauter Rlageruf ber geangstigten Bater erscholl. Denn ermuntert burch Portugals Borgang, und gereigt burd bes Pabftes unflugen Starts finn, hatten jegt auch bie bourbonifchen Dachte gur volligen Schon langftene hatte Erbrickung bes Orbens fich verfchworen. Die öffentliche Meinung in Frantreich gegen benfelben fich erflart, und ber Eindruck ber lettres provinciales ) warb nime mer verwischt weber burch bas periodische lächeln ber Sofgunft, noch durch das Drauen bes Pabstes. Mehr und mehr ward bie Gefährlichkeit einer Gesellschaft eingesehen, welche in Auswahl ber Mittel blos bas Gefeg ber Rlugheit, in Aufstellung ber 3mede nur jenes ber unerfattlichften Berrich . und Sabgierde tannte, und beren tiefe Ginmischung in alle burgerlichen, merkantilischen und politischen Geschäfte bem Begriff einer mahrhaft religiofen Berbruderung auf's Grellfte widerstritt. Der Pringipal : Minister Frankreiche, Choiseul, ftellte fich jest an die Spize ihrer Feinde. Much die Pompadour war ihnen gram; ihr Fall daher warb unvermeiblich. Den nahern Anlag bagu gab ein Rechtsstreit bes Ordens gegen das Sandelshaus Lioney in Marfeille über eine . Summe von zwei Millionen, als den Werth einiger Schiffsladungen, welche ber Generalprofurator, Pater La Balette, an jenes Sanbelehaus gefendet hatte, und bie ben Englandern in bie Sande gefallen. Der Orben verlor ben Prozef, und, mas meit fchlimmer für ihn war, bie Berhandlung hatte ben Schleier weg. gezogen von manchen bis jezt verbedt gebliebenen Umtrieben und habluchtigen Spetulationen ber Gesellschaft Jesu. Jezt ward noch eine genauere Untersuchung ihrer Statuten, auch ihres Bermogens und ihrer Gliederzahl angeordnet, bas Ergebniß bestärfte bie Ueberzeugung von ihrer Gemeinschablichkeit. Alte und neue Ans Blagen sammelte man über ihrem Saupt. Das Barlament ließ

<sup>1)</sup> G. oben Rap. VI. \$. 2.

einige Schuzschriften, welche für die Jesuiten erschienen, deruntet selbst einen Hirtenbrief des Erzbischofs von Paris, Be au mont, verbrennen durch Henkerschand. Bald folgte das Berbot, Rovien und Schüler aufzunehmen, dann die Abschaffung des Ordendhabits, die Auflösung der Rollegien, endlich die Einziehung ihre Güter und die völlige Aushebung des Ordens für ewige Zeit. Doch mishandelte man die Bäter nicht, sondern ertheilte ihme eine — freisich tärgliche — Ponsion.

harter erging es ihnen in Spanien. Der Minister Aranda, und Compomanes, ber Fistal Castiliens, nahmen von dem Krieg in Paraguay den Anlas, den Orden zu versolgen. Biete andere Beschuldigungen, welche zum Theil von der Leidenschaft lichkeit der Ankläger zeugten, wurden erhoben wider die einst hochgeehrte und übermächtige Gesellschaft. Plözlich traf sie der zernichtende Schlag. An einem Tage? wurden durch ausgesandte Kriegsknechte alle Kollegien gesprengt, alles Besigthum weggenommen, alle Väter deportirt.

### §. 5.

# Fortsezung.

In so gewaltthätigen Schritten vermochte die Sofe meik ber rudsichtslose Eifer, womit der Pabst Clemens XIII. bed Ordens sich annahm und selbst der geringsten Reform besselben sich widersezte. Das Prinzip, wofür er stritt — pabstliche Machb volltommenheit — war allerdings dasjenige, dessen siegericht Durchführung P. Gregorn VII. glänzenden Ruhm und selbst den Heiligenschein erworden, welches eine Reihe von Jahrhunderten hindurch über Europa geherrscht, und dessen Gegner man sonst als Feinde Gottes und der Menschen mit Feuer und Schwert verfolgt hatte. Pabst Clemens vergaß, daß nur den Gewaltigsten gegeben ist, ein Prinzip, welchem Bernunstmäßigkeit sehlt, oder die öffentliche Meinung widerstreitet, aufrecht zu erhalten, und er sah nicht, daß die Herrschaft der Priester bereits pu Eude, und jene der Soldaten gekommen war.

Much Reapel, auch Parma folgten bem Beifpiele ber bour.

<sup>1) 1764 — 1767.</sup> 

<sup>2) 1767, 6.</sup> März.

bonischen Häupter. Jenes zog nebenher Beneveut ein, so wie Frankreich mit Aviguon gethan. Bergebens schleuberte Clemens eine Bannbulle auf bas Parmesanische kand. Die Anseindung ward nur größer. Auch andere italische Staaten erhoben kirchelichen und weltlichen Streit gegen den hart bedrängten Oberhirten. Noch hoffte dieser auf Destreich. Aber auch von Wien kam bas Ansinnen, der Pabst sollte die Gesellschaft Jesu ausheben.

Elemens entsprach bem Gebot ber Rachte nicht. Er ftarb '), umlagert von brohenben Gewittern, boch ungebeugter Seele.

Sein Rachfolger Clemens XIV., Ganganelli, gab bem Drang ber Umftanbe nach. Dhne Bugiehung ber Carbinale erließ er bie Bulle: Dominus ac redemptor noster 2), woburch ber Jesuiten Drben in allen Staaten ber Christenheit aufgehoben ward. In Destreich und Teutschland ging man beim Bolls jug ber Bulle mit humaner Schonung ju Berte, wenigftene von Seite ber Staatsgewalt. Go auch in Polen, in Dberitalien und mo die Jesuiten noch sonft eine Beimath hatten. Die Mitglieder der aufgehobenen Societät traten allenthalben in ben Stand ber Burger oder ber Weltgeiftlichen gurud, und blieben ungefrantt. Dur Spanien und Portugal beharrten bei ber ausgesprochenen Mechtung. Dagegen folingen in Dreufen, und bauernder in Rugland, die lodgetrennten Zweige bes Ordens wieder neue Wurzeln; auch fehlte es nicht an Wiederbelebungsversuchen bes hauptstammes, welche jeboch erft in ber-allerneuften - jeder Restauration befreundeten - Beit von bemerkenswerthem Erfolge waren.

Des einsichtsvollen und redlichen Ganganelli Rachfolger war Pius VI., Brafchi ), welchem bas Schickfal noch schwereren Rampf gegen ben machtig aufstrebenben Zeitgeift beschieb.

**§**. 6

R. Jofoph, Freund der Aufflarung und des Bolfes.

Raiser Joseph, personlich aufgeklart, war Freund auch ber Aufklarung feines Bolkes. Er wollte die Nation befreien von den Fesseln des Vorurtheils und des aus barbarischen Zeiten fammenden, historischen Rechtes. Licht, über alle Stände ver-

<sup>1) 1769.</sup> 

<sup>2) 1773, 21.</sup> Juli.

breitetes Licht, war hiezu die erste Bedingung. Er wolkte sein Bolt betriebsam, wohlhabend, in Kriegs - und Friedenskunsten aus gezeichnet machen. Berbesserter Unterricht war hiezu die erste Bodingung. Also gründste er Rormalschulen, deren Bortressischt wir selbst das Ausland anerkannte, vermehrte allenthalben, deine und regelte freisimmig niedere und höhere, gelehrte und Bolts-Schwlen, und öffinste durch Aushebung der Censur-Tyranuei (mm was offendar die Sittlichkeit oder die Religion verleze, sollten die Eensoren unterdrücken dürsen) dem Gedankenverlehr ein discher in Destreich undekanntes Feld. Rasch und frendig, ob auch der Ungewohntheit willen mitunter noch ungelent, dewegte sich jest in stinen Staaten die freie Presse, zu unschäzbarem Bortheil wenn die Begünstigung länger gedauert hätte — für die Geistes bildung der Ration und — da auch die Winister und selbst den Rasser zu tadeln erlaubt war — zur Erlenchtung der Regierung

Bas aber Josephs II. Andenten für immer ben Boltern theuer freilich aber auch bem haß ber Privilegirten verfallen macht, ist seine Liebe für bas allgemeine, nach bem Anspruch ewige, aber burch die Unbild eiserner Zeiten fast in Bergeffen beit gerathene Denfchenrecht. Richt nur ale weifer Staat wirth, sondern als fühlender Mensch, verabscheute er ben über in Bauern in den meisten Ländern seines weiten Reiches, gumat it jenen ber Glavifchen und Ungarifchen Bunge laftenbet Drud ber Serren von Abel, bie Leibeigenschaft, welche bet Stempel bes Sausthieres auf Die entwürdigten Menfchen brudt, und hinwieder die felbstfüchtigen Anmagungen ber Raften, welche, aus bem Ihrigen für bas gemeine Wefen wenig ober nichts leiftenb, bennoch ben besten Theil ber gesellschaftlichen Bortheile, Gut und Ehre, burgerliches und politisches Recht für fich jum poraus der ausschließend in Unspruch nehmen. "Ift es nicht Unfinn zu glauben" - also brudt Er Gelbst in einer Berordnung sich aus -"baß bie Obrigfeiten (Grundherrschaften) bas Land als Eigen thum befeffan, bevor noch Unterthanen (Rolonen) waren, und daß fie bas Ihrige unter gewissen Bebingungen an die legtern abge treten haben? Duften fie nicht auf ber Stelle vor Sunger bavon laufen, wenn Riemand ben Grund bearbeitete ?" - Alfo hob ber menschenfreundliche Monarch die Leibeigenschaft auf 1), schaffte die ungemeffenen Frohnden ab, gab den Grundholden überall einen Bevtreter von Staatswegen, den Fiscalprofurator, gegen die Bestrickungen der Grundherrschaften, schränkte allenthalben durch sorgfältige Austalten und Geseze den Misbrauch der adelichen Borzechte ein, und sezte sich als Ziel des Strebens die Idee der verswünftigen Gleichheit, d. h. Berhältnismäßigkeit in Tragung der Staatslasten, und des ohne Ansehnen der Person oder des Staades über allen Bürgern gleichmäßig waltenden Gesezes und Rechtes.

Es war unvermeiblich, daß solche Wiederherstellung naturlicher Rechte gegen das seit Jahrhunderten bestandene hist orische Recht den Saß aller Derer aufregte, welche ans den barbarischen Einsezungen Bortheil gezogen. Sochmuth und Habgier der Herrn schossen jest ben Freundschaftsbund mit der Lichtschen und Herrschsucht der Pfaffen, und erklärten den Krieg, wider Joseph. Der hinterlift und Macht dieser ergrimmten Feinde gelang es, selbst das bethörte Bolt aufzuwiegeln gegen seinen Wohlthäter und Bater.

Der Feind der Religion, wie man ihm denselben schilderte, hatte den Anspruch auf Ehrfurcht und Liebe verwirkt, alle seine Handlungen wurden entstellt durch solches Eruglicht, in welchem man sie hetrachtete, die kleinsten Schwächen oder Irrthumer ersschienen in Riesengestalt, jede Fehlschlagung galt für Schuld, Richts Gutes wurde anerkannt. Die väterlichen Bemühungen um's Gesmeinwohl hießen Tyrannei und Rechtsverachtung, und die demuthisgen Sklaven der Feudal-Iwingherrn und der sinstern Moncheges walt, daher auch eines jeden Königs, welcher mit jenen sich besfreundete, erhoben sich klagend, schmähend, endlich in Waffen wider ihren rechtmäßigen Beherrscher, wider ihren liebevollen Schüzer und Wohlthäter.

Bor allen übrigen kandern brannte folder haß in Ungarn. Bu ben allgemeinen Ursachen kam hier noch ber Rationalstolz, der sich gegen die tentschen Einrichtungen, welche Joseph sammt der Sprache Tentschlands ben Ungarn aufdringen wollte, mit entschiedenem Widerwillen erhob. Auch war Joseph hier nicht vorwurföfrei. Die großen Bortheile, die er sich von der Alleinherrsschaft eines Regierungsspitems und eines gleichsörmigen, sittlichen

<sup>1) 1781, 1.</sup> Nov.

und burgerlichen Buftanbes über allen Provingen feines weiten Reiches versprach, mochten ben gewaltsamen Gingriff in verfaf funasmäßige Rechte und Rationalbefigthumer, auch jenen in Ge genstände bes tief gewurzelten Borurtheils ober ber Reigung nicht rechtfertigen. Auf bem Beg ber Belehrung, ber zwanglofn Anlage und Beforberung mare bas mahrhaft Gute ficherer, wem auch langfamer, emporgetommen; und es war Beleibigung ber Ration, daß Joseph - weil er Erb. Ronig fen - verschmäht, fich fronen zu laffen, und die heilige Reichsfrone aus Ungan weg nach Wien — als blofes Familieneigenthum — brachte. Dagegen verrieth ber Widerstand gegen bie Landesvermeffung, welche die Grundlage eines neu einzuführenden, den Bedurfniffen ber Kinang fo wie ben Forberungen ber Gerechtigkeit angemeffenen Steuerfußes feyn follte, gleich viel Engherzigkeit als Geiftesbe-Billiger mochte man über bas Confcriptions, fdrantung. Gefeg fich beflagen, ale welches - zwar noch himmelweit von dem allerneuft, in Folge der frangofischen Revolution, herrschend geworbenen an Sarte und Rechtswidrigfeit abstehend - bennoch einen Unspruch ber Leibherrlichfeit bes Staates ober bes Monarchen auf die streitfähige Bevolterung verrieth, welcher bei confequenter Berfolgung unvermeiblich jum Rapoleon'ichen Systeme führte.

Durch dasselbe Bestreben der Berschmelzung aller östreichischen Staaten zu einem gleichförmigen Ganzen regte Joseph die Riederländer auf, deren Berkassungbrechte dadurch mehrsach gekränkt wurden. Fern sep von und, die Berlezung der Rechte zu entschuldigen. Aber Joseph, in seinen wohlmeinenden Bestrebungen nach Erhöhung des Bolksglückes auf jedem Schritte durch engherzig sessenkaltenes historisches Recht gehemmt, ward ausgereizt gegen solches Recht, und, bei dem Mangel an gründlicher Einsicht von den Charakteren des der freien Gesezes bung jeweils unterstehenden — weil nur aus ihrer zeitlichen Gewährung gestossenen — und des von ihr unantastbaren, weil blos ihrem Schuze anvertrauten Rechtes, war dann schwer vermeidlich, daß er mitunter irrend über die ächte Grenze träte und sein Machte gebot geltend machte, auch, wo keines ihm zustand.

### S. 7.

Answärtige Politit. Bairifcher Erbfolgefrieg.

Biele Fürsten haben ungestraft und siegreich ihre Macht zum Bosen mißbraucht. Joseph, ber nur bas Gute wollte, wurde getränkt burch Fehlschlagung seiner sämmtlichen Entwürfe. Und nicht nur in ein heimischen, auch in auswärtigen Geschäften erschien solches ausgezeichnete Unglück bes eblen Monarchen.

Zwar die Theilung Polens — welche jedoch noch unter M. Theresiens Regierung fällt — brachte Destreich beträchtlichen Ländergewinn: und einige Zeit darauf ') ward auch den Türken eine nicht unansehnliche Provinz, die Bukowina, abgepreßt. Allein der Ruhm Destreichs litt durch beide Erwerbungen, und es war damit auch die Bergrößerung Rußlands, welches mit seiner schwellenden Macht bereits Europa bedräute, verbunden. Joseph, von näher liegenden Interessen bestimmt, verschloß seine Augen gegen solches Dräuen, und schloß sich eng an Rußland. Zuvorkommend und bestissen bewarb er sich um der Kaiserin Katharina Freundschaft, begünstigte in alle Wege die Interessen Rußlands, und empfing als Gegenleistung meist nur unfruchtbare oder verstellte Unterstügung.

Ja, selbst feind selig sah er Rußland sich gegenüber, als er — auch noch in Theresiens Zeit — auf Niederbaiern seinen verlangenden Blick warf. Kurfürst Maximilian Joseph, Sohn des unglücklichen Kaisers Karl VII., der lezte der Wilhelm's schen Einie des Hauses Mittelsbach, stard 2). Sein Nachsfolger war Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz, Haupt des nächstverwandten Zweiges desselben Hauses. Es erhob aber Destreich Anspruch auf Riederbaiern, fraft einer Belehnung, welche, nach Absterden des Herzogs Johannes, der Kaiser Sigmund dem Herzog Albrecht von Destreich, seinem Eidam, über die Straubing'schen Länder gegeben. Zugleich sorderte es die böhmischen kehen in der Oberpfalz als anheimsgefallen, dann auch die Herrschaft Mindelheim, vermög eines angeblichen Regredienzrechtes; auch zog es, fraft kaiserlichen Rechtes, die Herrschaften Leuchtenberg, Wolfstein, Haag, Hals, Schwabeck, Hohenwalded, Hohenschwangau,

Wiesensteig, Hirschberg u. a. als erledigte Reichslehen ein. Roch bei Ledzeiten Mar. Josephs hatte Kurpfalz mit Destreich einen Bergleich über diese Unsprüche geschlossen, wodurch es diesem die Oberpfalz dafür abzutreten versprach. Nach des Baiersürsten Tod rückten östreichische Truppen in die Straubingsschen Känder, und es schloß Karl Theodor einen neuen Basgleich 1), wodurch er auch diese Länder abtrat.

Gleichzeitig hatte auch Sach sen, bessen Kurfürst Sohn von Raiser Karls VII. Lochter war, Anspruch auf das Allodialerbe bes verblichenen Kurfürsten erhoben, darunter auch auf jene 13 Millionen, sur welche einst Baiern die Oberpfalz erhalten. Auch Mecklen burg vermeinte ein Recht zu haben auf Leuchtenberg u. a., vermög einer vom Kaiser Maximilian I. erhaltenen Auwartschaft. Richt minder forderten die Hochstifter Augsburg, Kempten und Salzburg verschiedene Stücke der Erbschaft aus mancherlei Litel.

Aber ber Bergog Rarl von 3meibruden, muthmaglicher Erbe Rarl Theodore, wiberfprach bem Bergleiche bes letten mit Destreich. Dreußen ermuthigte ihn jum Biderftreben. Der Ronig Friedrich aber hatte Maria Unna, bes Bergogs Ele mens von Baiern Bittme, eine hochherzige patriotische Fran gur Bertheidigung von Baierns Untheilbarteit aufgeforbert. Sachfen und Dedlenburg maren wider Deftreich. Gine biplo matische Berhandlung, voll Bitterfeit und wechselseitiger Anschul bigung, entspann fich barüber zwischen Deftreich und Preupen; und man fonnte nicht läugnen, daß König Friedrich II., nach bem er bei feinen Unternehmungen gegen Schle fien und gegen Polen bas Recht des Stärferen als Gefes aufgestellt, und unter andern Bemantlungen feines landererwerbs auch die Ungiltigfeit ber von früheren Fürsten seines Saufes auf irgend ein Recht ge leisteten Bergichte vorgeschügt hatte, jest mit geringem Fug wider De fir eich auftrat, welches hier blos fein eigenes Beifpiel nachahmte.

Ein neuer Arieg bedrohte Europa über diese haierischen Erb handel. Der graue Friedrich griff jum Schwerte und brach mit zwei Heeren, deren eines Er Gelbft, das andere sein Bruber, heinrich, befehligte, in Bohmen ein '). Ihnen entgegen zogen

<sup>1) 1778, 3.</sup> Jänner.

<sup>2)</sup> Juli und Aug. 1778.

ber Kaiser, ben ersahrenen Lascy zur Seite, und Loubon, der Sieggekrönte. Wechselseitige Scheu und metteisernde Kunst der Heersührer, welche weder Blosen gaben, noch vermessen anzugreis sen geneigt waren, hielt von entscheidenden Schlägen ab; nur in Stellungen und Marschen, dann auch im kleinen Krieg, ward beiderseits ungefähr gleicher — Ruhm erworben, und bevorschwerere Schläge sielen, beim Beginn des folgenden Frühjahrs, hemmte der Wassenstillstand dund gleich darauf der Friede zu Leschen 2) den schwer brohenden Streit.

Diezu vermochte den Wiener - hof zumal die ihm ungunftige Erffarung Ruglande. Frantreich, wiewohl zum Wiberfpruch gegen Deftreiche Bergrößerung eingelaben, theilte hier wohl bie Gesinnung wie bas Interesse Preugens; aber ber Ginfluß ber bits reichischen Partei verhinderte noch die thätige Ginmischung. gegen brohte bie Raiferin Ratharina, mahrend fie Bermittlung anbot, fich an Preußen anzuschließen, wenn Deftreich auf feinen Forderungen beharrte. Daher gab diefes für jezt die bereits gefichert geglaubte Beute auf, und begnügte fich mit ber Abtretung bes Innviertele, eines fleinen Landstriche zwischen Donau, Inn und Salza, 40 Geviertmeilen groß und etwas über 60,000 Einwohner gablend. Dagegen gab es feine Ginwilligung jur Bers einigung der frankischen Fürstenthumer Unspach und Bayrenth mit Brandenburg, fobald der regierende Martgraf fturbe, und entfagte allen früher erhobenen Unfpruchen auf Die bairifche Erbs fchaft. Auch follten Raifer und Reich bem Rurfürften von Pfalge baiern alle im Befig ber erloschenen Linie feines haufes gemefes nen Leben verleihen. Sachfen erhielt für feine Unspruche 6 Dils lionen Gulben , und Befreiung von einigen bohmifchen Leben-Auch Salgburg, nebst einigen andern Pratenbenten, murben mit maßigen Gelbsummen befriediget; Decklenburg aber ward für seine Anwartschaft auf Leuchtenberg burch bas ihm vom Reich zu verleihende jus de non appellando illimitatum, mithin burch wefentliche Berfchlimmerung bes Rechtszustandes feiner eigenen Unterthanen, entschädigt! - Die vorherrschenbe Er-Scheinung in ber Geschichte ist überall Rechtsunkunde ober Rechtsverachtung.

<sup>1) 7.</sup> Mai 1779.

### **s.** 8.

#### Der gurftenbund .).

Rach also miglungenem Unternehmen auf Baiern gab Deft reich gleichwohl seinen Plan ber Erwerbung Dieses ihm fo moble gelegenen Landes nicht auf. Bielmehr betrieb ihn Jofeph mit allem Gifer, welchen Ehrgeig und Staatsintereffe einem für beide glübenden Kurften ju geben vermögen. Die fortwährende Freundschaft Rarl Theodore, welcher ben Tefchner-Frieden, ber feine früheren Bertrage mit Deftreich gerriß, mit unverhaltenem Difvergnugen empfangen hatte, bot eine erwünschte Aussicht. In geheimen Unterhandlungen mit bemfelben murbe ein Taufch Baierne gegen bie öftreichifchen Rieberlande - mit Ausschluß Luremburge und Ramure - verabredet, und ber Titel eines "Ronige von Burgund" ale Buggbe geboten. Rarl The os bor mar gewonnen. Aber ber prafumtive Erbe, Bergog Rarl von Zweibruden, und fein Bruder Maximilian Jofeph, obichon jenem eine Million und diefem eine halbe geboten wurden, maren es nicht. Bergebens brang ber Graf Romangow 2). ber ruffifche Gefandte - bamale befaß Joseph die emfig gefuchte Freundschaft Ratharinens - bei bem Bergog auf Genehmigung ber Uebereinfunft. Er verwarf biefelbe, und rief bie Baranten bes Tefchner-Friedens, Franfreich, Preugen und felbft Rugland, welches ihn zu gewinnen versucht hatte, gur Sandhabung beffelben auf.

Der Leschner-Friede zwar schien durch das Tauschprojekt nicht verlezt, und überhaupt von Seite des Rechtes, besjenigen nämlich, welches die Bolker von jeher über sich mußten ergehen lassen, nur wenig dagegen zu erinnern. Nicht Baiern, sondern Pfalz war jezo das Kurland (die Bairische Kur, so hatte es der Westphälische Friede sestgesezt, war erloschen mit dem Anfalle Baierns an Pfalz). Daher mochte die goldene Bulle, welche die Unantastbarkeit der Kurländer ausspricht, hier keine

<sup>1)</sup> Heber den teutschen Fürstenbund von E. B. Dobm. Berl. 1785. Ueber die Preußische Affociation jur Erhaltung des Reichsspitems Deutschlands. 1785. (Bon D. v. Gemmingen). Darftellung des Fürstenbundes von Johann Müller. Leipz. 1788.

<sup>2) 1785.</sup> 

Unwendung finden. Der hauptbetheiligte Fürft, bas Stammes. haupt, gab feine Einwilligung jum Taufch, und ohne fremde Aufregung wurden wohl auch die Agnaten vom Widerspruch abgestanden feyn und ber willenlose Reichstag fich jur Formlichfeit ber Buftimmung bequemt haben. Satte er boch ju weit Ueblerem ichon frus her fie, ertheilt und follte es in Balbe ju noch Rlaglicherem thun! Gine wefentliche Benachtheiligung bes pfalgifchen Saufes, wenn man nach Bolfstahl und landebreichthum rechnete, war übrigens nicht beim Taufche. Lage, Rultur und Sandel ber bicht bevolferten Rieberlande mochten erfegen, mas bas bunner bewohnte und armere Baiern an Flachenraum voraus hatte; und mas Deftreich babei immer gewann, an Runbung, an politischer und milis tarifcher Stellung, gereichte ja bem Mitfontrabenten barum nicht jum Rachtheil. Bon bem einzigen Recht, bas bier jur Sprache au bringen war, von bem Rechte ber Bolfer, nicht alfo gleich willentosen heerben vertauscht zu werden, war wenig Rede, und ift es noch heutzutage nicht.

Bom Standpunkt ber Politit indeffen erschien freilich bie Sache andere. Durch Erwerbung Baierne fchritt Deftreich in's Berg von Teutschland, beherrichte Schmaben, ja felbit bie Schweig, bebrohte bie Berfaffung bes teutschen Reichs und bas Gleichgewicht von Europa. Doch biefes Gleichgewicht mar schon früher zerftort worden. Die Theilung Polens gab bavon ben traurigen Beweis, und Teutschland, Dant feiner erbarms lichen Berfaffung, ohne eigene felbstftanbige Rraft, mar auch ohne ben Taufch Baierns verloren, fobalb bie großen Dachte fich über beffen Theilung verglichen. Daß aber Deftreich burch Baierns Erwerb ftarter gegen Franfreich murbe, mar mohl Gewinn für Teutschland; und bie Stiftung eines Burgundischen Ronigreiches, als friedemahrender Zwischenmacht, haben wir in unsern Tagen ale Meifterwert ber Politit preifen hören. Bare Josephs Plan gegludt, und hatte Er, ber vom Beitgeift Angewehte, lauger geherricht, fo murbe Frantreichs Revolution entweber burch feine wohlthatige Bermittlung einen friedlichen Gang gewonnen haben, oder, falls gleichwohl ber Rrieg entbrannte, Derfelbe für Tentichs land minder fchmachvoll gewesen fepn. Gelbft ber Sturg ber veralteten Reiche . Berfaffung - ber ohnehin unvermeidliche -

ware er durch Iv seph geschehen, wurde minder betrübt und gestemuthiget haben, als jener, welchen der llebermuth des stegenden Galliers bewirkte. Auf jeden Fall hatte Joseph, nach seinen Grundsagen und Herzensgesinnungen, die Aristokratie, das schwerste aller lebel Teutschlands, niedergedrückt, und es ware durch seine Prapotenz in Teutschland eine Möglichkeit der Wieder vereinigung der naturgemäß sich befreundeten Bolksstämme in eine Nationalmasse entstanden, deren Geist dann veredelnd auch auf Destreich gewirft und eine vernünftige Versassung des teutschen Staatskörpers wurde zur Folge gehabt haben.

Doch was jest vor unseren Blicken liegt, die da ben gangen Zeitraum vom Projekt bes bairischen gandertausches bis auf heute umsassen, das konnte damals nicht erkannt werden, und hing auch von Zufälligkeiten (wie von der längern Lebensdauer Josephs) ab, welche nicht in Wirklichkeit kamen. Damals bewegte die allernächste Gefahr, der Unterjochung Teutschlands — oder etwa der Mediatistrung der Reichsstände — die Gemüther der Wohlgesinnten und der Betheiligten. Daher erschien als Retter teutscher Freiheit der Greis Friedrich, als er den Fürstenbund vorschlug und glücklich zu Stande brachte.

Derfelbe mard urfprunglich gefchloffen zwischen ben Rurfürften Brandenburg, Sannover und Sachfen, bann in furger Frift erweitert burch ben Beitritt ber biefen vermanbten, balb auch ber meiften übrigen altfürstlichen Saufer, inebefondere jener von Braunschweig, Anhalt, Seffen, Anfpach, Baben und Dedlenburg. Auch Maing trat bei, und wies wohl bie übrigen tatholifch geistlichen Stande fich scheuten, folchem Beispiel ju folgen, fo mar boch die vorherrschende Gefinnung burch fast gang Teutschland, in geiftlichen und weltlichen Rurftenthumern, in Grafichaften und Reichoftabten bem ausgesprochenen 3mede bes Rurftenbundes holb. Der Bund ging babin: bag bie teutsche Reichsverfassung im Gangen und in allen Theilen ungefrantt, unverandert und ungefährdet erhalten, ber Reichstag, bie Reichsgerichte, die Kreiseinrichtungen in ihrer constitutions und mahltapitulationsmäßigen Wirtfamteit gehandhabt, befchügt ober babin gurudgeführt, und bag ben Gerechtsamen feines einzelnen " Reichstandes auf irgend eine Weise, inebesondere nicht burch widers

rechtliche, eigenmächtige Anspruche ober willfürliche, aufgebrungene Zumuthungen zu nahe getreten werde. Sollte irgend etwas dieser Art geschehen oder zu besorgen seyn, so wollten die kontrahirenden Höfe mit allen gesezlich und reichsversaffungsmäßig ihnen zustehenden Mitteln solchem Beginnen und solcher Gefahr nachdrücklich und eifrigst entgegenwirken. Der Bund enthielt sonach eine evenstuelle Kriegserklärung gegen Destreich, dessen nicht unbegründeter Unwille darüber in scharfen Staats - und Privat-Schriften sich äußerte.

Aber schon vor bem Abschluß bes Fürstenbundes, auf die blose Kunde von der Protestation Zweibrückens und der preußischen Intervention war K. Joseph abgestanden von dem nunmehr unaussührbaren Projekt. Rußland trat zurück, sobald der Widerspruch laut geworden; und Destreich protestite seierlich gegen die Anklage, als habe es anders als im Wege eines ganz freiwilligen Uebereinkommnisses das Tauschprojekt betrieben.

Richt lange nachher ftarb R. Friedrich II. 1), welchen Wahrheit ben Großen, Abgötterei den Gingigen nennt.

## **§**. 9.

### Streit mit Bolland.

Selbst gegen Solland, welches nicht weniger durch selbst eigene Erschlaffung als durch das neu entstandene enorme Uebers gewicht der prapotenten Continental. Mächte zur politischen Unsbedentsankeit herabgesunken mar, gewann Joseph nichts. Den Barriere-Traktat zwar, deffen Unnatürlichkeit ihm auch die Haltbarkeit nahm, zernichtete Joseph. Die Hollander, deren Besazungen man schon seit dem Nachner Frieden den Sold versweigerte, räumten die schlecht unterhaltenen Festungen (welche nachmals großentheils geschleift wurden); aber bei den and dem

<sup>1) 1786, 17.</sup> Mug. Die Bahl der Lebensbeschreibungen Friedrichs II. ober der Lobschriften, Anekdotensammlungen ic. über und von ihm ift sehr groß; theils von ungenannten Bersassen, theils von Voltaire, de la Vaux, hammerdörfer. C. de Guibert, v. Sepkart, Barve, v. Zimmermann, Fr. Nikolai, Bufching, Bar. de la Motte-Fouqué, W. Gillies u. v. a.

Tuel der Grengberichtigung erhobenen Forberungen Deftreichs und bei ber leichter zu rechtfertigenden Forderung, bag bie Schelbe bem oftreichischen Sandel geöffnet werde, erfuhr R. Jofeph, ber fich auf Frantreiche Freundschaft verlaffen hatte, den im Rabinet von Berfailles über feine Partei triumphirenden Biber ftand bes Miniftere Bergennes, welcher ben Sollanbern Silfe verhich gegen die Zumuthungen Deftreichs. Es ließ fich zum Rriege Die Sollander hatten zweimal mit Gewalt die Schiffe gurud gewiesen, die unter taiferlicher Flagge die Schelbe herabfuhren. Entruftet griff jest ber Raifer jum Schwert; aber die ungunftige Erflarung Franfreiche, und bie abholbe Stimmung mehrerer anderer Rabinete, bewogen ihn gleich wieder gum Frieden. Daris 1) fam ber Traftat ju Stande, worin ber Raifer gegen Rahlung von 10 Millionen hollandischer Gulben von feinen Forberungen abstund. Doch follten bie Forte an ber innern Schelbe abgetreten ober geschleift, und die Beleidigung ber faiferlichen Rlagge entschuldigt werben. Franfreich übernahm Gelbft bie Ents richtung eines Theils ber bedungenen Gelbsumme.

### §. 10.

Berbindung mit Ruffand gegen die Pforte.

Roch eine Aussschit ber Vergrößerung erübrigte; die auf das Türkische Land. Zwar hatte seit geraumer Zeit Destreich nur wenig Veschwerden, vielmehr wesentliche Verpslichtungen gegen den einst so fürchterlichen und schwer zu besänstigenden Feind. Im dessen zeugte die Friedsertigkeit der Psorte blos von ihrer damaligen Schwäche; und es mochte ein bleibendes, allgemein europäisches oder humanes Interesse scheinen, das Neich der Civilisation auf dem classischen Boden, welchen schon allzulange das muselmännische Isch entweiht, wieder herzustellen, und "die nie zu bekehrenden assatischen Barbaren zurück in ihre heimathlichen Steppen zu scheichen." Doch solch ideales Interesse war es nicht, was Ioseph und seine Verbündete, die Kaiserin Katharina, wider Stambul wasser; sondern-blos dieselbe ländersüchtige Politik, welche Polen zertheilt hatte. Daher mochten auch die übrigen

<sup>1) 1784, 20.</sup> Cept. und 8 Dov.

Machte, allernächst nur bie bem Gleichgewicht brobenden Ge-fahren betrachtend, ohne allzugroßen Borwurf der Pforte sich ansnehmen; ja, selbst der philosophische Beurtheiler wird anerkennen, daß die edlere Civilisation auf den Bahnen des Unrechts nimmer gefordert wird.

Der brudenbe Friebe von Rutichut-Rainarbichi hatte wohl bas Rriegegetofe, nicht aber ben Groll ber Pforte beschwichtigt. Bielmehr murbe ihr fchlechtverhaltener Sag gegen bas übermachs tige Rufland in mancherlei Beftrebungen fund, bemfelben Abbruch ju thun, und - wiewohl ohne formlichen Friedensbruch von dem Berlorenen wieder Einiges ju erringen. Alfo murbe heimlich ber Berfuch unterftugt, welchen Dowlet Guerai, ber abgefeste Chan ber Rrim, jur Berdrangung bes von Rugland gut folder Burbe beforderten Cahin Guerai machte 1). Aber bie Ruffen behaupteten mit Baffengewalt ihren Schugling in ber herrschaft. Die Gewalthätigkeiten, bie fie fich babeigerlaubten, und ihre fortwährend gesteigerten Anmagungen in Sobeite . und Sandelssachen vermehrten die Erbitterung; jusehends jogen fich . bie Wolfen eines neuen Krieges gusammen. Da verband Joseph fich innig mit Ratharinen, und beibe bedrängten bie Pforte mit immer harteren Forberungen. Bum zweitenmal waren bie Tartaren gegen Sahin Guerai aufgestanben, und hatten Batichi Guerai zum Chan gewählt 2). Aber die Ruffen fezten ben vertriebenen Sahin von Reuem ein. Bugleich forberten bie Raiferhofe die Pforte nicht nur gur genauen Brobachtung bes Friedens von Antschut Rainarbichi auf, jumal mas bie Sandels. freiheit auf bem schwarzen Meere betraf, sonbern fie mutheten ihr mancherlei, die Schmachung ber Abhangigfeit bezweckende,. Bewilligungen für bie hospodare ber Dolban und Ballachei ju. Seufgend gemahrte bie Pforte, mas verlangt marb. Aber jegt legte Sahin Guerai feine Gewalt in bie Banbe ber Rais ferin nieber 3); und fofort nahmen bie Ruffen von ber gangen Rrim Beffg; auch bie Infel Caman und bie Ruban murben befegt und zu ruffischen Provinzen unter bem Ramen Taurien erflart. Runmehr maffneten bie Turfen; Franfreich aber.

unfähig sie zu schügen, rieth zur Nachgiebigkeit. Die russischen und öftreichischen heere zogen an die Granze; in den turtischen Ländern wüthete die Pest. Da kamen unter französischer Barmittlung erneute Friedensverträge zu Stande 1), wodurch Rußsland seine ungerechten Erwerbungen behielt, Destreich aber blos einige Handels-Bortheile gewann.

### S. 11.

### Türten. Rrieg.

Der Friede mahrte nicht lange. Reue Reizungen von beiben Seiten unterhielten ben Sag und entzundeten endlich ben offenen Rrieg. Der Rurft Beraflius von Carbuel und Cachet, welchen schon ber Friede von Autschut - Rainardschi von ber turtifchen Oberhoheit befreit hatte, unterwarf nummehr fich und feine Karftenthumer ber Raiferin Ratharina, wodurch bie mos. towitische herrschaft in ben Rautafisch en ganbern begrundet warb. Balb nachher nahm die Raiferin ben flüchtigen Sospodar ber Molbau, Maurocorbato, als Schugling auf. hinwieber begunftigten bie Turfen bie Ginfalle ber fuban'ichen Stamme, zumal ber Lesghier, in bas ruffische Land. Auch bie Streitigteiten über Saubel und Schiffahrt auf bem schwarzen Meere bauer Da wurde die Pforte erschreckt burch die geräuschvolle Reise, welche die Raiferin, auf Potemtin's Untrieb, nach ber neugegrundeten Stadt Cherfon unternahm. Manderlei brobenbe Andeutungen, Die man babei wie jur Schau ftellte (wie Die Infchrift auf bem Thore Cherson's: "hier ift ber Beg nach Conftantinopel") erregten eine hohe Spannung Europa's 2). Sie murbe vermehrt und ein Berftorungefrieg wiber bie Pforte geweiffaget, ale auch Raifer Joseph nach Cherfon ging und vertraute Verhandlungen mit ber Kaiferin pflog.

Die Türken, ben Kampf jezt für unvermeidlich achtend, hofften burch Zuvorkommen sich zu retten. Also erklärten sie an Rußland den Krieg 3), den noch nicht schlagfertigen Feind übersraschend, jedoch auch Selbst noch schlecht gerüstet. Daher gingen die Feldzüge von 1787 und 1788, ohne denkwürdige Erfolge bin.

<sup>1) 1784, 8. 3</sup>an. und 24. Febr.

Doch erhielt der Rapudan Pascha die Oberhand auf dem schwarzen Meere, nachdem er bei Sewastopel die russische Flotte gesschlagen 1); das russische Landheer aber, welches unter Romanzow und Repnin sast thatlos geblieben, eroberte nach sechs monaslicher Belagerung unter Potembin das starte Oczabow mit gräßlichem Sturm 2). In der Krim und Kuban war unsentscheidendes Blutvergießen.

Auch Kaiser Joseph nahm Theil an diesem Krieg, unbeleidigt durch die Pforte, blos bes Bundes mit Katharinen gedenkend und voll Hoffnung selbskeigenen Gewinnes. Bergebend erboten sich die Türken, Destreichs Reutralität selbsk in dem Falle zu ehren, wenn es Rußland die traktatenmäßige Hilfe sende. Destreich beschränkte sich darauf nicht, sondern unter dem Borwand, daß seine — parteiische — Bermittlung ausgeschlagen worden, erklärte es den Krieg.). Schon früher hatte es einen sehlgeschlagenen Bersuch gemacht, Belgrad zu überrumpeln.

Aber Die Erfolge entsprachen Joseph's Erwartungen nicht. 3mar groberten feine Relbherren noch im Laufe bes erften Jahres Sabacz, Dubicza, Rovi und Choczim; aber bas haupt. heer, unter bes Raifers perfonlicher Führung, murbe burch bas unselige Corbon: System Lascy's aller wirtsamen Thattraft beraubt und ben fluger geleiteten Streichen ber Turfen preis. Die 200 Meilen lange Linie von Croatien bis jur Butowina tomite, trog ber furchtbaren Gefammtmaffe bes trefflich gerufteten heeres, an jedem einzelnen Puntt nur Schwache barbieten. Alfo durchbrachen bie in biesem Kriege mit unerwartetem Muthe streitenben Thrten ben Corbon an mehreren Punkten, rieben verschiebene heerhaufen der Destreicher auf, und überschwemmten mit ihreu Raubhorben bas Bannat 1). Unermegliche Rriegsvorrathe gingen babei verloren, und, mas ben Raifer weit tiefer beugte, Seuchen, burch ungesunde Lagerplaze und allzuschwere Rriegemuben erzeugt, fragen einen großen Theil feines schonen Seeres. Er Selbft, ohne Raft ben gedoppelten Gorgen bes Feldherrn und Regenten fich hingebend, ward ergriffen von ber Rrantheit, und ging, ben

<sup>1) 1788, 14.</sup> Juli.

<sup>2) 17.</sup> Dez.

<sup>3) 1788, 9.</sup> Johr.

<sup>4)</sup> Aug. und Gept.

Todesteim in der Brust, trauernd nach Wien zurud. Zwar verbesserte sich jest das Kriegsglud. Der wackere Loudon übernahm von dem altersschwachen Habbit, welcher auf Lascy gesolgt war, den obersten Heerbesehl. Ein lebendiger Geist durchdrang jest die Masse. In raschem Angriss wurden die Türken zurückgedrängt. Der Prinz von Coburg schlug sie bei Focsani), und bald darauf noch vollständiger bei Martinjeschte au Rimnik?). Der russische Feldherr Suwarow theilte den Ruhm dieses Tages. Jezt eroberte Loudon Belgrad? und einen großen Theil Serviens, während Coburg in der Wallachei sich ansbreitete. Auch Türkisch-Gradisca und Orsowa wurden erobert.

Gleichzeitig fronte ber Sieg auch die russischen heere. Die selben eroberten (zwar unter großem Menschenverlust — boch bessen fümmerte sich die bespotische Regierung wenig —) Gals lacz, Ackierman und Bender ) (das lezte durch Berrätherei; dann im folgenden Jahre Kilianova und Ismael ). Suwar row war es, der die lezte Feste erstürmte, ein großer Krieger, aber auch gefühlloser Würger der Menschen.

# §. 12.

Einmifdung anderer Machte. Der Friede.

Raiser Joseph indessen ärntete keine Frucht mehr von diesen Siegen; und auch seinem Rachfolger Leopold entriß sie die eifersuchtige Politik der Mächte. Preußen, Großbrittannien und, beider Einfluß gehorchend, auch Holland äußerten schon frühe ihre Besorgnisse über das Wassenglück der Kaiserhöse. Das europäische Gleichgewicht ward Grund oder Borwand der dringendsten Intercession für die Pforte; Schweden aber, am allermeisten vor weiterer Bergrößerung Rußlands bange, schloß einen Substidien-Traktat mit ihr ), und unternahm, auf die Theilung der Kräfte bauend, kühn den Krieg wider den übermächtigen Rachbar. Preußen indessen schles nicht abgeneigt, einige Ber

<sup>1) 1789, 1.</sup> Aug. 2) 22. Gept. 3) 8, Ott.

<sup>4) 1789, 1.</sup> Mars, 13. Oft. und 15. Nov.

<sup>5) 1790, 15.</sup> Ott. und 22. Dez. / 6) 1789, 9. Juli.

größerung Destreichs auf der türkischen Seite zu dulden, wosern Ihm Selbst Danzig und Thorn und noch einiges Polnische Land abgetreten und Polen dasür durch ein Stück von Gallisten wieder entschädigt würde. Als dieser Borschlag keinen Einsgang fand, zog ein preußisches Heer an die östreichische Grenze und ward eine formliche Allianz mit der Pforte geschlossen 1). Iezt wurde zu Reichenbach ein Congreß erössent, auf welchem Destreich, meist durch einheimische Unruhen zur Nachziebigkeit bewogen, sich anheischig machte, Frieden mit der Pforte auf den Fuß des Besizstandes vor dem Kriege zu schließen 2). Dieses Friedenswert, durch listig aufgeregte Schwierigkeiten verzögert, kam jedoch erst 1791 am 4. August zu Szistowe zu Stande, und trug Destreich gleichwohl noch Alt-Orsowa mit einem mäßigen Distrikt des benachbarten Landes ein. Belgrad aber und die übrigen Eroberungen wurden zurückgegeben.

Die Raiserin Ratharina bagegen verschmähte das Gesez ber sich aufbringenden Bermittler. Des Schwedischen Rrieges entledigte sie sich durch einen ohne Berlust geschlossenen Friesden ), und wider die Türken sezte sie mit Rachbruck, obwohl mit abwechselndem Glück, den blutigen Kampf fort. Endlich schloß sie nach eigenem Willen Frieden mit der Pforte zu Gallacz und desinitiv zu Jassy 4). Die unter sich selbst uneinigen Bersmittler ließen vom Widerspruch ab, zumal durch dem Blick auf bas in den Revolutionsstand gefallene Frankreich von den türkisschen Angelegenheiten abgezogen. Rußland also gewann Oczako wit bessen Gebiet und erhielt den Oniester zur Grenze.

# **§.** 13.

### Unruhen in Ungarn.

Mir tehren zu Raiser Joseph zurnd, doch nur zu seinem Sterbelager, auf welchem ihn Seelenleiden — Gram über den Undank seiner Bolter, über den Einsturz fast aller seiner hoff, nungevoll begonnenen Werke — weit mehr als die körperlichen Schmerzen guälten.

<sup>1) 1790, 16.</sup> Jänner.

<sup>2) 17.</sup> Juli und 5. Auguft.

<sup>3) 1790, 14.</sup> August.

<sup>4) 1791, 11.</sup> Hug. und 1792, 9. Janner.

Kaft jede mohlgemeinte Reform, welche ber eble Rurft verorduete, hatte argliftiges ober gewaltthatiges Wiberftreben von Geite ber engherzig auf's historische Recht Pochenben, ober auch beillofes Difeverständnig und Uebertreiben von Seite ber Befreiten jur Rolge. Das gräßlichfte Beispiel bes lezten gab Siebenburgen, allwo die durch langjährige Dishandlung schwer gereizten leib eigenen und Rolonen bie Ebitte bes Raifers, welche eine gefeziich Freiheit verfündeten, gur Lofung gewaltthatiger Rache an ihren harten herren nahmen. Unter Unführung eines Ballachen, Soria, und feines gleich wilben Gefellen, Glotschfa, ftunben etwa Funfhundert ber Gebruckten auf 1) gegen ben 3mingherren, und ermordeten berfelben eine große Bahl. Bald fchwoll ber zügellofe Saufe, und endlich ftanden ber Emporer fünfzehn Tau fend in Waffen. Gegen 300 Edelfize murben vermuftet, viel Schreckliches begangen, bis die allzulangfam versammelte faifer liche Kriegsmacht ben grausenvollen Aufstand in bem Blut ber Urheber erftictte.

Weit gefahrdrohender, wiewohl ber volle Ausbruch nicht er folgte, waren bie Unruben in Ungarn. Wir haben bie Urio den, woraus bas Migvergnügen ber ungarichen Ration entstand, bereits oben (S. 6.) ermahnt. Mahrend bes Türfentrieges, meb cher bie Laften bes Landes vermehrte, häuften fich auch bie Bo Bon verschiedenen Comitatversammlungen ergingen bringende Bitten an ben Raifer um Wiederherstellung der verfafe fungemäßigen Rechte. Es zeigten fich weit und breit die Borboten bes Aufruhrs. Auch sonft hing ber politische Himmel voll bufte rer Molfen. Da zagte ber todtfrante Raifer und erließ von feis nem Sterbelager 2) ein Ebift, worin er - mit schwerer Gelbst überwindung die Werke feiner fcopferischen Sand, die geliebten Denkmale feiner Lebensmuhe gerftorend - in der Reicheverfafe fung und Juftigpflege alles wieder auf ben Ruß fegte, wie 'es beim Tode M. Theresiens gewesen. Auch follte Die Reichstrone sammt ben übrigen Reichstleinodien von Wien gurud nach Dfen gebracht Rur zwei Berordnungen - und mas zeugt lauter als biefe Ausnahme für ben eblen Beift bes menschenfreundlichen

<sup>1) 1784,</sup> Nov.

<sup>2) 1790, 28. 3</sup>anner.

Fürsten? — sollten in Kraft verbleiben: das Tolerangs Chift amd jenes über die Milberung der Leibs und Grundsherrlich Leits Rechte. hiedurch wurde Ungarn nothburftig beruhigt.

### S. 14.

Unruben in ben Riederlanden.

Aber in ben Rieberlanden brannte bamals ichon offener Aufftand; entsprungen aus gleich verwerflichen Grunden, wenn man bas Materielle ber Beschwerben betrachtet, wiewohl nicht ohne Entschnidigung, wenn nur bas formale Recht. allerdings hatte Joseph die jouvense entrée, das Grundgeses Brabant 6, fo wie die Berfaffungerechte mehrerer anderer Provingen verlegt; boch meift nur in wohlthatiger Abficht, gur wirkfameren Durchführung feiner Plane ber Bolfebegludung, gur Aufhebung ber hinderniffe, welche Raftengeift, Prieftergewalt und Nationalvorprtheil den Fortschritten des Wohlstandes, der Aufflarung und der humanität entgegenfesten. Der Roft des Mittelalters flebte an der Berfassung dieser Provinzen, sie war meift nur ben privilegirten Standen gunftig, befestigte bie Berrichaft bes Aberglaubens und ber Unduldung, und gab bas einfältige Bolt ben jeden Aufschwung hemmenden Ginfluffen eines felbfts füchtigen Abels und fanatischer Pfaffen preis. Der Gohn bes 19. Jahrhunderts, welcher eine lange Folge gewaltsamer Umschaffungen feiner burgerlichen und politischen Berhaltniffe in schweigender Ruhe ertragen gelernt, fieht mit Erftaunen die Belgier barum fich gegen ihren hochherzigen, milben, vaterlichen Ronig und Freund emporen, weil er Juftig, Rirche und Schule zeitgemäß einzurichten befliffen mar, weil er Prozeffionen einschränkte, überflussige Riofter aufhob, Toleranggeseze verfundete, ein Generals Seminarium ber Geistlichkeit, worque moblunterrichtete und mohle gefinnte hirten, auftatt beschräufter und sittenloser Pfaffen bervorgeben follten, errichtete, und eine ben bigotteften Grundfagen ergebene Universität (Lowen) burch weise Reform bem Zeitgeist befreunden wollte. Die Zöglinge biefer Universität, die Berpflichtung jum ernften Studium, welche Joseph bezwedte, fcheuend, erhoben ben erften Tumult, jum eindringlichsten Beweis, daß nicht die freifinnige Lehre, fonbern die Beiftesbeschrans

fung, als welche uns ju Staven ber eigenen Leidenschaft ober ber fremben Einflusterung macht, ber Ruhe ber Staaten Gefahr bringe.

Die Stande von Brabant, in ihrer Berfammlung vom 27fim April 1787, verweigerten bie geforderten Subsidien, bis nicht ihn Beschwerben gehoben maren. Auch erhielten fie fofort von bei Raifere Schwefter, Marie Christine, und ihrem Gemahl, bem Bergog Albert von Cachfen-Tefchen, ben Generalftatthalten bes landes, eine theilweise Gemahrung. Aber folche stillte bie Unruhe nicht. Bielmehr entstanden - meist veranlaßt burch ben pabfilichen Runtins und durch ben Ergbischof von Decheln - brobende Bewegungen in verschiedenen Landestheilen; und felbft bie vollständigere Abhilfe, welche Raifer Joseph allen Befchwerben verhieß, bannte ben Geift des Aufruhrs nicht. Abermals verweis gerten bie Stanbe von Brabant und hennegau ') bie ber fommlich verlangten Gubfidien, worauf ber Raifer 2) jurnend er flarte, bag er an bie Berfassungerechte seiner rebellischen Unterthanen, insbesondere an bie Joyeuse Entrée nicht langer gebunben zu fenn vermeine, und etwas fpater ), als feine neueren Antrage verworfen murben, die alte Berfaffung volltommen aufhob.

Offene Empörung war die Frucht dieses Beschlusses. In mehreren Städten, zumal in Tirlemont und kömen, entstanden blutige Tumulte. Biele Belgier verließen das kand und sammelten sich an der hollandischen Grenze. Die Nachgiebigkeit, die jezo der Kaiser zeigte, vermehrte nur den Muth der Redellen. Die Stände kamen zusammen und forderten stolz die Wiederherstellung ihres Rechtes. Zu gleicher Zeit aber brachen die Nusgewanderten bewassnet, unter Anführung des Generals van der Meersch, in Brabant ein, und-ernannten den Advosaten van der Root zum bevollmächtigten Minister des brabantischen Volkes. Jezt ward die Empörung allgemein. Die Generalstatthalter verließen die Niederlande, und die Provinzen alle, mit Ansnahme kurem burgs, geriethen in die Gewalt der Stände.

Bergebens nahm nunmehr Joseph die Defrete gurud, wodurch er die Berfaffung aufgehoben 4). Schon traumten die Nieder-

<sup>1) 1788.</sup> Ott. 2) 1789, 6. Jänner. 3) 18. Juni. 4) 25. Nov.

sander von Selbstständigkeit. Brabant und Flandern schlossen eine Union, welcher die meisten andern Provinzen beitraten. Es ward eine neue Constitution entworfen und beschworen. Die Stände der einzelnen Provinzen ließen sich huldigen; über die ganze Union aber sollte ein aus Abgeordneten aller Provinzen zussammengesezter Congress die höchste Gewalt üben '). An der Spize des Congresses standen van der Noot und van Eupen. Parteiung, Gesezlosigkeit, wildes Toben der Unvernunft und der Leidenschaft lagen über dem unglücklichen Lande.

# §. 15,

### Bofephs II. Tod.

Dies waren die lezten Rachrichten, welche Joseph von seinen Rieberlandern vernahm. Gie verbitterten feine legten Stunden. Baren einst im sechszehnten Jahrhundert gegen Philipp II. Die Belgier aufgestanden, weil er ihre Bernunft und ihr Gemiffen in Feffeln legte; fo thaten fie jegt, jum traurigften Gegenftud, am Ende bes achtzehnten baffelbe gegen Joseph II., welcher beibe befreien wollte. Diefe Berichlechterung bes niederländischen Bolfes mar bie Frucht bes geistesbeschränkenden spanischen und öftreichischen Regierungespfteme, beffen Charafteriftit eben baburch gegeben ift. Der eble Raifer Joseph bufte fonach, mas feine Bors fahren gefündigt hatten; aber nicht biefen, fondern 3hm fchrieb Die verblendete Welt bas Diflingen feiner humanen Entwurfe gu. Doch hatte fein Fehler nur barin bestanden, bag er fein Bolf für beffer hielt als es mar, und bag er mahnte, eine burch lange Riederbrudung entwurdigte Menge fen noch fahig bes Begriffes und ber Liebe ber Beiftes - Freiheit.

Bu dem gehäuften politischen Unglud, welches Joseph erfahren, gesellten sich bis zu seinen lezten Stunden noch häusliche Kümsmernisse und körperliche Leiden. Seine beiden Chebundnisse mit Isabellen von Parma und mit M. Josephe von Bajern zerriß frühe der Tod; und zwei zarte Früchte der ersten Ehe—die zweite war kinderlos — welkten schnell. Roch sah er, fast am Borabend seines eigenen Todes, die Gemahlin seines Ressen,

<sup>1) 1789, 24.</sup> Dej. 1790, 12. 3anner.

Franz, die hochherzige Elisabeth von Würtemberg, welche er väterlich liebte, sterben D. Die Aussicht auf innigere Berknüpfung mit Rufland, bessen Großfürst mit Elisabethens Schwesster vermählt war, schwand zur tiefften Besümmerniß Josephs mit biesem verhängnißvollen hinscheiden. Der Erzherzog Franz vers mählte sich später mit Maria Theresia, Prinzessin von Reaspel, deren den Ideen der Zeit abholdes Gemuth nicht ohne Einsstuß auf den Gang der großen Begebenheiten blieb.

Mit mannlicher Entschlossenheit, den körperlichen wie den Seelen-Schmerzen trozend, und bis zum lezten Hauche sein menschenliebendes Gemüth in vielen rührenden Zügen entsaltend, starb
Joseph am 21sten Februar 1790. Bon ihm sagt ein edler Leis
chenredner 2): "Joseph verließ sein Reich wie ein Arbeiter das
ihm vertrante Feld, das er vor Ueberschwenmung zu sichern gedachte; wo die Flut mehr als einmal die Dämme zerbrach, und,
burch den Widerstand reißender geworden, einen Theil der Saaten
mit sich sortspülte. Wenn der Abend einfällt, geht er betrübt,
aber mit gutem Gewissen von dannen, weil er treulich gearbeitet
hat."

# Fünfzehntes Rapitel.

Nordamerikanische Revolution.

# §. 1.

Buftand ber nordamerifanischen Rolonien.

Das Beispiel Raiser Josephs hatte gezeigt, wie tief gewurzelt in Europa die Saat des Bosen sep. Die unumschränkteste, von Weisheit gelenkte, legitime Gewalt vermochte nichts oder wenig gegen sie. Die Opposition des Kastengeistes, des Pfassenthums, überhaupt der Engherzigkeit und Schlechtigkeit, verschauzt auf dem Boden des historischen Rechtes, trug den Sieg davon über jene. Ein imposanterer Rampf, des National-Willens gegen jenen der Privilegirten, stand bevor, um noch in einem lezten Bersuche zu zeigen, ob Europa zu retten sep? — Den Erfolg dieses Bers

<sup>1) 18.</sup> Febr. 1790.

fuches in bem großen Trauerspiel der frangofischen Revolution, zeigt ber folgende Zeitraum. Indeffen aber ging in Amerita, bem lange niebergetretenen, wenig beachteten Belttheil, die Sonne einer jugendlichen Freiheit auf. Dorthin - foute bas Berhangniß broben, baß afiatifches Gflavenjoch über Europa fomme wendet fich, Troft und hoffnung fuchend, der edleren Menfchen Blid.

Bir haben fruher (Bb. VII. S. 49) ben meift burftigen Urfprung , fo wie ben, burch Auswanderungen aus England und andern europäischen Staaten beforderten, jedoch durch manche hinderniffe ber natur und ber politischen Ginrichtung von rascheren Fortschritten gurudgehaltenen Flor ber nordameritanisch en, jumal ber von Englands hier emporftrebendem Scepter beherrichten Rolonien, berührt. Geräuschlos, in ftillem Gebeihen erhoben fich diefelben von Geschlecht zu Geschlecht an Menschenzahl, Reichs thum und Gelbstgefühl. 3mar lag über ihnen, wie über allen. europäischen Kolonien in beiben Welten, vielfache Bedrudung, welche bas felbstsüchtige Mutterland, theils aus Uebermuth ber Bewalt, theils aus engherziger Sanbelspolitit, gegen fie ausubte. Aber fie genoffen, im Gegenfag ber fpanifchen und portugiefifden Rolonien, wenigstens ein vergleichunge weifes Glud, erzeugt einerseits burch ben von ben politischen Grundsagen bes englischen Mutterlandes ausftromenden, freifinnigeren Beift ber Bermaltung, ber ihnen felbst ben Segen einer ber brittischen Staate. verfassung nachgebildeten Provinzialverfassung gewährte, und anberfeits burch bie ber Entwidlung menschlicher Rrafte gunftigere, weil minder freigebige Ratur bes faltern Landes. Durch beibes begunftigt hoben fich in den meisten diefer Rolonien Uderbau, Runfte, Reif und Geiftesbildung. Der Sandel zwar, ber auswartige jumal, feufzte unter bem harten Gefeg, welches ihn Eng. lande Bortheil bienftbar machte, und es fühlten auch die Gewerbe und Manufakturen bavon ben verderblichen Ginfluß. erhielt er fcon burch ben innern Bertehr ein fruchtbringenbes Leben; und ein weitgetriebener Schleichhandel vereitelte großentheils Die Wirksamkeit bes englischen Boll = und Prohibitions Systems.

Der Parifer- Friede 1), wodurch Canada an England fam,

<sup>1) 1763.</sup> 

Franz, die hochherzige Elisabeth von Würtemberg, welche er vaterlich liebte, sterben D. Die Aussicht auf innigere Berknüpfung mit Rußland, bessen Großfürst mit Elisabethens Schwesster vermählt war, schwand zur tiefften Bekümmerniß Iosephs mit diesem verhängnisvollen hinscheiden. Der Erzherzog Franz versmählte sich später mit Maria Theresia, Prinzessin von Reaspel, deren den Ideen der Zeit abholdes Gemuth nicht ohne Einsstuß auf den Gang der großen Begebenheiten blieb.

Mit männlicher Entschlossenheit, ben körperlichen wie den Seelen-Schmerzen trozend, und bis zum lezten Hauche sein menschenliebendes Gemüth in vielen rührenden Zügen entsaltend, starb Joseph am 21sten Februar 1790. Bon ihm sagt ein edler Leichenredner 2): "Ioseph verließ sein Reich wie ein Arbeiter das ihm vertrante Feld, das er vor Ueberschwemmung zu sichern gedachte; wo die Flut mehr als einmal die Dämme zerbrach, und, burch den Widerstand reißender geworden, einen Theil der Saaten mit sich sortspülte. Wenn der Abend einfällt, geht er betrübt, aber mit gutem Gewissen von dannen, weil er treulich gearbeitet hat."

# Fünfzehntes Rapitel.

Nordamerifanische Revolution.

### §. 1.

Buftand ber nordameritanifden Rolonien.

Das Beispiel Raiser Josephs hatte gezeigt, wie tief gewurzelt in Europa die Saat des Bosen sey. Die unumschränkteste, von Beisheit gelenkte, legitime Gewalt vermochte nichts oder wenig gegen sie. Die Opposition des Kastengeistes, des Pfassenthums, überhaupt der Engherzigkeit und Schlechtigkeit, verschauzt auf dem Boden des historischen Rechtes, trug den Sieg davon über jene. Ein imposanterer Ramps, des National-Billens gegen jenen der Privilegirten, stand bevor, um noch in einem lezten Bersuche zu zeigen, ob Europa zu retten sep? — Den Erfolg dieses Bers

<sup>1) 18.</sup> Febr. 1790.

<sup>1) 3. 3. 3</sup>afobi.

fuches in bem großen Trauerspiel ber frangofischen Revolution, zeigt ber folgende Zeitraum. Indeffen aber ging in Amerita, bem lange niebergetretenen, wenig beachteten Welttheil, die Sonne einer jugendlichen Freiheit auf. Dorthin - foute bas Berhangniß broben, bag afiatifches Stlavenjoch über Europa tomme wendet fich, Troft und Soffnung fuchend, der ebleren Menschen Blid.

Bir haben fruher (Bb. VII. G. 49) ben meift burftigen Urfprung , fo wie ben, burch Auswanderungen aus England und andern europäischen Staaten beförderten, jeboch burch manche hinderniffe ber Ratur und ber politischen Ginrichtung von rascheren Fortschritten gurudgehaltenen Flor ber nord ameritanifchen, jumal ber von Englands hier emporftrebendem Scepter beherrichs ten Rolonien, berührt. Geräuschlos, in ftillem Gebeihen erhoben fich biefelben von Gefchlecht zu Geschlecht an Menschenzahl, Reichthum und Gelbstgefühl. 3mar lag über ihnen, wie über allen europäischen Rolonien in beiben Welten, vielfache Bedrückung, welche bas felbstfüchtige Mutterland, theils aus Uebermuth ber Bewalt, theils aus engherziger Sandelspolitif, gegen fie ausubte. Aber fie genoffen, im Gegenfag ber fpanifchen und portugies fifthen Rolonien, menigstens ein vergleichunge weifes Glud, erzeugt einerseits burch ben von ben politischen Grundsagen bes englischen Mutterlandes ausstromenden, freifinnigeren Geift ber Bermaltung , ber ihnen felbst ben Segen einer ber brittischen Staates verfassung nachgebildeten Provinzialverfassung gewährte, und anberfeits burch bie ber Entwicklung menschlicher Rrafte gunftigere, weil minder freigebige Natur bes faltern gandes. Durch beibes begünftigt hoben fich in den meiften diefer Kolonien Acerbau, Runfte, Fleiß und Geiftesbildung. Der handel zwar, ber auswartige zumal, feufzte unter bem harten Gefeg, welches ihn Eng. lande Bortheil bienftbar machte, und es fühlten auch die Gewerbe und Manufakturen bavon ben verderblichen Ginfluß. erhielt er schon burch ben innern Berkehr ein fruchtbringendes Reben; und ein weitgetriebener Schleichhandel vereitelte großentheils die Wirkfamkeit bes englischen Boll = und Prohibitions-Suftems.

Der Parifer-Friede '), wodurch Canada an England fam,

<sup>1) 1763.</sup> 

Frang, Die hochherzige Elifabeth von er vaterlich liebte, fterben 1). Die Ausfid pfung mit Rugland, beffen Groffurft m fter vermahlt mar, fcmant gur tiefften Bet biefem verhängnifvollen Sinfcheiben. Der mablte fich fpater mit Maria Therefia, pel, beren ben Ibeen ber Beit abholdes Gi fluß auf ben Bang ber großen Begebenheite

Mit mannlicher Entschloffenheit, ben for Ien-Schmergen trogend, und bis jum legten S liebendes Gemuth in vielen ruhrenden Bug Jojeph am 21ften Februar 1790. Bon ibr denredner 2): "Jofeph verließ fein Reich ibm vertraute Reld , bas er vor Ueberschwer bachte; mo bie Flut mehr ale einmal bie Da burch ben Widerftand reißender geworben, ein mit fich fortfpulte. Wenn ber Abend einfa aber mit gutem Gewiffen von bannen, weil bat."

> Fünfzehntes Rapitel Nordamerifanifche Ret

Buftand ber norbamerifanifche

Das Beifpiel Raifer Jofephe hatte g copa bie Gnat bes Bofen fen.

gelenfte, legitime Bewalt

e. Die Opposition bes R pt ber Engherzigfeit und

Des hiftorifden Recht

utpofanterer Rampf, Drivilegirten, Rand

leinen, ob Europa

Art att estated rea from Mary last that the

1 = 1 = 25

the real of the pink by pink

**20 000 100 100 100 100** 

11年11日日日日間

Floring Miles of the Contract of the Contract

Lower L. Brack site dies

a hit は 大田 にお

**国の知りに、出世** 

hand of particular, cally

ner 2 trimelytig

AND STATE OF STATE OF

· 为国际市场

No. 11 10 20 20 20

NAME OF TAXABLE B. Davidson Berth niched in den großen der mit der in geigt der folgende Zeittenn. Id in dem lange nickrymiten, mit land in einer jugenblichen freder ut. Dereiten – in proben, daß affatischen Stannen in Lan proben, daß affatischen Stannen

Wir haben frühr (Da. VI. E. S) ber will beiter desprung , so wie den, date desertenge aus ingen au indern europäijden Etians bischen, job ten une hinderniffe da kan in in mille feiten ber mal ber von Englands bie empirheten Green werte Rolonien, being. Granists, a film finde of biefelben von Egdin ju Beiebit ar Beitagen ben um und Gelbigeit fer in the ben, er ber gle opaischen Kelma z ber Scho, was ber tithe bas felbilites water, and a second walt, theils aus come come in the first er fie genoffen, a best be fent ben an anne iden Rolonier, wende fie tergle beite me bie bei agt einerfrit bet is in is place in is Wichen Manuscon spinischen, wienen bei and lining, to be for the control of the land of the l rafinos notificar promises para para la constitución de la constitució and burd to be been a be promide of the party of the last of the afiat thin it the per or bear per

tam erflärt, barin seinen Siz h vorherrschend; ja sie behaup: Pitt '), die harten Maßregeln m nachfolgend auch die übrigen hatten. Jezt wurde Lord Rorth talentvoller aber harter Mann, uchte Werfzeng als das Haupt

gewann das Bolf nur wenig. wahren Nationalwillens, Sieg einer Partei traten sie deen hatten daran weit wenis nd Personen.

as Guftem ber Beftechung feitbem bie Wahl bes Parlas ber Corruption, theile burch freitende, mitunter aller gefuns brend ungleich, ja abenteners ht, eine unfreie, ber 3bee burchans entfrembete, überall um, bochftene noch bem Fafeitbem endlich burch bie gefegbrige Dauer ber Parlamente ) bem Regierungseinfluß ein ionalwillen ein weit befchrantgeworben, fant bie parlamens jum blofen Schaufpiel, ober tlicher chrgeiziger Intereffen rerichwand; bas Parlament egium, beffen Giferfucht un zwar gelegentlich ber gu ftatten fam , boch nbfag: Die Minifter aben, von welchem ne bie Majoritat

16.

a division

Jaiot.

§. 3.

Betrachtungen über die englische Berfaffung.

Der auffallend schnelle Weissel ber Ministerien, welche wir seit dem Pariser-Frieden die englische Regierung lenken sein, werdient, theils als Erklärungsgrund der politischen Richtung Englands, theils als Charakteristik des ganz eigenen, seiner Basfalfung einwohnenden Geistes, eine nähere Betrachtung.

R. Beorg 4II. hatte gleich am Anfang feiner Regierung (1761) aus perfonlicher Borliebe ben Grafen Bute, und mit ihm bie Corn's, in bas Ministerium aufgenommen. Pitt und ber S. v. Rewcaftle mit ben übrigen Bhig's verließen daffelbe in turger Zeit, woranf Bute ben Parifer-Frieben fchloß. Der Streit ber Partelen, welcher feit Balpole's fluger Berwaltung meift gefchlummert hatte, erwachte mit aller Seftig-Der Graf Bute wurde verbrangt burch eine über feit wieber. machtige Opposition; aber Grenville, Bedford und Grafton, welche ihm folgten, behielten feine Grundfage bei. Der Sag ber Boltopartei, ober bie fich bafur geltend madite, lag gleichfalls auf ihnen, und fprach fich in geißelnden Parlamentereden und Paniphlete Bergebens erhoben die Minifter ben heftigften Krieg wider bie Tabler, und perfolgten jumal ben beißenbsten berfelben , herrn Billes, Berausgeber bes Rorbbriton, mit aller Buth belei bigten herrscherftolges. Gie errangen zwar ben Gieg über biefen einen Feind, indem fie bas in fich getheilte und meift feile Unterbaus gur Ausstoffung bes gehaften und gefürchteten Bilf es und beide Saufer gur Fallung eines harten Urtheils wiber ihn und feine Schrift, ja, felbst jur Befchrantung ber eblen Preffreiheit fo wie ber parlamentarifden Borredite vermochten. Aber fie murs ben barum weber mehr beliebt noch mehr geachtet, und erlagen baher gleich am Unfange ber amerikanischen Unruhen ber Bhig's ich en Opposition, welche jest, ben Marquis von Rodingham an ber Spize, fiegreich in's Ministerium trat. Richt lange mahrte solcher Triumph. Die Tory's schwangen sich abermals empor. Der Bergog von Grafton trat an Rodingham's Stelle '), und obichon noch mehrere Bhig's im Minifterium blieben, ja auch

<sup>1) 1766, 30.</sup> Juli.

Ditt, jest gum Greffen v. Chatam eiffart, barit feinem Gig spanne, fo waren die Corres 8 noch vonhehrscharte, ju fie behaupteten allein die Gewalt, seitbem Pitt 1), bie harten Daffregeln wider Amerika verwerfend, nad ihm nachfolfend auch bie übrigen Bhig's bad Minglemam verlaffen hatten. Jest wurde Lord North erfter Lord ber Schoefammer:2), ein talentvoller aber hatter Manti, überhaust jedoch mehr bas migbrauchte Wertzeng als bas Sannt der Lory ichen Partei.

Bei allen biefen Beranberungen gewann bas Bolf nur wenig. Riemals im Ginn ober Intereffe bes mahren Ratto nalwillens, findern blod als perfonticher Sieg einer Partei traten fie ein; und felbft Grundfage ober Ibeen hatten baran weit wenis ger Theil ale Leibenschaften und Perfonen.

Seitdem Robert Balpole bas Suftem ber Beftechung bed Parlaments emporgebracht, feitbem die Wahl bes Parlaments theils durch dasselbe System ber Corruption, theils durch bas ben neueren Berhaltniffen widerstreitende, mitunter aller gesuns ben Bernunft Sohn forechende, emporend ungleich, ja abenteuerlich vertheilte hiftorische Wahlrecht, eine unfreie, ber Sbee einer wahren Bolferepräsentation durchaus entfremdete, inberall nur ber Dacht ober bem Reichthum, hochstens noch bem Rafe tionegeift dienstbare geworden; seitdem endlich durch die gefese lich ausgefprochene ), fieb en jahrige Dauer ber Parlamente (fatt ber ehemals breijahrigen) bem Regierungseinfluß ein mehr lohnender Triumph, bem Nationalwillen ein weit beschränkterer Wirtungetreis und Ausbruck geworben, fant bie parlamentarische Berhandlung mehr und mehr zum blosen Schauspiel, oder etwa zum Beforderungamittel perfonlicher ehrgeiziger Intereffen Die Rationalreprafentation verschwand; bas Parlament marb zum zweiten Regierungscollegium, beffen Elferfucht gegen das erste ober gegen das Ministerium zwar gelegentlich ber guten. Sache, b. h. ben Rationalintereffen pu ftatten fam , boch eben fo oft biefelben gefahrbete. Der Grundfag: bie Minister muffen bie Majerität bes Parlaments für fich haben, von welchem ber zweite eine Kolge ift; bie Opposition, wenn fie bie Majorität

31.2 13,07

<sup>4) 1768, 2) 4770, 28, 3</sup>an.

erlanges muß in's Minifterium treten, hat Ministerium und Parlament verberbt und alle Interessen ber Sache jenem ber Par fonen geopfert.

3war mag bie Kets wache Geifel einer scharfblickenben Oppofition die Unfabigleit von bem Minifterium ausschließen , auch Behutsamteit und eine gewiffe außere Rechtsachtung ben Miniften nothig machen; aber ben ebeiften Bolteintereffen, ber Lebenstraß tigfeit eines Rationalwillens genügt folche zweibeutige Burgfchaft nicht. Die parlamentarische Opposition ist so wenig identisch mit jenem Willen als bas Ministerwort. Die Oppositions - Manner verlangen nicht das Rechte und Gute als folches, sondern fie wollen fich geltend machen burch folche Forberung, b. h. fie wollen entweber Selbft Minifter werben oder ben Miniftern um höhern Preis fich feil geben. Der Gieg ber Opposition ist baher teineswegs ein Sieg ber Sache, fonbern ber Perfonen, ein Beweis etwa von berfelben größerem Talent, Muth und Gifer, mitunter auch blos von ber Rargheit bes Ministeriums. Aber bie Grundfage ber flegenden Opposition konnen fchlimmer als jene bes geschlagenen Ministeriums fenn; und bie allerschlimme ften Grundfate, nämlich jene ber Bahlbeherrichung und ber Corruption, burch beide alfo ber Unterdrückung bes mahren Boltswillend, bauern bei jedem Ministerwechsel fort. Der Minister behauptet feine Gewalt, b. h. ben Beifall ber Majoritat nicht burch Ueberzeugung, fondern durch Anhanglichfeit; er verliert fie, oft gerade wenn er bas Rechte will, burch Rabale und Berichwos Weniger fein Regierungsfpftem, als feine Berfon, wirb unterftugt ober angefeindet, man verwirft ben besten Borichlag, um ben Minifter ju fturgen, und rebet bem ichlimmften bas Bort, um ben Gonner in Macht zu erhalten. Die Nation fieht alfo ihre heiligsten Rechte und Intereffen preisgegeben einer vertäuflichen Majoritat fogenannter Bollevertreter, fieht balb burch Stätigfeit und balb burch Schwanten ber Grundfage fich gefährbet , und nimmt, jum Erfag für Freiheit und Gicherhelt, bas Schaufpiel parlamentarifder Streitreben bin, und bes nur ben Kaftionsgeik befricbigenden Minifterwechfels. . .

Fürwahr! nicht biefer monftrofen Parlamenteverfaffung, fonbern weit mehr ber Preffreiheit; welche ein ebleres, weil volfsthumlicheres und im Gangen unbestechliches (wiewohl in England wenigstens zum Theil das Corruptions System mit fühlendes) Parlament ist, hat Brittannien sein vergleichungsweises Slück zu danken, und dann den einzelnen politischen Charakteren, welche dis jezt noch immer — obwohl in allmälig abnehmender Zahl — der durch mancherlei Gunst der Umstände veredelten Nation und ihrer Abeloklasse entstiegen sind. Die brittische Parlamentsversassung, irgend einem andern, als dem brittischen Bolk gegeben, wäre ein wenig dankenswerthes Geschenk.

### S. 4

# Ausbruch des Aufftandes in Amerifa.

Das brittische Ministerium zeigte balb, bag es ben Rechtsborbehalt nicht blos zum Scheine gemacht. Richt nur erhöhte es bie Forberungen ber an die Golditen in Renport zu verabreichenben Naturalien, was jedoch wegen des Widerstandes der Brovinzials versammlung ohne Erfolg blieb, fonbern es fegte, nach einer aufgegriffenen Unterscheibung gwischen außerer und innerer Schaumg wenigstens bie erfte als unbeftreitbar barftellend, im Parlament eine neue Afte burch, wornach auf Glas, Bapier, Bleiweis, Farbe und Thee eine Abgabe gelegt ward, die in den Rolonien felbst bei ber Einführung folther Baaren follte erhoben werben 1). Aber gleich entschloffen wie gegen ben Stempel proteftirten bie Rolonien gegen den neuen Boll, und abermal rief Daffachusfets . Bay alle übrigen zum gemeinichaftlichen Widerftreben auf. Man befchloß, nicht mur ben mit Boll belegten, fonbern überhaupt allen irgend entbehrlichen englischen Baaren gu entsagen, ihre Stelle foviel ale möglich burch einheimische Fabritation ju erfezen, ia man begann, ale bie Statthalter brobten, und England eine Berftartung ber Kriegsmacht fandte, fich jur Bertheibigung gu ruften. Maffachusets . Bay ging in allem biefem poran, und hielt . and zuerft eine Bersammlung gegen ben Willen bes Statthalters.

Das englische Ministerium, seitbem Pitt, der Bertheidiger ber Amerikaner, baffelbe verlaffen, und seinem Impuls gehorchend auch das Parlament, that jest eine große Erbitterung wider die Kolonien kund. Man erklarte sie für aufrührerisch und verlangte vom König, daß er die barbarischen Ponalgeseze R. heinrichs VIII.

<sup>1) 1767.</sup> 

wider dieselben verfinde. Die Standhaftigseit der Amerikaner und die Borstellung der brittischen Kausschite milderten jedoch diese Etrenge wieder, und est erging eine neue Atte ), wödurch die auf die oben bemerkten Waaren gelegte Abgabe wieder aufgehoben wurde, nur jene auf den Thee ausgenommen. Hier handelt est sich allerdings blos um den Grundsag des Besteurungsrechtes. Denn man besteite den nach Amerika bestimmten Thee von der in England darauf gesezten Auslage eines Schillings, und wollte blos von jedem in Amerika, gekausten Pfund vier Pence bezahlt haben, wodurch er daselbst bedeutend wohlfeiler wurde, als ex früher gemesen, Mein die Amerikaner erkannten die Bedeutung diese Geseze, und hatten Aerstand und Gemeinsten genug, um der Einsührung auch, des wahlseilon Thee's unter dieser Besbingung zu widerstreben.

In solcher Spanning blieben die Dinge mehrere Jahre himburch. Ein der englische offindischen Compagnie: ertheiltes Recht der zollfreien Auslische, des Abeis nach allen Landern, mit der erneuerten Postimmung, daß der nach Amerika gebrachte Thee das seiblit vier Pence sur's Pfund bezahlen sollte.), verandaste den Ausbruck. Amerika weigerte sich entschlossen, besteuerten Theo augunehmen; man erklärte Jeden für ehrlos, der welchen kaufen würde; und es wurden in Boston, allwo einige Theeschiffe: aus gelaugt woren, von bewassneten Einwohnern, die sich in Moshamks Indianen verkeider hatten, dieselben angegriffen und der Thee in's Mess geworsen I. Mehrere andere Küstenskätze ahmten das Beispiel Boston's nach.

Dierüber faste das englische Parlament äußerst harte Beschlinfe. Es sollte der hafen von Boston bis zur völligen Schadloshaltung der ostindischen Compagnie gesperrt bleiben; as sollte der Provinz Massachuse Lan der Freiheitsbrief K. Milhelms III. und damit ihre Berfassung entrissen, alles Regienungsrecht der Krone oder den von ihr ernanuten Dievern übertragen sehn; es sollten strenge Strafen gogen die Theilnehmen jeder Unruhe oder Empörung verhängt, dagegen die wegen Mordes oder Mishandlung, die sie zum Behuf der Stillung eines Ausstandes begangen, Mes

<sup>1) 1770, 22.</sup> April.

geflagten nach England gur Aburtheilung gefchieft werben; es follte endlich ber Proving Quebec - weil beren Gehorfam gu- fichern unter biefen Umftanben befonders wichtig fagien - eine Ginrichs tung, die fie unbedingt von der Krone abhangig machte, ahnlich berjenigen, Die fie unter frangofischer Berrschaft beseffen hatte, gegeben, und ihre Grenzen auf Untoften ber alten Rolonien bis au den Dhio und ben Miffiffippi und bis an bas kand ber Subfond Bay . Compagnie ermeitert werben. Unter heftigem Widerstand einer zwar menig gahlreichen, nber geiftig traftigen Opposition gingen biefe gewaltthatigen Aften burch, nub murben vom Ronige bestätigt.

### Bas bie Ambrifaner frei machte?

Alfo entbrannte der Rrieg, und zeigte fich ber erfte gunte eines politischen Lebens in ber neuen Belt. England vermeinte ibn mit einer Bandvoll Golbaten gut erftiden. General Gage mit awei Regimentern, welche von Salifar, und zwei anbern, welche aus Irland getommen waren, hoffte burch bie Blockirung Bios ft on '8 ') bie Unterwerfung ber Proving und mit ihr aller übrigen Rotonien zu bewirfen. Aber jum Erstaunen ber Welt und gur Demuthigung Englands ift aus bem verachteten Funten eine weit über Land und Meer und bis herüber nach Enropa leuchtende Rriegeflamme geworben, beren verzehrender Wirfung Grogbrits tannien Gelbft, bas ftolge Mutterland, nach ber außerften Unstrengung nur burch endliches Rachgeben fich entzog.

Freilich maren es nicht bie Ibeen allein, welche Amerika frei machten, und nicht bie Rraft ber über bie Provingen gerftreuten, gwar gablreichen, both nur lofe verbundenen und von Sauptmitteln bes Rrieges entblosten Freiheitsfreunde. Gott mar es, welcher ffe fchirmte und triumphirend machte, welcher Manner von bobem Gelft in Rath und That erweckte und ihr helbenthum fegnete, welcher enblich bie Weltlage bermaßen geftaltet hatte, bag auch naturgemäß ber Freiheit feinbfelige Krafte, daß bie Despoten -Reiche Frantreich und Spanien für bas Recht Amerita's und ber Menschen streiten mußten. Dhne biefes mare bie neugeborne

<sup>1) 1774, 1.</sup> Juni.

zarte Pflanze der amerikanischen Freiheit fast unanöbleiblich nieders geschlagen worden durch Englands gewaltigen Dreizack, durch die seiner gereiften Siv lisation entsprossene Masse tausendfältiger Kräste, durch seine aus Sisen und Gold gebaute doppelt furchtbare Racht. Führte es doch nicht blod seine eigenen wohlgerüsteten Streiter in den hartnäckigen Rampf, sondern mit ihnen auch lange Züge in Ausland, zumal auf teutschem Boden, gekauster Wassenknechte. Weiße Staven, welche, unglücklicher als die schwarzen, weil ihrer Menschenwürde mehr bewußt und weil zu schrecklicherem Dienst wernrtheilt als diese, durch ihren Andlick und durch ihr Thun weit eindringlichere Lehren der neuen Welt verkündeten, als Roufseau und Payne thaten mit aller Krast der Begeisterung und der Wahrheit.

Die strengen Magregeln Englands beugten ben Geift ber Rolonien nicht; vielmehr entflammten fie noch mehr ihren Born und ihren Muth. Gleich flug und besonnen als ftanbhaft und fuhn trafen fie bie Unftalten bes Widerstandes; Gintracht, patriotifche Dahingebung, edler Feuereifer fur die Freiheit, in allen Provinzen und in allen Rlaffen ber Gefellschaft vorherrichend, stellten bas ameritanische Bolt bar als fähig und als wurdig ber Freiheit. Auf bie erste Rachricht von ben harten Defreten beschloß man in ber Proving Maffachusets . Bay, und auf beren Aufforderung auch in ben übrigen Provingen, allen Sandel und Berfehr mit Groß. brittannien aufzuheben, bis jene Alte wiberrufen maren. ordnete auf ben Isten Junius, an welchem Lag bie Sperrung bes Safens von Bofton beginnen follte, einen allgemeinen Raftund Buß . Tag in allen Rolonien an, und ftartte alfo burch religiofe Uebungen bie Gefühle ber Baterlands sund Freiheits Riebe in ben Gemuthern bes Bolles. Alle Provingen erflarten ihre Bereitwils ligfeit und ihren Gifer, ber bedrangten Stadt Bofton Beiftanb zu reichen, und es tam, burch fluge Einleitung ber Provinzials Berfammlungen und Ausschuffe, zumal jener von Daffachufete. Bay, bald ein allgemeiner Congres in Philadelphia gufam. men 1). welcher, außer Canada und Reufchottland, und anfange noch Georgien, von allen (bamale alfo zwolf) Provinzen beschickt, sofort bie gemeine Sache mit freudig anerkannter

<sup>1) 5.</sup> Gept. 1774.

Autorität lenkte, und durch gleich weise als muthige Beschlüsse bas Wert der Befreiung förderte. Die Bestätigung der Provinzials beschlüsse über Aushebung alles Verkehrs mit England, und über Bereitung von Vertheidigungs. Mitteln, sodann nachdrückliche, vom edelsten Geist durchwehte Abressen an den General Gage, an den König von England und an die englische Nation, und eine andere an das Vost von Canada, um dasselbe zur Theilsnahme an der gemeinen Sache zu bewegen, endlich eine trastvolle öffentliche. Darstellung der Rechte und Freiheiten des amerikanischen Volles — das waren die wichtigsten Arbeiten des ersten Congresses des werdenden amerikanischen Kreistaates.

Unter ben ehlen Proben bes Gemeinsinnes, ohne welchen Amerita nimmer gur Freiheit gelangt mare, lagt und ber patriotischen Erflarungen ber Stadt Galem gebenten, welche vom englischen Parlament anftatt Bofton's gur hauptftadt ber Proving, gum Gig ber Provinzialversammlung fo wie ju jenem ber Gerichtshofe, bes Bollamte und des handels gemacht werden wollte. Aber fie verschmabte es, auf Untoften ber Schwesterftabt fich ju bereichern, brudte bie Uebereinstimmung ihrer Gefinnungen mit jenen Bofton's aus, und jog bie Ungunft einer tyrannischen Regierung ben glangenoften Bortheilen vor, welche fie burch niedertrachtige Dienfte befliffenheit fich hatte erwerben mogen. Gleich ebel benahmen fich Die Raufleute in Bofton, welche eingeladen maren, burch Loefagung von ber Sache ber Mitburger bie Gnabe ber Regierung zu erfaufen. Sochherzig vergagen fie fast Alle bie fchnoben Intereffen bes Gigennuges über ben eblen bes Baterlandes, ober fie maren menigftens verständig genug, einzusehen, bag bas Beil bes Gangen, bag bie Befreiung bes Baterlanbes auch für jeden Gingelnen wohlthätiger als, irgend ein zeitlicher Privatgewinn fen. Gebet biese patriotische Befinnung ober biefen richtigen Berftand irgend einem europaischen Bolt, und ihr habt es auf ben Weg bes Beile gebracht !

Weisheit und Mäßigung bezeichneten alle Schritte ber Kolonien. Die Provinzialversammlungen, als die Statthalter ihre Zusamsmenkunft verboten, oder ihren Beschlüssen die Genehmigung versfagten, empfahlen ihre gewählten Maßregeln blos dem Bolte, aber sie enthielten sich des Gebots. Dennoch wurden sie allgemein und freudig befolgt. Die von der Gewalt gesezten neuen Rathe

und Richter wurden, wenn sie die Stellen annahmen, für Bollsfeinde geachtet. Es mahr ihnen unmöglich, ihr Umt zu üben. Aber ungeachtet der also eingetretenen Auflösung aller gesezligen Autoritäten hielten Rechtsgefühl und Baterlandsliebe die Burger von Ausschweifungen und Kriedensbruch ab.

# S. 6. Grate Rriegebegebenbeiten.

Roch war - fo feindselig bie gegenseitigen Anstalten, Ber ordnungen und Berbote erschienen - tein Blut gefloffen. Der General Gage, ale er, von Bofton aus, einige Sanpter ber Freigefinnten, Sancot und Abams, ju Concord aufzuheben und jugleich die daselbft befindlichen Kriegevorrathe zu gerftoren fich vermaß, veranlaßte baburch bie er fte blutige Baffenthat bei Lexington ). Gie war von zweifelhafter Entscheidung, boch in ihren Wirtungen, ba fle ben Muth wie bie Erbitterung ber Ameritaner erhöhte, ber Sache ber legtern gunftig. Gine anfehnliche Baffenmacht jog fich zusammen und ructe vor Bofton; mabrend auch englische Berftartungetruppen, jahlreich und wohlgeruftet, in Diefer anlangten, unter ben Generalen Some, Bourgoyne und Das Treffen bei Buntershill 2), einer von ben Ameritanern besegten Anbobe unfern Bofton, verfundete die Ems schlossenbeit ber republikanischen Streiter, und ließ bie Schwere bes fommenben Rrieges ahnen.

Indeß hatte der Congreß nach seiner neuen Zusammenkunft, zu welcher auch Georgien Deputirte sandte — den General Waschington zum Oberseldherrn der gesammten amerikanischen Kriege, macht ernannt ). In allen Provinzen athmete man Krieg. Die edelste Begeisterung durchdrang alle Klassen; selbst Quacker sammelten sich in Streithaufen. Alle wassenfähigen Jünglinge, alle noch wehrhaften Männer bereiteten sich zum Kampf.

Aber die Thaten dieses unsterblichen Krieges, so hohes Interesse anregend und auch so mannigfach lehrreich sie seven, können gleich wohl nach dem Zweck dieses Buches nur in allgemeiner Uebersicht dargestellt werden.

Eine kleine Schaar von Freiwilligen hatte burch fühne Ueber

<sup>1) 1775, 18.</sup> April.

raschung bie Festen Liconderago, Crownpoint u. a. eingenommen. Sinige hundert Fenerschlunde und große Borrathe von Rriegebebarf fielen bamit, in ihre Sanbe. Diefes Glud ermunterte ben Congres, eine Unternehmung gegen Canada ju magen. Bon bort aus brohte England mit einem gefährlichen Ginfall. Buvortommen schien rathlich; auch mochte ber Ruf, ber Freiheit leicht die Canadier ju Bundesgenoffen ber bereits vereinigten Provingen machen. Gin mäßiges Truppencorps, unter Donts gommery's, und ein anderes unter Urnold's Anführung, bras den in biefes Land. Montgommery, unter flegreichen Gefechten, eroberte St, John und Montreal, und belagerte mit Arnold vereinigt Quebec. Aber im Sturm auf biefe feste Statt verlor er sein helbenleben, wodurch Canada für England erhalten blieb.

Glüdlicher, wiewohl minder blutig, mar ber Rampf in Birginien und Carolina gemefen. Die englischen Statthalter wurden aus beiden Provinzen vertrieben burch die tapfere Milia; das Panier ber Freiheit wehte siegreich in dem schönen Lande.

Schon jest bewarb ber Congreß sich um die Unterstügung Frankreich &, Franklin, ber burch Biffenschaft, Burgertus gend und Jahre ehrwürdige Franklin, nachdem er fruchtlos bie Sache feines Baterlandes in England felbst verfochten, und baburch schwere Verfolgung sich zugezogen hatte, burchfubr jezt abermal den Ocean, um am hofe R. Ludwigs XVI. um ben Beistand der zur Schwächung Englands naturgemäß geneigten Krone zu werben. Aber ber Anstand schien nicht zu erlauben, mit aufrührerischen Unterthanen in offene Berhandlung zu treten. Doch ließ man's geschehen, daß insgeheim Offiziere und Kriegsgerathe nach Amerika gingen. Auch beforderte jene Weigerung den schon früher entworfenen, jest aber ') kühn ausgesprochepen Beschluß, wodurch der Congres bie vereinten Rolonien für einen unabhängigen und fouverainen Staat erklarte. Bald barauf 2) wurden die Grundzuge der Foderativ-Berfassung der 13 vereinigten Staaten gesezlich verkundet. Bon jest an alfo feine Möglichkeit des Ruckschritts mehr. Amerika hatte sich hingestellt dwischen Herrlichkeit und Verderben.

<sup>1) 1776, 4.</sup> Juli:

### S. 7.

### Bafbington.

In biefer verhängnifvollen Stellung bedurfte es eines großen Mannes, ber ihm ben Sieg errange. Es fand ihn auch, ftelle ibn an bie Spize, und zeigte fich feiner werth. George Bab hington, ber Gohn eines reichen Pflangers in Birginien, hatte ichon in früher Jugend eble Proben von Geift und Muth gegeben, zumal in bem englisch s frangofischen Rrieg, ber über bie ftreitigen Grengen am Dhio fich entspann, und fieben Jahre lang beibe Belten verwuftete. Doch noch vor beffen Beenbigung trat Bafhington in bas ftille Leben bes Pflangers gurud; aus wel dem ihn erft bie wiber England ausgebrochenen Bewegungen Boll patriotischen Gifere rief er jest bie virginifden Manner gur Fahne bes Baterlandes, und bilbete, fein eigenes Bermogen bazu verwendend, eine anfehnliche, freie Rriegofchaar. Schon war fein Berbienft fo anerfannt, bag ber Congres in Phile abelphia ihn gleich (1775) einmuthig jum oberften Relbherrn bes vereinigten heeres ernannte. Schwere Mühen, bittere Gorgen, herbe Prufungen begleiteten fo verhängnifreichen Ruf. Dit frifd jufammengebrachten, taum gehörig bewaffneten Streitern, groß tentheils ohne Rriegserfahrung und Difciplin, ja, ale freiwillig bienend, wenig geneigt zur Subordination, bestand er ben Rampf gegen die bestgeubten und bestgerufteten Truppen ber Belt, unter friegogewandten Sauptern und verfehen mit allen Silfsmitteln, welche ihnen zu verschaffen bem reichen Brittannien leicht mar, mahrend Er, von Gelbnoth gebrudt, ben Seinigen oft nicht bie Nahrung, noch öfter ben Gold nicht reichen fonnte, in fortmabs renter Gefahr, mit einem Schlage alles ju verlieren, auch nicht felten vom Unglud verfolgt, in fast verzweiflungevoller lage, boch stets hohen Muthes und ungebeugter Rraft ber Seele, vorsichtig, machfam, ju gelegener Beit auch feurig und helbenboch niemals vermessen, niemals berauscht Durch Bescheidenheit, Ebelmuth, und bie am Tapfern gehnfach schone Milbe erschien ber bewunderte Belb auch werth ber Liebe; und damit tein Ruhm ihm fremb blieb, fo verband er, wie die Gefeiertsten der Großen Alten, mit den Talenten bes

Kriegers anch jene bes Staatsmannes, mit ben bffentlichen Tugenden bes Patrioten und Republikaners anch alle Privattugenden bes edelsten Menschen. So lange Civilisation und Humanität ein Reich oder eine Stätte auf Erden haben, so lange die Ideen Freiheit und Baterland einen Werth behalten und geschichtliche Erinnerungen unter den Menschen leben werden, so lange wird Bashington's Name glanzvoll im Tempel des Ruhmes stehen.

### s. 8

Rrieg boofdicte bis ju Bourgoone's Gefangennehmung beit Garatoga.

Geangstigt burch Bafhington's brobende Anstalten verlieff Some, Bage's Rachfolger, im Frühling 1776 bie Stabt Bos fton und fchiffte nach Salifar. Bon hier aus, verftartt burdy beträchtliche Ernppenfendungen and Europa, brang er mit 30,000 Mann in bie mittleren Provinzen, mahrend in Norden Bourgonne: von Canaba aus gegen Renport und in Guben Clintoit gegen die Carolinen ihren Angriff richteten. Der wohlberechnete Plan jeboch gelang nur jum Theil. Bourgonne eroberte fchne'll alles von ben Amerikanern früher gewonnene Canadische Land wieder, aber ber Angriff auf Reuport blieb wegen Langfamteit ber Buruftung bis tief in's folgende Jahr verfchoben. Auf ber andern Seite mar Clinton's Berfuch gegen Charlestomin in Carolina burch ben tapfern General Lee vereitelt worben, worauf brei Jahre hindurch bie fublichen Provinzen vom Rriegis Um meisten Erfolg hatte ber Oberbefehlshaber larm frei blieben. home Gelbst: Er fegelte gegen die Mundung bes Subfonfluffes, landete auf Longistand, foling bie Roloniften auf den Bhites plains 1), besezte Reuport, und trieb Bashington burch Reu - Jerfen bis über ben Delaware gurud. Jest begab fich ber Congres von Philabelphia nach Baltimore 2). Die englisch Gefinnten erhoben stolz ihr haupt. Muthlosigfeit riß ein im amerikanischen heere; mit etwas mehr Rachbruck und Schnellige feit hatte home die Sache ber Freiheit erbruden ober boch außerft bedrängen mogen. Aber er nuzte feine Bortheile wenig, ja, er

<sup>1) 28.</sup> Dtt.

gab in seiner flossen Nachläsigkeit Alosen, welche der machsame Gegner glücksicht bemüzte. Um 25. Dezember übersiel Washingston einen Hessischen Deerhausen in den Minterquartieren zu Trenton und hab ihn auf. Bald nachher i) zerstweite er einze brittische Regimenter. Durch beide Porfälle wurde der Muth da Provinzialen neu gestärkt, die Flüchtlinge stellten sich wieder bi ihren Fahnen ein, Philadelphia, welches dem englischen Amgriff blos gelegen, war gerettet.

Aber bie Gefahr tehrte gurud und noch bringender. Sowe, t viewohl lange Beit unthatig, erneuerte mit fohr überlegener Streit traft ben Rampf wiber Bafhington. Diefer, für jest auf ten Bertheidigungefrieg beschränft, trojte durch treffliche Bahl ber Stellungen allen Bersuchen bes Feindes. Alls, Diefer aber, nach mehreren unentscheibenben Gefechten, fich eutfernte und von Staateninsel aus fein Deer nach Chesapeat. Ban überichiffte, eilte Bafbington gur Rettung berbei, erlitt jeboch bei Brandymyne und bei Germantown ') einigen Berluft, more auf Philadelphia, und, nach blutigem Rampf, auch bie Munbung bes Delamare 3) in brittische Gewalt tamen. Diefe geringen Bortheile belohnten ben Aufwand von Rraft und Beit nicht, welchen fie bas große englische heer getoftet; Bafhing ton, wiewohl in etwas ber englischen llebermacht weichend, er fchien, burch ftandhaften Muth, und ba er Schwereres glore reich abwaubte, ale Gieger.

Indeffen hatte in Rorden ein harter Schlag die brittische Macht gelroffen. Bourgoone's Heer, aus 10,000 Mann Kerntruppen, Britten und Teutschen, bestehend, auf dessen Fortschritte die König-lichgesinnten die stolzesten Hoffnungen gebaut, war nicht mehr. Nach sangwieriger Borbereitung war dieser Feldherr endlich in der Mitte des Sommers über den See Champlain gegangen, hatte mehrere Festen, auch das wichtige Ticonderago, genommen, in verschiedenen Gesechten die Amerikaner geschlagen, und nach mühseligem Marsch durch Neuenglands und Neuparts wüste Greny distrikte den Fluß Hubson erreicht. Er ging auch über diesen Fluß +), obschon hereits mehrere llufälle seine Stärke bedeutend

<sup>1) 1777, 3. 3</sup>anner. 2) 4. Oft. 3) 15. Nov. 4) 13. Gept.

vermindert hatten. Im Gefolge ber Englander befanden fich ver-Schiedene Saufen Subianer, beren wilbe Stamme gum Rrieg gegen die Polonisten maren aufgereigt worden. Mit ummenfche licher Graufamteit, wie die Sitte Diefer Barbaren mit fich brachte, führten fie folden abscheulichen Rrieg; boch verstärfte bie Furcht vor ihnen, mahrend fie weite Landesftrecken verobete, bie ameritanischen heerschaaren mit vielen verzweiflungevollen Streitern. Aber bie Stunde ber Entscheidung nahte. Bon allen Seiten gogen fich um Bourgonne's heer republikanische Fahnen zusammen. General Gates führte über fie ben Dberbefehl. Bergebens hoffte Bourgoyne auf Beistand vom englischen hauptheer und insbesonbere von General Clinton, welcher von Reuport aus ihm die Sant reichen follte. Täglich flieg bie Bedrängniß. Mehrere blutige Gefechte, wie jenes bei Stillwater, schwächten bas heer und zeigten die machsende Furchtbarteit bes Feindes. Schon war jenem der Ruckjug nach Canada abgeschnitten, und ein abermaliges ungludliches Gefecht gernichtete Die legte hoffnung. Alfo ergab fich Bourgoyne bei Saratoga, nach einmuthigem Beschluß bes gehaltenen Rriegeraths, mit bem gangen Beere gefangen 1). Die Rapitulation verstattete biesem bie Rudfehr noch Europa, unter ber Bebingniß, mahrend bes gangen Rrieges nicht mehr mider Amerifa ju dienen. Aber ber Congres genehmigte solche Bergunftigung nicht. Die Weigerung bes englischen Minis fteriums, benfelben Bertrag - als mit einer rebellischen Autorität gefchloffen - ju bestätigen, gab einen Rechtfertigungegrund, und bas frühere, polferrechtemidrige Betragen bes Bourgonn'ichen Beeres noch einen zweiten bagu ber. Das Beer blieb alfo gefangen,

# **s.** 9.

### 'Die Bourbonischen Dachte und Solland wiber Großbrittannien.

Aber ber mittelbare Bortheil, welchen Amerita aus bem Triumph bei Garatoga zog, mar noch weit größer, als ber fofort in bie Augen fiel. Jest erschien nämlich seine Sache fo mobl befestigt, daß Frankreich bie Anerkennung bes neuen Freiftaates und bie Berbindung mit ihm nicht länger bebenklich fand. Die Unterhandlungen Franklin's erreichten endlich ihr Biel; es fam gus

<sup>1) 16.</sup> Oft. 1777.

erft ein Sanbelstraftat und barauf ein Bunbnig mit Amerika gu Stande 1), worauf Franklin ale bevollmachtigter Minifter ber vereinigten Staaten wurdevoll und verehrt am Sofe Lubwigs XVI. erschien. Die Rriegserflarung gegen England, wenig ftens ber wirkliche Rrieg, welchen zu erklaren jeder Theil noch behutsam zögerte, war bie unmittelbare Folge bavon. Gine frangofische Rlotte unter bem Grafen D'Eftaing erschien in Amerika all willtommene Silfe. Doch lange vorher ichon waren madere frangofifde Rrieger aus eigenem Antrieb, unter ftillschweigender Bewilligung ber Regierung, bahin gegangen, unter ihnen ber eble Marquis be la Kapette, welcher aus eigenen Mitteln ein Schiff fur bie amerifanische Sache ausruftete, Bafhingtons murbiger Freund, gleich tugenbhaft als weise, gleich tapfer als menschlich, einer ber herrlichften Manner unferer Beit. Much Teutsche, auch Polen, felbit Englanber, reihten fich an die republitanischen Streiter. Gang Enropa manbte ber Sache Amerita's feine laute Theile nahme, feine Liebe gu.

Der Krieg erhielt von nun an einen weit ausgebreiteteren und vervielfachten Schauplag. Bermoge bes Familienpatts und zugleich aus näher liegenden Gründen - um Min o'r fa und Gibraltar in Europa, Florida in Amerika wieder zu gewin nen - schloß Spanien sich Frantreich an. Die Kriegsertlas rung, auf fehr untriftige Grunde geftugt, erschien am 26. Juni 1779. Im folgenden Jahre fah Großbrittannien fich genothigt, an Solland zuvortommend ben Rrieg zu erflaren. Denn biefe Republit, anstatt die traftatenmäßige Silfe bem von Frantreid angegriffenen England ju leiften, bezeigte vielmehr ben Feinden Diefer Macht eine parteiische Gunft. Die Sollander führten unter bem Schirm ber neutralen Flagge Englands Feinden Materialien jum Schiffbau ju; fie leifteten - meift bewogen burch ben Ginfluß ber antioranischen, Franfreich befreundeten, Partei -England die schuldige Silfe nicht; ja fie ließen sich in geheime Berhandlungen mit bem neuen amerifanischen Freiftaat ein. Entwurf eines Freundschafts - und Sanbelstraftats zwischen Bolland und Amerika wurde auf einem von ben Englandern aufgebrachten

<sup>1) 1777, 8.</sup> De; und 1778, 8. Febr.

hollandischen Schiffe gefunden, und biente jum Grund bes gleich barauf von England an die Generalstaaten erklarten Rrieges 1).

# §. 10.

Die bemaffnete Reutralitat. Rrieg in Indien.

Rurg zuvor hatte England burch bas von Rugland (meift auf Betreiben bes Grafen Panin) aufgestellte Syftem einer bewaffneten Reutralität 2) eine empfindliche Benachtheilis gung erfahren. Diefes Syftem, eine Abwehr ber ber neutralen Klagge burch die Unmagungen ber friegführenden Geemachte, vor allen Englands, bieber widerfahrenen Befchrantung, murde fofort von Danemart, Schmeben und Preußen angenommen; auch erflärten bie bourbonischen Sofe, als welchen es außerft nuglich mar, ihre volle Bufriedenheit mit beffelben ausgesprochenen Grundfagen; wornach nämlich "frei Schiff frei But" machen follte, mit alleiniger Ausnahme ber Contreband maaren, beren Begriff jedach nicht willfürlich auszudehnen, fondern nur auf jene Waaren zu beziehen fen, welche in einem frühern Sandelstraftat (v. 1766) zwischen Rugland und England ale folche eigene erflart worben. Auch Solland erfannte biefes Cyftem, und faft alle neutralen Machte traten ihm bei. Bur Sandhabung beffelben aber rufteten bie norbischen Machte Flotten aus. England verlor Daburch höchst wichtige Früchte feiner, freilich fehr migbrauchten . Prapoteng jur Gee. Die neutrale Flagge mochte nun ben Sanbel feiner Feinde beden, und die Bedurfniffe bes Schiffbau's unges hindert aus den nordlichen ganbern in die bourbonischen Safen fuhren. Aber fo hart England folden Rachtheil empfand, fo burfte es nicht magen, Die Bahl feiner Feinde burch entschiedenen Widerspruch zu vermehren. Rur in friedlichen Unterhandlungen, in Berufung auf altere, mit einzelnen Machten geschloffene Trattate, und in behutsamer Mäßigung bes früher beobachteten Berfahrens, suchte es fein Beil. Auch erlofch nach bem Frieben pon 1783 die bewaffnete Reutralität von felbst, und ihre Grund. fage geriethen in Bergeffenheit.

Bu fo vielfältiger Bebrangniß Englands tam endlich noch ein

<sup>1) 1780, 20</sup> Dez. 2) März 1780.

s. Rotted Geich, &r Bb.

schwerer Krieg in Indien, welchen Syder Ali, König von Mysore, und, ihm verbündet, das freie und starke Bolk der Maratten gegen die brittische Compagnie erhoben '). Richt ohne gerechten Grund, da die Machthaber und Diener dieser Compagnie, besonders unter des Generalstatthalters Hastings Berwaltung (seit 1773), durch Gewaltthat und bose Ränke sie vielsach beleidigt hatten, und dabei noch aufgereizt, ermuntert durch Emissain Frankreichs. Die Maratten eroberten vieles Land, und Syder Ali drang siegreich in Carnatic vor.

Gegen so viele Feinde stritt England ohne einen Allierten — bie käusliche Hilfe einiger teutscher Fürsten abgerechnet — mit einem Muth, einer Beharrlichkeit und einer Kraft, welche bad Erstaunen der Welt erregten, und, aller Unfälle ungeachtet, den Glanz des Reiches und den Ruhm der Nation noch erhöhten. In allen Welttheilen, zu Wasser und zu Land, ward von nun an gestritten; zahllose Gesechte, Schlachten, Heldenthaten, Siege und Riederlagen solgen sich Schlag auf Schlag. Ein blutiger Tag zerstört die Wirkung des aubern, und ermütet, betäubt von dem verworrenen Wassengetös, lassen wir unsern Blick nur auf einigen Hauptsenen oder solgereicheren Katastrophen weilen.

# **§**. 11.

# Rrieg in allen Belttheilen.

Die Erscheinung der französisch en Flotte in Nordamerika veränderte plözlich die Gestalt des Kriegs. Noch immer, troz Bourgonne's Unglück, waren die englischen Wassen furchtbar; ihr Hauptheer unter Clinton, Howe's Nachfolger im Oberbefehl, hielt Philadelphia besezt, und brohte weithin. Jest aber, Gelbst bedroht, verließ er diese Stadt, und führte duch einen gesahrvollen aber meisterhaften Nückzug sein Heer nach Neuport'); D'Estaing aber griff Rhobe: Island an '). Nicht sowohl der Admiral Howe (Bruder des Feldherrn), welcher der weit überlegenen und wohlgeführten Flotte leicht hätte erliegen mögen, sondern ein plözlicher Sturm, welcher die Schlacht verhinderte, rettete die Insel. D'Estaing, durch solchen Sturm

fehr beschädigt, ging nach Bofton, mahrend Byron mit ber ersehnten hilfsflotte aus England anlangte und für jest bie Gesfahr beschwor.

Um diese Zeit hatte England den Bersuch gethan, mit den Kolonien sich auszusöhnen. Drei Commissarien gingen nach Amerika, gemäßigte Bedingungen den Provinzen anbietend. Aber der Congreß forderte vor aller Berhandlung die Anerkeinung der Unsabhängigkeit Amerika's und die Räumung seines Bobens. Hieran zerschlug sich das Friedenswerk. Die Commissarien, nach halbjähriger fruchtlofer Mühe, kehrten zurück.

Auch in Westindien, wohin D'Estaing sich jezt wandte, hatte er wenig Glück. So eben hatten die Britten St. Lucie erobert, und D'Estaing's Versuch der Miedereroberung wurde blutig vereitelt. Zu einigem Trost gereichte Frankreich die Wegsnahme von Dominique, welche schon früher, von Martinique aus, der Marquis von Bouillé vollbrachte. Im solgenden Jahre nahm D'Estaing noch die Inseln St. Vincent und Grenade, und schlug Byrons Flotte, welche sie ihm wieder entreissen wollte.

Aber in Morbamerifa erneuerten bie Englander ichon 1778 ben am Anfange bes Krieges verunglucten und feitbem nimmer wiederholten Angriff auf Georgien. Gin aus Reuport abgefindtes Corps bee Clinton'ichen Sceres unter Campbell bon ber Seefcite, und anderfeits General Prevoft von Dfts floriba aus, brangen in biefe weite Proving. Gine Schaar von Lonaliften aus ben rudwarts gelegenen Canbesftrecken, und wirtsamer noch einige wilde Indianische Rriegshaufen , unterfrügten ben Angriff. Schredliche Berwüstungen und unmenschliche Graufamteit bezeichneten ben Fußtritt biefer burch Englands Golb bezahlten Barbaren. Bur Gelbstwertheibigung und gur Rache übers ließen bald auch die Republitaner fich ber gleichen Buth; weithin, lange ber Ufer bee Gusquehanna, herrschte foldes abscheulichen Rrieges Fluch. Bergebens suchte ber amerikanische General Lincoln die Eroberung Georgiens ju hindern. Bergebend leiftete D'Eftaing ihm Silfe. Jener murbe wiederholt bei Briards creet und bei Johns-Island geschlagen, und biefer, nach

einem mißlungenen Angriff auf Savannah, tehrte nach Europa gurud. Gang Georgien fiel in ber Britten Gewalt 1).

In Reus England, wo die beiben hauptheere fich gegenüber ftanden, herrschte zwei Jahre hindurch fast vollige Waffenruhe. Elinton, burch mehrere Truppenabsendungen geschwächt, enthidt fich aller wichtigen Offensive, und Bafbington, beffen ben geringer und mit allen Bedurfniffen schlechter versehen mar als je, tonnte aus ber Schwäche feines Gegners wenig Borthal Riehen. Seine Roth vermehrte fich noch im folgenden Jahre ?). Das baare Gelb mar verschwunden, bas Papiergelb hatte allen Errbit verloren, bas heer, unbezahlt und fchlecht genährt, marb migmuthig. Einer feiner vorzüglichsten Generale, ber tapfere Arnold, nahm bavon ben Unlag jum gefährlichften Berrath, und entrann, ale ber Plan entbedt mar, ju ben Englandern Erft burch bie Unfunft frangofifcher Silfetruppen, welche, 6000 Mann ftart, unter Rochambeau's Unführung gum ame ritanischen Deere stiegen, und bes frangofischen Gelbes, womit man die migvergnügten Provinzialen bezahlte, ward die aufferfte Gefahr abgewendet.

# §. 12. Fortsezung.

Auch in Afrika und in Oftindien wurde die Sache der amerikanischen Freiheit blutig verhandelt. Die Franzosen bemächtigten sich der englischen Bestzungen am Senegal. Die Britten bagegen nahmen jenen die Insel Gorée weg I. Noch früher war in Ostindien Pondichery von den Engländern erobert worden I. Der französische Befehlshaber hatte noch keine Kunde vom Krieg, als die englische Wassenmacht ihn überraschte. Alles französische Bestzthum in Ostindien kam ohne vielen Widerstand in Englands Hände.

Wechselvoll war der Krieg in Europa. Die erste Sceschlacht, auf der Höhe von Quessant Dewischen Admiral Reppel und dem Grafen D'Orvilliers, welcher die große Brester Flotte befehligte, nothigte zwar die lezte, nach Brest zuruchzus

<sup>1) 1779.</sup> 

<sup>2) 1780.</sup> 

<sup>3) 1779.</sup> 

<sup>4) 1778, 17.</sup> Oft.

<sup>5) 1778, 6.</sup> Juni.

kehren, blieb jedoch ohne wichtige Folgen. Rur verlor Frankreich burch die englischen Kreuzer viele reichbeladene Schiffe.

Im folgenden Jahre vereinten sich die Flotten Spaniens und Frankreichs, und fuhren, 60 Schiffe stark, stolz durch den Kanal. England zitterte vor einer Landung, welche jedoch, wahrscheinlich wegen Uneinigkeit der Berbundeten, nicht statt fand. Dagegen wurde Gibraltar von den Spaniern eingeschlossen. Allein der Admiral Rodney versah die Feste mit neuen Borrätten, und schlug die spanische Flotte unter Langara 1), worauf er nach Amerika ging. Gegenseitig wurden Kauffahrteisstoten genommen; der Fluch des Krieges drang in's innerste Privatleben.

Mit ungeahneter Rraft fampften bie Spanier. In Amerita eroberten fie die englischen Seften am Diffiffippi, insbefondere Fort Mobile. Spater nahmen fie ben Englandern Denfacola und gang Florida weg D. In Europa gelang ihnen bie Erobes rung von Minorta, beffen ftarte hauptftabt, Port Mahon, ber Bergog von Crillon gludlich einnahm. Rur gegen Gibrals tar maren alle Mühen vergebens. England verforgte wieders holt mit allen Bedürfniffen die bedrängte Refte, und ber tapfere Elliot schlug alle Angriffe ber vereinten spanischen und frans goffichen Kriegemacht glorreich ab. Unfterblich mard er zumal burch bie Berftorung ber fcmimmenben Batterien, welche mit unfäglichem Aufwand und ftolzer hoffnung, nach D'Argons vielverheißendem Rath, die bourbonifchen Machte gegen bie Felfenfeste ausgeruftet hatten 3). Alfo erschien im eigenen Befige thum Großbrittannien unüberwindlich. Wiederholte Ungriffe oder Bedrohungen ber englischen Infeln und Ruften blieben ohne Erfolg.

Auch gegen Holland ward heftig, boch mit zweiselhaftem Glüd gestritten. In Holland Selbst zwar lähmte die Parteiung den Kriegseifer. Die englisch gesinnten Anhänger Draniens sahen minder ungern, daß der hollandische Handel zerstört werde, als daß ein Streich auf Brittannien falle; baher arbeiteten sie den triegerischen Anschlägen der Patrioten in Rath und That entgegen. Doch endlich lief eine Kriegsflotte unter dem Admiral

<sup>1) 1730, 16. 3</sup>anner.

Boutmann aus zur Bedeckung ber nach bem baltischen Meer bestimmten handelöflotte. Gegen Dieselbe lieferte ber Abmiral Parter bei der Doggersbant eine hartnäckige Schlacht '), blutig auf beiden Seiten, und ohne Entscheidung. Doch gingen bie hollandischen Flotten in ihre hafen zuruck.

In Westindien nahm der brittische Admiral Rodney die reiche Insel St. Enstace u. a., nicht minder die Kolonien Demerary und Esseque bo, den Hollandern weg. Aber die Franzosen, nachdem ihr Admiral, Grasse, die englische Flotte unter Hood geschlagen, eroberten St. Eustace sammt allen Schägen wieder. Auch die Spanische Macht stritt mit Anstrengung in den westindischen Gewässenn, Selbst Jamaika sah sich heftig und wiederholt bedroht. Doch rettete Rodney durch einen herrischen Seesieg über Grasse in Guadeloupe jene Insel und die Präpotenz des englischen Dreizacks; wiewohl die Ersschöpfung der brittischen Streitkräste eine weitere Benüzung des großen Sieges unmöglich machte.

Much in Oftindien unterstügte Frantreich bie Sollander fraftigft. Der treffliche Admiral Suffren vereitelte querft bes Commodore Johnston Bersuch aufe Cap ber guten hoffnung 3, eilte fobann nach Dftinbien, wofelbft er viermal gegen Die englische Flotte ruhmvoll ftritt, und der Flagge Frankreiche Die endliche Oberhand errang 1). Schon mar den hollandern Reaas patnam, Triconomale und Surate burch die Britten ents riffen worben; Guffren fcute fie vor weiterem Berluft und eroberte Trinconomale wieder. Auch Tippoo-Sahib, Spber Mli's Sohn und Nachfolger, erhielt Unterftugung von Frankreich. Die herrschaft Englands in Oftindien gerieth in große Gefahr. Um eines ber vielen Feinde fich zu entledigen, hatte es zwar einen verluftvollen Frieden mit ben Maratten gefchloffen 5). gleichwohl schritt Lippos machtig voran, und nur der endliche europaische Friede, welcher ihm die Bilfe Frankreiche entrif, hemmte feinen Siegestauf. Dennoch fchloß er erft 1784 6) gu Mangalore Frieden mit England, wodurch jeder Theil feine Eroberungen behielt.

<sup>1) 1781, 5.</sup> Hug.

<sup>2) 1782, 12.</sup> April.

<sup>. 3) 1781.</sup> 

<sup>4) 1782.</sup> 

<sup>5) 1782, 17.</sup> Mai.

<sup>6) 11.</sup> März.

#### **S.** 13.

Cornwallis mit feinem beere in Porttown gefangen.

Wir tehren nach Amerita zurud, dem ersten und haupts schauplag des großen Krieges. Zwar nicht so gewaltige Streitsmassen wie in Europa und nicht in so blutigen Kämpfen trasen hier auf einander. Die Schwäche Amerita's auf der republitanischen und die ungeheure Kostspieligkeit des so entsernten Krieges, so wie vielfache Theilung der Kraft auf Englands Seite hielten von großen Schlachten ab. Aber der Gegenstand des Streites und der Geist der Kämpfer, nicht die Menge des vergossenen Blutes, machen das Interesse der Kriegegeschichten aus.

Die Eroberung Georgiens hatte bie Englander gereigt, ben Rrieg nach ben fublichen Provingen zu verfegen. Clinton mar baber von Rhobe-Jeland und Gud. Carolina geschifft, hatte gludlich allda gelandet und Charlestown, worin General Lincoln mit einer ftarten Befagung lag, mit Silfe bes Admirals Arbuthnot, nach fechewochiger Belagerung erobert. Gine fehr große Menge Gefchuzes, mehrere Rriegeschiffe und fast feche taus fend Gefangene fielen mit tiefer wichtigen Teftung in ber Britten Rach fo glanzender Eroberung eilte Clinton gurud nach Reuport, um biefe, ingwischen von Bafbingtone Beer bedrättgte Ctadt und Proving ju reiten, jumal auch um beu Frangofen unter Rochambeau Ginhalt zu thun, welche mahrend feiner Entfernung Rhobe-Joland befest und einige Fortschritte in Reuport gemacht hatten. In Carolina jeboch ließ er ben Lord Cornwallis gurud, ber auch bei Camben ben Beneral Gates empfinblich fchlug 1).

Lord Cornwallis sezte im folgenden Jahr?) seine Erokerungen in Nordearolina sort, ersocht auch mehrere Siege über den General Green und selbst über La Fapette, während der Ueberläuser Arnold in Birginien und in Connecticut weits hin durch Brand und Berheerung schreckte. Clinton inzwischen blieb unthätig. Da machte Washington (wahre oder verstellte) Anstalt ihn anzugreisen; woraus Clinton den Admiral Arbuth

not und einen Theil bes heeres von Lord Cornwallis ju feiner Berftartung nach Remport berief. Cornwallis war ingwis schen gegen Chefapeatbay vorgebrungen und hatte sich in Dorttown festgefegt. Unversehens brachen jegt Bafbington und Rochambeau aus Reuport auf ), eilten nach Birginien und schlossen, in Bereinigung mit La-Fanette, ben Lord Corn mallis' in 2) ortto mn zu lande ein, mahrend ber frangofifche Abmiral Graffe nach Arbuthnot's Entfernung in ber Chefa peatbay erfchien, und die englische Flotte unter Sood und Graves, die ihn von da wieder verdrängen wollte, gurucfchlug?). Cornwallis lage marb jegt hoffnungelos. Der Entfag, welchen Clinton mit bem Abmiral Digby unternehmen wollte, murbe burch widrige Umftande verzögert; die Stadt Norftown mar wenig haltbar; ber übermächtige Reind betrieb von allen Geiten ben Angriff. Ein Verfuch zur Flucht schlug fehl. Da ergab sich Cornwallis mit bem gangen heer, bas noch 6000 Rrieger gablte, an ben flegenden Feind, welcher ber Tapferfeit und Hudbauer ber brittischen Selben feine Bewunderung gollte 3).

Durch biesen Schlag mard Amerika frei. England verlor bie Hoffnung der Wiedereroberung. Zwar sezte es den Krieg noch fort, jedoch nur vertheidigungsweise. Seine Truppen verließen Savannah und Charlestown, und behielten blos Neuport noch bis zum Frieden besetzt.

#### s. 14.

#### Der Friede ju Berfailles 1783.

Bu solchem Frieden bahnte ben Weg die Beränderung bes englischen Ministeriums. Die Mhig'sche Opposition, aus dem Unglud bes Krieges eine wohlgebrauchte Waffe gegen die bisherigen Torp'schen Machthaber ziehend, stürzte den Lord North und seine Freunde 1). Der Marquis von Rockingham ergriff abermal das Ruber; mit ihm traten Shelburne, For, Burke und der junge William Pitt in's Ministerium. Rach Rockingham's gleich darauf erfolgtem Tod rückte Shelburne in dessen

<sup>1) 24.</sup> Aug.

<sup>2) 5.</sup> Gept.

<sup>3) 19.</sup> Oft.

<sup>4) 1782, 27.</sup> März.

Stelle ein. Die Bemühnngen bieses Ministeriums waren zuerst auf Separatsriedendsschlusse mit Amerika und Holland gerichtet. Beide Republiken verwarsen solche Antrage, worauf unter kireichisch-russischer Bermittlung zu Paris um den allges meinen Frieden unterhandelt ward. Das Anerkenntnist der Unabhängigkeit der vereinigten Staaten Rordames vika's, welches England audsprach'), legte den Grund zum Friedenswerk. Es folgte darauf der Präliminarsriede mit Amerika'), sodann jener mit Frankreich und Spanien'), welche beide zu Bersailles unterzeichnet wurden. Mit Holland kam erst am 2. Sept. 1783 der Präliminarsriede zu Stande. Um folgenden Tag ') wurden die Definitiv-Frieden billisse mit den Bourbonischen Kronen und mit Amerika unterzeichnet. Holland erhielt den seinigen erst am 20. März 1784.

Gemäß dieser Friedensschlusse erfannte Großbrittannien die 13 vereinigten Staaten als freie, souveraine und unabhängige Staaten an. Die Grenzen derselben gegen Canada und Neuschotts Iand wurden auf eine für fie sehr günstige Weise bestimmt, und den Amerikanern das Recht der Fischerei auf Terreneuve und im Mecrbusen von St. Lanrenz eingeräumt. Das Recht der Schissfahrt auf dem Mississppi sollte beiden Mächten gleiche mäßig zustehen. Die Loyalisten wurden dem Congreß — oder den gesezgebenden Provinzen — blos empfohlen; nur sollten keine neue Consistationen oder Verfolgungen statt finden.

An Frankreich trat Großbrittannien ab die Inseln St. Pierre und Miquelon; es gewährte ihm die Fischerei an der westlichen Ruste von Terreneuve, nicht minder jene in der Bucht St. Laurenz nach Maßgabe des Friedens von 1763, St. Lucie und Tabago in Westindien, Senegal und Gorée in Afrika. Pondichery mit andern Distrikten in Ostindien wurden an Frankreich theils zurückgegeben, theils abgetreten, auch wegen Dünkirchens der beschränkende Artikel des Utrechter Friedens aufgehoben.

Spanien behielt als Preis feiner Unftrengungen bas toft-

<sup>1) 1782, 24.</sup> Gept.

<sup>· 2) 30.</sup> Nov.

<sup>3) 1783, 20.</sup> Jänner.

<sup>4) 3.</sup> Gept.

bare Minorka, auch Oft , und Westflorida. Minder wich tige Artikel regelten die Fällung des Campeche-Holzes u. a. han delsinteressen.

Holland endlich erhielt Trinconomale und andere Be fizungen in Oftindien zurud, trat aber Regapatnam an Grob brittannien ab, und anerkannte wie früher, die Ehre ber brittischen Flagge.

S. 15.

Der Nordameritanische Freiftaat.

Durch diesen Frieden, der den Freiheitstampf der Kolonien mit dem herrlichsten Triumphe krönte, trat ein neuer, den Kein großer Dinge enthaltender, Staat in das System der civilistren politischen Welt ein. Europa schritt nach Amerika über. Augew blicklich empfand die Menschheit davon die mannigfaltigste Einwirfung, aber erst die kommenden Jahrhunderte werden die Unermesslichkeit der Folgen des großen Ereignisses entwickeln. Borjest richten wir unsern Blick blos auf das Land der Freiheit selbst, auf die allerersten Früchte, welche die errungene Selbstständigkeit dem neuen Staate brachte.

Die breigehn Provingen, welche ihren Frieden mit Enge land fchloffen, beherbergten bamale auf einem Rlachenraum von ungefähr 20,000 Quabratmeilen eine Bevolferung von nicht mehr als 21/2 Millionen freier Menschen und etwa 600,000 Cflaven; aber fie maren fabig, eine gehnfach ftartere zu ernähren. unermeflich lange Gebirgefette (Die Alleghannischen Berge ober bie Apalachen, norblicher auch bie blauen Berge ge nannt), nicht eben besonders boch, aber besto breiter, weil oft in funf, feche, ja gehn Reihen nebeneinander hingiebend, läuft von Georgien, ober von ber Rabe bes Mexifanischen Meer bufens bis in bas nordliche Canada, und erfullt einen Raum von wohl 7000 Quabratmeilen. In Often und Westen Dieser Rette reicht tie Abbachung ober anstoßende Rlache hier bis an's Atlaw tifche Meer, und bort bis jum Konig ber Mluffe, bem machtigen Miffiffingi, welcher, aus unbefannten Quellen weit im Rorden entspringend, auf seinem wohl 400 teutsche Meilen langen lauf ein ganges heer von Fluffen aufnimmt, und bie Bemaffer von ber Salfte Rorbamerita's bem Meritanischen Meerbusen guführt.

Das Gebirgeland sowohl, ale die in Besten besselben fich ausbreitende Glache, mar bamals meift noch im Befig ber milben Indianischen Stamme. Rur Die öftliche Abbachung bildete das hauptland ber vereinigten Staaten. Gin großentheils fruchtbares, in feiner langen Ausbehnung von Gud nach Rord die Erzeugniffe fast aller Rlimate beherbergendes land, und welches durch bie vielen schiffbaren Fluffe, bie es burchstromen, burch feine treffs lichen Safen und tief in's Land gehenden Buchten gum lebhafteften Binnenhandel und jum Welthandel gang eigens geschaffen scheint. Der nördliche Theil diefer Landerstrede ') umfaßt , unter ber alls gemeinen Benennung Reu . England , bie Provingen Bermont (welche jeboch erft 1790 jum eigenen Staat erflart ward), bann Die für die Freiheit vor Allen thatige Maffachufets.Bay mit Maine, Reu-hampfhire, bas fleine, aber an Raturgaben reiche, Rhobe-Jelandund Connecticut. Gublich und fubdftlich an diefen find die bluhenden und weiten Gefilde von Reuport, und Reujersey und von Pensylvanien, William Den's, bes edlen Schwarmers, burch weise Ginrichtungen und ben Segen ber Ratur fo rafch aufbluhender Rolonie, daß von 4000 Menfchen, die fie im Sahr 1689 gahlte, bis gum Ende bes Freiheitstampfes bie Bevölkerung auf 400,000 geftiegen. fleine Proving Delaware ift von geringerer Bedeutung. bier an', in Maryland; Lord Baltimore's gefegneter Stifs tung, und in Birginien, allwo unermegliche Tabat-Mernten eine Sauptquelle des Reichthums find, mehr noch in ben beiben Carolinen, reifen unter marmerem himmel toftbare Gubfruchte. Doch behnen fich auch weite, theils nachte, theils mit Gras und Geftrauch bebedte Sanbfluren, Savanen, aus, welche noch tiefer im Suben, im heißen Georgien, unüberschbare Streden einnehmen, bem Anbau und ber Bevolferung eine engere Grenze fegend.

**§.** 16.

#### Deffen Berfaffung.

Nach glorreich errungenem Frieden wandte der Congres und wandten alle Provinzialregierungen ihre Sorge der Beforderung

<sup>1)</sup> Bergl. B. VII. G. 49.

ber einheimischen Bohlfahrt ju. Bafhingt on, ber große repub. lifanische helb, trat in den Privatstand gurud. Aber eine hoche wichtige Ungelegenheit blieb ju regeln übrig : bie Berfaffung bes Gefammtstaates. Denn nur lose waren bis jest bie breigehn Staaten jum politischen Gangen verbunden. Das Ansehn bes Congresses schwand mit ber bringenben Rriegsgefahr. öffentliche Credit, fo wie die Sicherheit bes gangen Staates littm babnrch. Die aufgetlarten Patrioten erfannten bas Uebel; Manner, wie Franklin und Paine, hatten burch Drudichriften und praftifche Entwurfe bie Nation erleuchtet. Die Frucht bavon war eine nach weisen Grundfagen bestimmte Foderativ Derfaffung, welche im Jahr 1787 ju Stande fam, und im 3. 1789 ') in's Leben trat. Gie fuchte ben Gefahren ber Bereinzelung, mobin ber lofe Rober alismus nach bem Unabhangigfeitegeift ber Provingen leitete, und jenen ber Defpotie, wohin bas Unitate fyftem burch Errichtung einer alleinigen Centralgewalt, und baber Bernichtung ber Gelbstständigkeit aller einzelnen Provingen, naturgemäß führte, gleichmäßig vorzubeugen. Daher mard gwar Umerifa nur jum Bunbesftaat ober Staatenfoftem erflint und den einzelnen Provinzen überlaffen, ihren eigenen innern Staatshaushalt mit felbstständiger Gewalt zu regeln. großen Intereffen ber Gefammtheit, oder welche gum Bortheil Aller eine gleichmäßige Bestimmung erheischen, also vorerft bie auswärtigen Berhältniffe, Rrieg, Frieden und Traftate, bann Land, und Seemacht, auch Sandelssachen und Bolle, Dunge, Papiergeld, Anleihen, Posten u. a. follten blos von der Centralgemalt, b. h. vom Bunbes . Congreffe ihr Gefeg und ihre Entscheidung erhalten. Auch follten Richter für Streitig feiten zwischen ben Provinzen u. a. die Gesammtheit angehende Rechtsfachen vom Congreffe ernannt werben. Diefer Congres follte bestehen aus einem Saus der Reprafentanten und einem Genat. Das erfte wird gebildet burch Abgeordnete aller Provingen (für je 30,000 - nach einer fpatern Bestimmung für 33,000 - Bahler Giner), welche alle zwei Jahre neu von biefen Provinzen gemahlt, und fobann am Congreffe frei, ale

<sup>1) 4.</sup> März.

Reprafentanten ber ganzen Nation, bemnach ungebunden burch irgend eine Inftruttion ihrer unmittelbaren Committenten, ftimmen. In den Senat fendet jebe Proving zwei Mitglieder, auf feche Sahre; Die Erneuerung geschieht jedoch von zwei zu zwei Sahren, jeweils zu einem Drittheil. Die Genatoren muffen 30, bie Reprafentanten 25 Jahre alt fenn. Gefeze und Berordnungen werben im haus ber Reprafentanten vorgeschlagen und ausgearbeitet, vom Senat aber bestätigt ober verworfen : tein Gefeg aber barf gegen bie Religionsfreiheit, teines gegen bie Preffreiheit, und teines gegen bas Petitionsrecht gegeben werben. Die vollziehenbe Gewalt — in wichtigern Dingen nicht ohne Theilnahme bes Genats - befigt ein Prafident. Derfelbe hat das Recht, Die von beiden Saufern genehmigten Bill's durch feine Unterschrift in Rraft ju fezen, ober fie mit Gegenbemertungen an Die Rammer gurudzusenden ; beharren jedoch zwei Drittheile ber Mitglieder beiber Saufer auf ber Bill, fo erhalt fie Gefezestraft. Diefelbe erhalt fie auch, wenn ber Prafident binnen 10 Tagen fie nicht gurudfendet. Der Prafident ift augleich Dberbefehlshaber des heeres, ber Milig und ber Flotte; er nimmt die Gefandten an, fchlieft die som Congreg beliebten Bundniffe ab, verwaltet die öffentlichen Gelder und hat das befchrantte Ernennungerecht ber Staatsbeamten. Sein Umt bauert Er wird von Mahlern, welche in jedem einzelnen Staat hiezu ernannt werden, und falls aus berfelben gesammelten Stimmen feine absolute Mehrheit hervorgeht, von der Reprafentantentammer (nach einigen nahern Bestimmungen) gemahlt. 3hm ist ein Biceprasident beigegeben, welcher auch den Senat prafidirt. Im haus der Reprasentanten aber führt ein von demselben haus gemahlter Sprecher den Borfig. Gin Staaterath von Miniftern' fteht bem Prafidenten gur Geite.

In ben einzelnen Staaten ber Union ist nach ähnlichen Grundsagen bie vollziehende Macht einem Statthalter mit einem ihm beigegebenen Staatsrath, die gesczgebende aber einem Corps von meist jährlich neu gewählten Repräsentanten anvertraut. In allen Staaten, außer Bermont, besteht biefer gesezgebende Körper aus zwei häusern. Der Antheil des Statthalters an der Gesezgebung, zumal durch ein Beto, die Berhältnisse der

beiben Saufer zu einander und zu den übrigen Autoritaten, auch bie Ordnung ber Gerichte u. f w. find in ben verschiedenen Provingen verschieden bestimmt. Ueberhaupt aber herrsche in allen Provinzen Sicherheit bes Eigenthums und ber Personen und ein vernünftige, gefegmäßige Gleichheit und Freiheit (unter ben wirk lichen Burgern, neben welchen aber gur Beit noch Gflaven ober Unfreie in nicht unbeträchtlicher Angahl vorhanden find), und man fennt bort mohl eble, berühmte, verehrte Ramen, aber bas Die europäischen Boller niederbruckende Inftitut des Abele nicht. Much Bewiffendzwang und Prefzwang fennt man in bem gludlis den gande nicht. Endlich hat man auch fein ftebendes heer, fleine Stamme für bie verschiebenen Baffengattungen ausgenom men. Jeber Burger, vom 16ten bis jum 60ten Jahr, ift friegepflichtig, sobald bas Baterland feiner bedarf. Die hauptforde rungen einer reinen Theorie, welcher fich in Europa fo feindfelig bas historische Recht entgegenstellt, sehen wir dort in beneidens werther Erfüllung.

Bum erften Prafibenten des neuen Congreffes ward Da fhington gewählt '). Unter feiner weisen Berwaltung sprofte aller Segen der Freiheit fraftig empor. Die Geschichte kennt keinen Staat von fo schnellem und so freudigem Gedeihen.

#### S. 17.

Englands einheimische Geschichte nach bem Umerifanischen Rrieg.

Aber auch bem Mutterland hat die Lodreißung ber 13 Provinzen keinen Nachtheil gebracht. Freie Handelsverhältnisse, für beibe Theile gewinnreich, traten an die Stelle jener bes herrscherrechtes, welches, niederdrückend für Amerika, wenig fruchtbar für England, kaum so viel dem lezten ertrug, als seine Behauptung kostete.

Der Wechsel im brittischen Ministerium mahrte inbessen fort. Der Graf Shelburne hatte von Aufang mit einer starten Opposition zu tampfen. Dieselbe wurde noch machtiger, als Fox, Burte in a., misvergnügt mit Shelburne, das Ministerium

<sup>1) 1789.</sup> 

verließen I. Jest schlossen Lord North und mehrere Mitglieder des frühern Ministeriums eine sogenannte Coalition mit For und dessen Ministeriums eine sogenannte Coalition mit For und dessen Grunden. Die Bedingungen des amerikanischen Friesdens gaben den Stoss des Angrisse, welchen der vollständigste Sieg krönte. Das Parlament bat den König in einer eigenen Abresse, sich andere Minister zu wählen. Der Herzog von Portsland, gegen die Reigung des Königs, erhielt nun Shelburne's Stelle. North, For, und ihr beiderseitiger Anhang, theilten sich in die übrigen. Aber sie behaupteten sich nicht lange. Als nämlich Fox vorschlug, die Angelegenheiten der Ostindisch en Compagnie, die sich in der größten Berwirrung befanden, eigens zu ernennenden Regierungscommissarien zu unterwerfen; so verswarf das Oberhaus diese Bill; worauf der König ein neues Misnisterium ernannte, und an dessen Spasen William Pitt, den jugendlichen Sohn des großen Grasen von Chatam, sizte I.

Die glorreichnen, so wie die verwerslichsten Thaten Pitt's, die Erhöhung der brittischen Nationalmacht und Handelsgröße, die Belebung aller Zweige des einheimischen Gede hens, und die unermeßtiche Steigerung des Gibreichthums neben gleich unermeßlicher Bermehrung ber Nationalschuld, dabei die gefährlichsten Angriffe auf die Volksrechte und das fühnste Streben nach despotischer Algewalt der Krone — alles dieses werden wir, als meist versichten in die französische Revolutionsgeschichte, im solgenden Buche darstellen.

### Sechszehntes Kapitel.

Geschichte verschiedener einzelner Staaten und besonderer Begebenheiten.

#### §. 1.

#### Spanien und Portugal.

Bur Bervollständigung der voranstehenden, meist unter sich naher verbundenen oder allgemeineren Geschichten ift einige Rachlese von merkwurdigeren befonderen Begebenheiten no:hwendig.

<sup>1) 1782, 5.</sup> Juli.

Diese Nachlese wird sich auf einige der minder bedeutenden Staaten beschränken, da die Geschichten der großen Mächte meist im hauptstrom der allgemeinen Begebenheiten enthalten sind. Rur von Frankreichs innerem Zustande, zumal seit König Ludwigs XVI. Thronbesteigung 1), erübrigt noch die allerdings hoch merkwürdige Darstellung, welche jedoch — als Einleitung zur Revolutions. Geschichte — füglich dem folgenden Buche vorbehalten bleibt.

So mangelhaft und unftat bie Bemuhungen ber Spanifchen Regierung gur Berbefferung bes Reichszustandes maren, fo trugen fie gleichwohl schone Früchte. Besonders erhob fich unter bes aufgeflärten und fraftigen Grafen von Aranda fiebenjährigem Ministerium Spaniens Wohlstand jusehends. Er mar's, ber die Jesuiten vertrieb und bie Inquisition beschränfte. Auch Cam pomanes und Florida Blanca, welche theils mit, theils nach jenem bas Staatsruber lentten, erwarben fich Ruhm. bandigte feiner ben Damon des Bongenthums, welcher Spanien für und für ungludlich und verächtlich macht. Aranda, ber Jesuiten Sieger, erlag den Ranten ber Dominifaner . Monche; und ber eble Graf Dlavides, welcher die ode Sierra Morena burch die trefflichften Unftalten, inebefondere burch Berbeigiehen fremder, jumal teutscher, Ansiedler bevolkert, angebaut, in blühenden 3w stand gebracht, eine ber schönsten, humanften und bem spanischen Reiche wohlthätigsten Gründungen bewirkt hatte, murde verurtheilt burch bas Inquisitionsgericht, den Berbacht ber Rezerei, ben man auf ihn geworfen , in achtjährigem Rerter zu bugen.

Gleichwohl rühmt man die bourbonisch's Regierung in Spanien, und dieses vergleichungsweis ertheilte lob ist der herbste Borwurf gegen die frühere Regierung des oftreich isch en Hauses.

Eine glanzende, wiewohl nicht stetenlose, auch nur vorübers gehend wirkende Erscheinung war die Verwaltung Portugals durch den Minister Carvalho, Grafen v. Depras, Mars quis von Pombal, welcher unter A. Joseph I. 2) den Scepter des portugiesischen Reiches führte. Seit langer Zeit waren die Prinzen des Königshauses der Selbstregierung entwöhnt; ein Spiel des Zufalls wollte, daß einmal ein kluger, aufges

<sup>1) 1774, 10.</sup> Mai.

<sup>2) 1750 — 1777.</sup> 

flärter — freilich auch gewaltthätiger und leibenschaftlicher — Mann ber Major Domus bes Königs wurde. Die gange Ration, alle Rlaffen der Burger, alle Spharen der Abministration murden bas Walten eines höheren Geiftes inne, und fügten fich bemfelben, ohne bavon burchbrungen ju werden. Inmitten einer bigotten, tragen, ben ibealen Intereffen wenig zugewandten (weil burch lange getragenes Pfaffenjoch herabgedrückten) Nation fah man mit Erstaunen Unstalten, Grundungen, burgerliche Lebensverhältniffe emportommen , welche aus freisinnigen Ideen stammten und einen neuen Zeitgeist verfundeten; man fah bie Sefuiten fturgen, den Pabft mit bem allergläubigften Ronige gerfallen, den Abel aus dem Traum der lange migbrauchten Erb-Soheit erwachen, Bauern und gewerbsteißige Burger ju einiger Selbstständigkeit sich emporheben, Ackerbau und handel in etwas ermuntert, und bie Schage Brafiliens wenigstens zu einigem Bortheil bes Mutterlandes bienenb. Bon dem allem zwar wußte ber, feinen Bergnugungen ober wechselnden Gemuthebestimmungen nachhängende Monarch nur wenig; doch ließ er es geschehen: feine Tochter und Nachfolgerin, Maria Frangista, aber, von Er-Jesuiten und andern Pfaffen gelentt, fah Pombale Schöpfungen als Uebel an, und entließ ben Minister. Deffen freute fich gus mal der hohe Abel, welcher dadurch in feine ehevorige herrlichfeit gurudfehrte. Das Bolf aber verlor in furger Frift alle Frucht von Pombals Mühen, ohne jedoch ju erkennen, weber mas es befessen, noch mas es eingebuffet.

Die Königin M. Franzista nahm ihren gleich schwachen Gemahl und Oheim, Peter, zum Mitregenten an, und fiel, als er starb '), in eine Gemuthstrantheit, welche nöthig machte, ben Prinzen von Brasisien zum Reichstregenten zu erklären.

Spanien hatte (1777) Krieg gegen Portugal erhoben wegen ber Kolonie St. Sagramento, beren Zuruckgabe es nimmer verschmerzen konnte. Die Königin bequemte sich sofort zur Abtretung derselben, so wie einiger kleiner afrikanischer Inselu, und erhielt bagegen die Insel St. Catharina zuruck, welche die Spanier erobert hatten.

<sup>1) 1786.</sup> 

v. Rotted Gefch. 8r Bb.

In der ersten Zeit von Pombals Verwaltung 1) war durch eine der schrecklichsten Raturbegebenheiten, Erdbeben und Hereins brechen der Meereskstuth, Lissabon zur Hälfte zerstört worden. Un 30,000 Menschen kamen dabei kläglich um, Feuersbrünkt vollendeten das Unheil. Viele andere Städte des Reiches traf ähnliches Unglück. Der König und Pombal retteten und stelltm wieder her, so viel möglich war; aber nur langsam, doch schöner als vorhin, stieg Lissabon wieder aus seinen Ruinen empor.

## Stalien.

Ein noch schrecklicheres Erdbeben war jenes, welches Messina auf Sicilien, und jenseits der Meerenge fast das ganze sübliche Calabrien verwüstete?). Eine Menge von Städten, Fleden und Dörfern ging zu Grunde, die ganze Gestalt des Landes wurde verändert; fünfzig Tausend Menschen verloren das Leben. Gleichzeitig war auch das ferne Island der Schauplaz grausenvoller Zerstörung durch empörte Naturfräfte. Doch was sind alle Schrednisse der Elemente gegen jene, welche die Wuth der Menschmerzeugt, oder ihre Selbksucht und Nechtsverachtung?

Damals herrschte über Neapel und Sicilien ber Sohn besjenigen Don Carlos, welchem seine Mutter, Elisabeth von Parma, allererst mühevoll Parma und Loskana erstritt, und ber nachmals glücklich gegen Kaiser Karl VI. beibe Sicilien gewann. Später folgte er seinem Halbbruber Ferdinand VI. auf den Spanischen Thron ), und überließ Neapel und Sicilien seinem brittgebornen Sohne Ferdinand IV., welcher erst neun Jahre zählte. Ein eigenes Kamiliengesez verbot die Bereinigung der neapolitanischen mit der spanischen Krone.

Ferdinand IV. regierte nicht unlöblich, d. h. er ließ es ge schehen, daß einige Minister Gutes und Rüzliches thaten. Die Bertreibung der Jesuiten, die Aushebung vieler überflüssigen Rlösten, die Beschränkung mehrerer pabstlicher Usurpationen, und mehrere Reformen im Staatshaushalt gereichten der Nation zum Gewinn, so wie der Regierung zur Ehre. Doch theilte Sicilien den ausstrebenden Flor Neapels nicht.

<sup>1) 1755, 1.</sup> Nov.

<sup>2) 1783,</sup> vom 5. Febr. bis Ende Marg.

<sup>3) 1759.</sup> 

Familien, ober welche Anstellung ober Hofgunst suchten, auf bes Prinzen Seite fest. Biele aus dem Bolt blieben ihm ganz ergeben aus gemeiner Servilität ober Gebankenlosigkeit; einige Weisere aus dem vernünstigen Grund, daß seine Gewalt weit minder zu fürchten sep, als die Präpotenz der Aristokraten. Denn allers bings war bis dahin von Bolks Herrschaft noch wenig Rede gewesen in Holland; die aristokratischen Staaten und Generalsstaaten machten das Gemeinwesen aus.

Aber als ein beutungsvolles Zeichen ber tommenden Zeit war auch eine bemokratische Partei in Holland erstanden, ja sie war vorherrschend geworden unter den Feinden Oraniens. Diese Partei nun schien den Aristofraten weit furchtbarer und hassens, werther als der Statthalter. Mit der Idee der Monarchie konnten sie eher sich befreunden als mit jener des Volksthums. Also liefen sie über zu Oranien.

Gleichwohl murbe bie Freiheit gefiegt haben, mare nicht ausmartige heeresmacht aufgetreten gur Entscheidung bes Streites. Die Antioranier hatten bereits die Oberhand in den wichtigsten Städten, jumal in Umfterbam, ja felbft in ben Generalftaaten errungen. Der Erbstatthalter wurde durch Beschluß der hollans Difden Staaten bon feiner bieherigen Gewalt fuspenbirt; eine ftarte bewaffnete Macht bilbete fich jum Schuze ber Freiheit. Der Erbstatthalter, welcher bei Urnheim feine Goldlinge gufammen jog, erichien taum mehr gefährlich. England und Dreus fen grar legten fur benfelben ihre - que Kamilien = Intereffe fliegende - Berwendung ein; aber Franfreich verhieß ben Antioraniern Schug. Da trug fich's ju, bag bes Erbstatthalters Bemahlin, die Schwefter bes Ronigs von Preugen, Friedrich Bilhelms II., auf einer Reife nach bem Saag 1) eine perfonliche Beleidigung von Seite ber demofratischen Miliz erfuhr, und ploglich ging die Sache ber Freiheit verloren. Denn nunmehr fandte der Rontg von Preußen ein heer unter Unführung bes herzogs von Braunschweig, Rarl Wilhelm Ferdinand, in bas Gebiet ber vereinigten Rieberlande, um bie feiner Familie miberfahrene Rrantung durch Erdrudung ber Rationalfreiheit gu rachen; und es ward auch, ohne bedeutende Gegenwehr ber

<sup>1) 1787. 28.</sup> Juni.

Patrioten (Frankreich wegen seiner eigenen Zerrüttung war außer Stand, ben Hollandern zu helsen), die erbstatthalter'sche Hoheit wieder hergestellt. Ein enges Bundniß zwischen England, Preus ßen und Holland war die Folge dieses Kriegszugs. Auch seierte die Oranische Partei ihren Sieg durch manche Gewaltthat. Aber der Haß der Gegenpartei wurde darum nicht geringer. Biele Berfolgte, viele Freiheitsfreunde verließen das Land, wie zu H. Alba's Zeit, und im Schooß der Republit selbst währte die Gahrung fort, welche, wenige Jahre später, den Wassen des revolutios nairen Frankreich die Eroberung Hollands erleichterte.

Mas Preußen in Holland, das that ein paar Jahre später Destreich in Lüttich. Wohlbegründete Beschwerden hatten in leztgenanntem Lande das Bolf gegen den Fürstbischof, Constantin Franz, in die Wassen gebracht.). Das Kammergericht verords nete Eresution gegen die rebellischen Lütticher. Preußen war mit unter den mit solcher Eresution beaustragten Ständen. Aber es zog sich — die Ungerechtigkeit der Sache des Fürstbischofs anersennend — von diesem Geschäft zurück; worauf andere Stände, und endlich Destreich, zur Bollstreckung des kammergerichtlichen Spruches ausgeboten wurden. Die Lütticher, nach tapferer Gegenwehr wider die Reichstruppen, erlagen der Uebermacht Destreichs, und der Fürstbischof, nach dem Recht des Stärkern, trat in alle seine angesprochene Machtsülle zurück. Aber der bald darauf gesolgte französische Revolutionskrieg rächte diese Gewaltthat.

#### . **§. 4.**

#### Someden.

Wir haben ben König Gustav III. eine dem Reich höchst wohlthätige Revolution, ben Sturz ber ungemessenen Aristokratenmacht und die Wiedererhebung eines weise gemäßigten Königthums glücklich und unblutig vollbringen sehen 3). Aber der Abel verzieh ihm diese Riederlage nicht. Alle Bemühungen des Königs für die Wohlfahrt seines Volkes ersuhren das offene oder geheime Widersstreben jener stolzen Kaste, welche die Reichstegierung und die Reichsteinkunste als ihr angebornes Gut betrachtete, zu dessen Wiedererlangung jedes Mittel zu ergreisen sep. Der König, ers

<sup>1) 1789.</sup> 

<sup>2) 1791.</sup> 

<sup>4) 1772.</sup> f. St. XVI. §, 3.

Der Zustand bes Rirchenstaates, so wie jener Benedigs, veranderte fich nur wenig. Gin Priefterreich und ein Ariftofratenreich haben gleichmäßig die ftarre Unveranderlichkeit ober bas Stillestehen jum einheimschen Regierungs-Pringip. Gebe Reues rung erschreckt ober beleibigt biefelben. Ihre Geschichte - mofern nicht auswärtige Berhaltniffe bie Losung gum Thun ober Leiben geben - ermangelt bes Stoffes. Auch die vielen Fürftenthumer Staliens theilen folche geschichtliche Armuth. Die Famis liengeschichte bes regierenden Saufes, und bann mas von außen burch bas Diftat ber Machte über fie erging, ift Alles, was hier gu ergablen vorliegt. Aber jene'ift wenig lehrreich, und biefes, als verflochten in die allgemeine Geschichte, wurde früher ichon Einiges Gleichgewicht zwischen ber Bourbonischen, Deftreichischen und Savopischen (Sarbinischen) Macht in ber lodenden halbinfel zu erhalten, mar die Sorge ber europäischen Politif. Gine felbftftanbige Stalifche Macht zu grunden ober auffommen zu laffen, gestattete bas allein beachtete Recht ber Sauser nicht.

Bon benfelben erwarb bas Destreichische 1) burch Bersmählung eines Erzherzogs mit der Erbtochter Modena's bie Aussicht der Rachfolge in den schönen Herrschaften Este's. Der Revolutionsturm verzögerte jedoch die Erfüllung.

Unter Karl Emanuels III. langjähriger, fluger und fraftiger Berwaltung startte sich der Sardinische Staat durch verschiedene außere Erwerbungen, und mehr noch durch wohlgeregelten Haushalt. Sein Sohn, Viktor Amadaus III. 2), sezte
basselbe System, doch minder energisch, fort. Die Bermählung
seiner Tochter mit dem Prinzen von Artois knüpfte das Schicksal
seines Reiches näher an die Berhängnisse des Bourbonischen Hauses.

Genua, nach überstandenem Sturme, welcher im östreichisschen Successionstrieg ihm Bernichtung gedroht hatte, blühte langsam wieder auf. Doch Corsita, welches sein Joch abgeschüttelt hatte, bezwang es nimmer. Der tapfere Paoli I trozte den Waffen wie der Berführungskunst der Genuesen, und gab dem befreiten Baterland weise Geseze und Einrichtungen. Aber die unversöhnsliche Republik wandte sich an Frankreich um hilfe, und verkaufte

<sup>1) 1771. 2) 1773. 3)</sup> S. Rap. XIII. §. 2.

endlich dieser Macht das Herrscherrecht über die Insel 1). Paolistritt heldenkuhn auch gegen die französischen Heere, und zog sich, als die Uebermacht den Widerstand unmöglich machte, freiheitstolz nach England zurück 2). Die Bewunderung Europa's solgte ihm dabin.

S. 3. Holland.

Der Theilnahme Sollands an ben Welthandeln ift in der vorigen Rapiteln gebacht. Aber eine merkwürdige einheimische Umwälzung zieht noch unfern Blid auf fich. Durch bie jumnle tuarische Erhebung bes Prinzen Bilhelm IV. zur Erbstatthalters schaft ) war die republikanische Partei nicht erdrückt, vielmehr nur mit glubenderem Saffe wider Oranien erfullt worben. gebens zeigte ber Pring eine weife Magigung, und fuchte burd Ertheilung hoher Staatsamter an die Ausgezeichnetsten seiner Gegner die Partei zu versohnen. Sein früher Tod lief Die Früchte folder löblichen Maagregeln nicht reifen '). Runmehr führten bie Mutter bes minberjährigen Pringen Bilhelms V., und ber Bergog Ludwig von Braunschweig, beffelben Bormund, die Bermaltung nicht in bemfelben Geift. Auch Bilhelm V., ale er größjährig geworden 5), beleidigfe die republikanische Partei burch fein wenig verhülltes Streben nach Vermehrung feiner Gewalt. England mar feine Stuze, mogegen bie Untioranier fich an Frankreich hielten. Wie biefes gegenseitige Intereffe bie Streit fraft Sollande im amerifanischen Rriege lahmte, ift oben ge zeigt worden, und nicht mit Unrecht zeihten Die Republifaner ben Statthalter ber Burudfegung ber Staateintereffen gegen jene feines Daufes. Der nachtheilige Friede gab neuen Stoff der Beschwerbe. Der Born ber Patrioten mar vorzüglich gegen ben herzog Ludwig von Braunschweig, ehemale Bormund und nunmehr Rathgeber bes Pringen, gerichtet. Seine Entfernung, feine Entlaffung aus bem Dienste der Republik (er mar hollandischer Keldmarschall) wurde verlangt; auch legte er feine Stelle ichon 1782 nieber. Die Entzweiung burchbrang jezt alle Provinzen, alle Stabte, alle Boltskaffen. Das Privat - Interesse hielt die meisten vornehmeren

<sup>1) 1768.</sup> 

<sup>2) 1769.</sup> 

<sup>3) 1747.</sup> f. Rap. XIV. §. 17.

<sup>4) 1751.</sup> 

bittert durch die zunehmend heftigere Opposition des Abels, und von der Anhänglichkeit der übrigen Stände überzeugt, begann die konstitutionnellen Schranken, die seine Thatkraft lähmten, zu brechen; ein gefährliches Beginnen, welches Schweden mit Bürgerkrieg, und, je nach dem Ausgang, mit der Wiederkehr des schmählichen Aristokratenjoches oder der königlichen Wilkfürherrschaft bedrohte.

Der Krieg wider Rußland, welchen Gustav ohne Zustimmung ber Stände begann ), ward die Losung zum Ausbruch. Ein rascher Einfall in das wegen des entsernten Türkenkriegs nur schwach besetze russische Finiland hätte dis Petersburg schresten mögen. Aber eine Zahl adeliger Häuptlinge im schwedischen Heer verschwor sich gegen den König, welcher so eben Ryslot angegriffen; und, erklärend, daß der unternommene Offensivkrieg gegen die Constitution sey, sandten die Meuterer Abgeordnete nach Petersburg, um allba einen Wassenstillstand zu unterhandeln. Freudig bewilligte denselben die Kaiserin, und der H. v. Südersmanland, Abmiral der schwedischen Flotte, welchem der König jezt das Landheer übergab, unterzeichnete ihn nothgedrungen. Gleichzeitig war ein Dänisch es Heer, einem Allianzvertrag mit Rußland zu Folge, in Schweden eingebrochen, und bedrohte Gothenburg.

Aus so großer Gefahr errettete ben König sein hoher Muth und sein gutes Glück. Dänemark, burch bie Drohungen Engslands und Preußens bewogen, vom Angriff abzustehen, schloß einen Waffenstillstand, und endlich einen Reutralitätstraktat. Geseen ben aufrührerischen Abel aber rief Gustav einen Reichstag nach Stockholm zusammen. Auf ber Reise, die er vom Heere bahin durch die nördlichen Provinzen gemacht hatte, war ihm bes Bolkes Liebe in den sprechendsten Aeußerungen kund geworden. Eine bewaffnete Schaar Dalekarlier zog zu seinem Schuz in die Rähe Stockholms, dessen muthige Bürgerschaft dieselbe treue Gessunung theilte. Dem Reichstag 2) ward eine Bereinigungsbund Sicherheitsakte vorgelegt, wornach der König unumschränkt, insbesondere mit dem Recht, einen Offensverieg ohne Bewilligung der Stände zu führen, bekleidet, alle Stände in Rechten des Eigenzthums und der Sicherheit einander gleich, alle Stellen und Uemst

<sup>1) 1788.</sup> f. Rap. XIV. §. 12

<sup>2) 1789.</sup> gebr.

ter dem Burgerstand zugänglich senn, und an die Stelle des ehe vor felbstherrschenden Reichstenats blos Regierungskollegien, die bem König verantwortlich waren, gesezt senn follten.

Die drei untern Stände nahmen die Akte ohne Weigerung an '), und unterzeichneten sie sammt dem kandmarschall. Aber der Abel widersezte sich auf's Heftigste, jedoch vergeblich. Aber mal ohne einen Tropfen Blut ward die Revolution vollzogen; blos waren einige der fühnsten Sprecher verhaftet worden. Der Reichstag, nachdem er noch die Subsidien bis zum Ende des Krieges hatte bewilligen mussen, wurde aufgehoben am 28ten April.

Sest eilte Buftav zu seinen Kahnen an die ruffische Grenze gurud, und bestand noch zwei schwere Keldzuge, nicht eben fiege reich, boch ruhmvoll. Zweimal brach er in's ruffifche Kinnland, zweimal brangte ber Feind ihn zurud. Aber wichtiger mar der Rampf zur Gee. Um 28ten Juli 1789 stritten die beiden großen Flotten ohne Entscheidung; aber am 24ten August trieb Die ruffische Scheerenflotte, unter bem Pringen von Raffau, jene ber Schweben bei Swenstafund gurud. Im folgenden Jahr erfocht der König mit der Scheerenflotte einen bedeutenden Sieg bei Friedrich & hamm 2). Aber in einem Rampf ber großen Klotten bei Reval 3) war der schwedische Berluft noch empfinde licher. Beide schwedische Flotten wurden hierauf von der über legenen Feindesmacht in dem Wiburger . Sund eingespern. Europa achtete fie für verloren. Da schlugen sich bie Schweden, heldenfühn, jedoch bluttriefend durch, nach Swenstafund; und als die Ruffen fie hier abermal angriffen 1), erfocht ber Ronig über fie ben glorreichsten und vollständigsten Sieg.

Rußland, nach solcher Zerstörung seiner Flotte, war zum Frieden geneigt, und A. Gustav, von den Mächten, die ihn zum Krieg ermuntert, ohne Unterstüzung gelassen, fühlte dasselbe Bedürfnist. Daher wurde, nach kurzer Unterhandlung, im Lager bei Werela am Kymene » Fluß der Friede geschlossen 5), woburch der Stand der Dinge vor dem Krieg in Allem wieder her gestellt, und also die lange Reihe der Denkmale fruchtlosen Blutzvergießens um eines vermehrt ward.

<sup>1) 21.</sup> Febr. und 6. Apr.

<sup>2) 15.</sup> Mai.

<sup>3) 14.</sup> Mai.

<sup>4) 9.</sup> und 10. Juli.

<sup>5) 1790</sup> am 14. August.

# Namen : und Sach Register

**}** 11

C. v. Rotted's,

Sofrath und Profesor der Rechte in Freiburg,

## Allgemeiner Geschichte.

Dritte Abtheilung, bie Bande VII., VIII. und IX. enthaltenb.

#### Neue Zeit.

Unmerkung. Bei Berfertigung biefes Registers hat man die Bedursniffe und Bunfche ber verschiedenen Rlaffen von Lefern forgfältig, und soviel die Rucflicht auf Ruffe erlaubte, im Auge behalten. Der letten Rucflicht willen ift das Gachen-Register minder vollständig geworden, als jenes der Ramen. Sndeffen rufen auch die Ramen die Erinnerung an Gachen hervor, und es mag die befriedigendste Ergantung aus den jedem einzelnen Band angefügten summarischen Inhalts-Bergeichnise fen worauf man sich hier ausdrücklich beruft — entnommen werden.

(Die römischen Bahlen zeigen ben Band, die arabifden hingegen die Geitenzahl an.)

Machen, Religioneftreit in. VII, 254.

- Fr. v. (1668) VIII, 49.

— Fr. v. (1748) VIII, 865,

— Congreß in. VIII, 48. Nargan. IX, 261.

Abaffi, Michael I. Fürst v. Siebenburgen. VIII, 64, 71.

— Michael II: VIII, 71.

2166as, Schah. VII. 251, 364.
— 111. VIII, 167.

Abdallah, der Scherif. VII, 219.
Abdul Hamid. VIII, 333.

Abendmahl, Streit über das. VII, 137.

Abensberg, Schlicht bei. 1X, 450.

Abercrombie, General. 1X, 285, 312, 390.

Aberdeen, Kord. XI, 497. Abhorrers. VIII, 93.

Abo, Fr. v. VIII, 23.

Abutir, Seefchl. b. 1X, 255, 287.

— Ranbschicht. bei. 1X, 312. Academia della Crusca. VII,

368. Academie française. VIII, 180. Academie ber Inschriften und schonen Wissenschaften.

VIII, 182.

- der schönen Runfte. VIII,

182.

— ber Wissenschaften, könig. liche. VIII, 185.

1

Academie in London. VIII, 185. | Aland, Geefchl. v. VIII, 160. Josephinische in Wien. VIII, 336. Acadien wird kultivirt. VII. 49. an England. VIII, 130, 279, 280, 304. Achenwall. VIII, 14. VII, 254. Achmet 1. II. VIII, 73. 111. VIII, 74,201,220. Dichesar. IX, 287. Ackerbau begünstigt durch Sully. VII, 240. Adiermann erobert. VIII, 360. Acosta. VII, 27. Acre, St. Jean be belag. IX, 287. Acta eruditorum. VIII, 185. IX, 434. Abams. Mbdington. 1X, 311, 439. Addison. VIII, 183. Abel, franz. IX, 58. Abschaffung aller Titel und Bappen beffelben. 1X, 104. Wiebereinführung berfelben. IX, 358. Abelung. VIII, 8. Abolph Friedrich, König von Schweben. VIII, 311. Adrian VI. Pbft. VII, 108, 129. Affry, Lubw. v. IX, 338. Afghanen. VIII, 166. Algar. IX, 427. Agnadello, Schlacht v. VIII, 115. Agricola. VII, 102. Agrippa, E. VII, 372. d'Aguesseau. VIII, 181. Megypten, Bug nach. IX, 252 ff. 311 ff. geräumt von ben Englanbern. IX, 340. Nignan, Baron v. St. 1X, 496. Miguikon, Herzog v. VIII, 308. Mimanza, Schicht. bei. VIII, 123. Aitzema, L. ab. VII, 17. Almenara, Schl. bei. VIII, 123. Almerial, Schl. dei. VIII, 123. Aftar. VIII, 223.

Conferengen auf ber Infel. VIII, 162. Alba, Herzog von, VII, 121, 194, 219. Albemarle, Herz. v. VIII, 47. Graf von. VIII, 128. Alberoni, Carbin. VIII, 162, **190, 193.** · Albini, Minister. 1X, 284. Albret, Heinrich v. VII, 153. Johanna v. VII, 226. Albufera, Schlacht von. IX, 423. Albuquerque, Robrigo. VII, 70. Alfonfo. VII, 29,82. Alcazar, Schlacht von. VII, 219. Alchymie. VII, 370. Alcubia, Berg. v., ber Friebens fürst. IX, 196. Albenhofen, Schlacht v. IX, 152. b'alembert. IX, 66. Alencon, Duc de. VII, 198, 199, 231, 232. Aleutische Inseln. VII, 56. Alterander I. Raifer v. Aufland. 1X, 223, 310, 317, 353, 355, 415, 476, 479, 502. VI. Babst. VII, 39. 'VII. Pabst. VIII, 174. Alexandrien, Capitulation von IX, 313. Alexei, der Gaar. VII, 350, VIII, 139. Meris, Peters M. Sohn. VIII, 168. Migier. VII, 165. Ali Ben, Statthalt. in Begypten. VIII, 325. All Pascha von Janina. IX, 225, 281. Alleghanische Berge. VIII, 394 Almagre, Diego be. VII, 42.

Mintonacid, Schlatt bei. IX, 421. Alphone VI. Kömig v. Portugal. VIII, 44.

Altenfirchen, Schlcht. b. IX, 235. Altmark, Waffenstillstand ju. VII, 340, 345. Altona verbrannt. VIII, 159. Altranstadt, Fr. v. VIII, 147. Um Ende, General. 1X, 457. Amberg, Schlacht bei. IX, 236.

Amboina. VII, 85. Amboise, Berschwörung von.

VII, 223. VII, 226. Ebict von. Ambringen, Johann Caspar von. VIII, 67. Amerigo Bespucci. VII, 27, 35.

Amerika, seine Beschreibung. VII, 50 ff.

Eroberungen Englands in. VIII, 301. - seine Emancipation. IX,

432 ff. Norbs, f. Nordamerila. Ameritanische Bolter, Beschreis

bung ber. VII, 59 ff. Amiens, Fr. v. IX, 33.

Congres von. IX, 318. Amortifationsgeseze in Destreich. VIII, 338.

Amsterdam in Roth und Aufrnhr. VIII, 52 ff.

Amurath IV. VII, 251, VIII, 68.

Anahuac. VII, 64. Ancillon. VII, 11, 13. d'Ancre, Marsch. VII, 242, 243. Aubelot, H. v. VII, 222, 223. Anderson. VII, 29. Andre, Marsch. v. St. VII, 224. Andre, Jean Bon St. IX., 164. Andrea, Jak. VII, 138.

Andreoffi, General. 1X, 340. Angoul me, Herzog von. IX,

**5**01, 511.

Anhalt, Christian Fürst von. VII, 268.

Anian, bie Strafe. VII, 49. Aniello, Thomas. VII, 307. Unjou, Seinrich v., Ron. v. Polen. VII, 343.

Philipp v. VIII, 108.

- w. R. v. Spamen. VIII, 109.

Anfarstrom, Jak. v. IX, 206. Anna I. Iwanowna, Kaiferin von Rußland. VIII, 249.

– II. Kaiserin von Rußland. VIII, 227.

Rönigin v. England. VIII, 99, 112, 126, 199.

v. Destreich, Ronigin von Franfreich. VII, 317.

v. Cleve, Ronigin v. England. VII, 173.

v. Bolenu. VII, 172. Annas du Bourg. VII, 223. Unfelme, Geneval. IX, 149. Anson, dessen Kahrt um bie Welt. VIII, 265.

Anspach. VIII, 351. IX, 864. Antiboul. IX, 146. Antisana. VII, 52.

Antoine, St. und Marceau, St., Aufstand ber Borftabte. IX, 188, **489**.

Antommarchi, Dr. Fr. IX, 15. Anton, Prior zu Crato. VII, 219. Untwerpen. VII, 187, 189. IX,

**459**, 493.

Baffenftillftanb gu. VII, 203.

Apobasa. IX, 420. Upraxin, Gener. VIII, 299, 292. Aquaviva. VII, 135. Aranda, Grafv. VIII, 344, 400. Aranjuez, Aufstand in. IX, 403.

Archangel. VII, 347. Archenholz. VII, 333. VIII, 12,

218. IX, 13.

Arco, General. IX, 458. Arcole, Schlacht bei. 1X, 238. d'arcon, beffen schwimmenbe Batterien. VIII, 389. Aresaga. XI, 422. Mrgenteau, Gen. IX, 179, 232. Arquelles, Augustin. IX, 409. Argple, Graf. VIII, 94, 96. Marg. VIII, 89. Ariofto, &. VII, 367. Aristofraten. IX, 126. in Frantreich. IX, 95. in Teutschld. IX, 370. Armada, unüberwindliche. VII, 214. Armenien an Perfien. VIII, 167. Armentare in England. 1X, 443. Armfeldt, General. VIII, 160, 163. IX, 207. Arminius. VII, 138. Arnauld, Anton. VIII, 174, 175, 181. Arnold, General. VIII, 379, 388, 391. Arrighi. IX, 259. Artois, Graf v. IX, 88, 107, 118, 186, 503. Arzneiwissenschaft. VII, 372. Afchraf der Afghane. VIII, 167. Astue, Anna. VII, 174. Aspern, Schlcht bei. 1X, 38, 452. Affiento = Traftat.\* VIII, 131, 229, 233, 267. Mffignaten. IX, 102, 226. VIII, 73, 142, 157, Allov. 221, 223, 333. Afterabad an Rugland. VIII, 166. Aftrakan an Rußland. VII, 346. Aftrologie. VII, 370. Aftronomie. VIII, 186. Utahualpa. VII, 43. d'Aubigné. VII, 14. Aubigny. VIII, 7. Auersberg, Fürft. 1X, 353.

Auerstädt, Schlacht bei. 1X, 373. Auf der Mauer, General. 1X,337. Auffenberg, General. 1X, 266, 282. Augereau, General. 1X, 249, 307, 501. Augeburg an Baiern. 1X, 355, Augeburgische Confession. VII, Confessionevermandte. VII**, 117.** August II. König v. Polen. Vill, 165, 211. 111. König v. Polen. VIII, 212. August, Nacht vom 4ten. 1X, 93. 10ter. IX, 133 ff. Aurengzeb. VIII, 223. Austerliz, Schlicht b. 1X, 35, 353. Waffenstillstand von. lX, 355. d'Austria, Don Juan. VII, 197, 218, 250. d'Autichamp. 1X, 159, 228, 299. Auto's da Ké. VII, 133. Avaux, Comte de. VII, 19, 295. Aveiro, Herzog v. VIII, 342. Avignon an Frankrch. VIII, 345. und Benaissin mit Frank reich vereint. 1X, 124. Azara. IX, 318.

**3**3.

Azoren. VII, 32.

Mateten. VII, 64.

Babeuf, Gracchus. 1X, 228.
Babington. VII, 217.
Bacciochi. 1X, 346.
Bacher. 1X, 365.
Bachmann. 1X, 337.
Bacon von Berulam, Frang.
VII, 372.
Badajoz, Fr. v. 1X, 369.

Baben, Georg Friedrich, Mart. graf von. VII, 270.

Markgraf Ludwig von. VIII, 72, 103, 119.

Baffin. VII., 48. Baiern. VIII, 113, 213, 214, 352.

wird ein Ronigthum. IX, 355.

Anguste Pringeffin von. lX, 357.

' Josephe von. VIII, 365.

Karl Albrecht, Kurf. v. VIII, 239.

- wird zum Teuts schen Raiser gewählt. VIII, 244.

Theodor, Rurfürst von. VIII, 349, 352.

Maximilian Bergog von. VII, 251, 256, 267, 270, 278.

Max. Jos. Kurfürst von. VIII, 253, 349.

Pring v. VIII, 107, 108. Bail. IX, 20.

Bailleul. 1X, 20, 326.

Bailly. 1X, 15, 82, 91, 98, 167. Baird, David. IX, 386, 418. Bajus, Michael. VIII, 172.

Balboa, Basko Nuguez de. VII, 40.

Balmerino, Lord. VIII, 262. Ballesteros. IX, 429.

Balta, Brand von. VIII, 321. Baltabschi Mehemet, Großvezier. VIII, 167.

Baltimore, Lord. VIII, 395. Baluze. VIII, 181.

Bancroft, Rich. VII, 128. Banda. VII, 85.

Banjaluka, Schlacht v. VIII, 222.

Bannat verwüstet. VIII, 359. Banner, Gener. VII, 290, 292.

Bantry Bay. IX, 204.

Bar, Confoberation von. VIII, 321.

Baraguan b'hilliers, General. 1X, 284, 458.

Barbarossa, Horuc. VII, 165.

Scherebbin. VII, 165.

Barbarour. XI, 146. Barbes Marbois. 1X, 247, 250.

Barcellona erobert. VIII, 105,

117. IX, 399. Barclay de Tolly. IX, 477.

Barczan, Achatius, Fürst von Siebenbürgen. VIII, 64.

Barebone-Parlament, VIII, 79. Barentin, Siegelbemahrer. IX,

Barlaimont, Graf v. VII, 189, 192.

Barnave. 1X, 82, 167. Bärnklau, Grl. VIII, 245.

Baronius, Cafar. VII, 369. Barras. 1X, 192, 226, 248,

288, 290. Barrère. IX, 161, 164, 182,

183, 189.

Barrière. VIII, 112, 131. Barrière Traftat. VIII, 132,

355.

BarrièresStädte. VIII, 252. Barrifadengefecht. VII, 235.

Barruel. IX, 18.

Barry, Grafin du. VIII, 308. Barthelemy. IX, 195, 247, 249.

Bartholomäusnacht. VII, 229 ff. Baschfiren unter Rugl. VII, 346.

Bafel, Fr. v. IX, 195.

das Bisthum mit Frankreich vereinigt. IX, 259.

Bassano, Schl. b. IX, 238. - hrz. v. s. Maret.

Bastille. IX, 59, 86.

Batavia. VII, 85.

Batavien, bie Republik. IX, 178, 339.

Bathori, Stephan, Fürst von Bentivoglio, Carb. VII, 16. Siebenburgen. VII, 249, Berebfamteit. VII, 368. Beresford, Gul. IX, 501. **344.** Beregina, Uebergang über bies Bathurim. VIII, 172. Bauern, Buftand ber frangofis selbe. VIII, 153. Schl. an ber. IX. 480, schen. IX, 63. Aufstand derfelben. IX, 481. Berg , Großherzogihum. 1X, 92. in der Schweiz. VII, 358. 385, 491. Bauernfrieg. VII, 112. Berggaffe. IX, 100. Bautunft. VII, 367. Bergen, Schlachten v. VIII, Bauzen, Schl. v. IX, 486. Bayard. VII, 156. 296, IX, 285. Berges, Schl. v. VIII, 105. Baple. VIII, 182, 340. Berg-op-Zoom erob. VIII, 264. Bavlen, Schl. v. IX, 413. Bergpartei. IX, 140 ff. Banonne, Begebenheiten gu. 1X, Berlin. VIII, 373, IX, 291. 399, 405 ff. - Fr. v. VIII, 247. Brauharnois, Grl. IX, 168. Defret Rapolevn's von. Eugen. IX, 345, IX, 383. 357, 451, 466, 480, Bern. 1X, 261. 493 ff., 508. Bernabotte, Marfch. IX, 351, Beaulieu, Grl. 1X, 234 ff. 357, 373. Beaumont, Ergb. von Paris. - w. R. v. Schweben. 1X, VIII. 344. 462. Beauvais. IX, 146. Bernier. IX, 299. Beheim, Martin. VII, 37. Bernis, Carbinal. VIII, 279, Belgrad. VIII, 201, 360. 295. Bernoulli, die. VIII, 186. Schl. v. VIII, 201. Bernftorf, Graf v., ber altere. Fr. v. VIII, 222. Bellarminus, Rob. VII, 14, VIII, 272. 99, 369. - der jungere. IX, 207. Bellay, de. VII, 15. Berthier. IX, 91. Bellegarde, Grl. 1X, 243, 307, — Grí. IX, 256, 292. 494. Bertrand, Grl. 1X, 518. Bellerophon, bas Linienschiff. Berville et Barrière, memoi-1X, 517. res de. IX, 14. Berwit, Marst v. VIII, 119, Bellingona an Die Schweig. VII, 123, 192, 213. 356. Besenval, B. v. IX, 15. Belliele, Gebrüder. VIII, 240. — Marsch. VIII, 247, 257. Beffieres, Marich. IX, 358, Benber, Feldm. IX, 196. 412, 419. Bestuchef. VIII, 277. erob. VIII, 322, 360. Benedikt XIII. P. VIII, 230. Beurnonville. 1X, 151, 153. Bennigsen, Grl. IX, 376, 377, Bepffer. IX, 167. 480, 488. Beza. VII, 365. Bentint, Grl. IX, 508. Bialystof an Rugl. IX, 379.

Biberach, Schlachten b. IX, 237, 304.

Bibliothèque raisonnée. VIII, 185.

Bicoco, Schl b. VII, 155. Bignon. IX, 49.

Bionerfunft. VII, 367.

Bill of rights. VIII, 101.

Billaud-Barenned. 1X, 164, 180, 182, 183, 189.

Bing, Adm. VIII, 121, 191, 299.

Biren, Erustv. VIII, 220, 226.

— Grl. 1X, 129.

- bri. v. IX, 166. - Peter Hrz. v. Kurland.

1X, 223. Bitonto, Schl. b. VIII, 215.

Blate, Abm. VIII, 82, 84. Grl. IX, 417, 427.

Bloum. VIII, 340. Blücher, Grl. 1X, 373, 377,

488, 515.

Bochnia und Wielizfa, Salzwerke von. VIII, 330.

Boerhave. VIII, 187. Bogota, Santa Fé de. VII, 47.

IX, 438.

Boileau Despreaux. VIII, 180. Boileand. IX, 146.

Boiffy d'Anglas. IX, 189, 191, **249.** Bojabor, Cap. VII, 32.

Bolingbrote, Lord. VIII, 127, 183, 199, 340.

Bommeler Waard erob. IX, 171. Bonaparte, Napoleon, Grl. IX,

30, 31 ff., 171, 192, 231, ff., 237 ff., 252 ff., 286 ff., 391.

Raifer. 1X, 35 ff., 343 ff.

Joseph. IX, 256, 306, 318, 356, 501.

R. v. Reapel. IX, 356.

Bonaparte, Joseph. R. v. Span. IX, 406, 420 ff., 497.

Lucian. IX, 290, 291.

Ludwig, R. v. Holland. 1X, 357, 374, 467.

hieronpmus. IX, 378, 392, 476.

w. R. v. Beftphalen.

IX, 381.

Bauline (Borghefe). IX, 357, 292.

Caroline Anuunciade. 1X, 364.

Bonner, Bifch. VII, 207. Bonnier. IX, 267, 277.

Bonnivet, Abm. VII, 156. Bonpland. VII, 28.

Bordeanx im Aufftand. IX, 171. Boris Shodunow. VII, 348. Bormie. VII, 309, 356.

Borromaifcher Bund. VII, 857. Boscawen, Adm. VIII, 281,

**300, 301.** Botfchtai, Fürst v. Siebenb. VII, 251.

Botta, Marg. v. VIII, 257. Boucher. VII, 374.

Boucquoi, Grl. VII, 284, 271. Boufflers, Marid, VIII, 122,

181, 257. Bouillé, Marq. de. IX, 15, 106, 112.

Bouillon, Hrz. v. VII, 242, 316. Boullainvillers. VIII, 181.

Boulan v. ber Menrthe. IX, 292. Boulogue, Lager v. IX, 350.

Bourbon, bas Hans. VII, 234, 1X, 499, 500.

befommt Reapel und Sicilien. VII, 236.

Kamilienpatt deffels ben. VIII, 270, 301.

wiederhergestellt.

IX, 502.

Regierungegrund, saze d. IX, 510.

Bourbon, Rarl v., Connetable. Branizti. VIII, 212, IX, 318. VII, 156, 160. Brafilien. VII, 35. Anton v., A. v. Navarra. Ueberfahrt des portug. VII, 223 ff. Hofes nach. IX, 401. Hrz. v., Minister. VIII, Braunschweig, Successionsafte, für bas haus auf ben 206, 208. engl. Thron. VIII. 127. Cardinale. VII, 235, 236, IX, 405, 418. Christian, Hrz. v. VII. 269, 270. Bourbotte. IX, 190. Ludwig, Hrz. v. VIII, Bourdalou. VIII, 181. Bourdon v. ber Dife. IX, 249. 269. Boarg, Graf v. VIII, 122. Bevern, Pring Ferdinand v. VIII, 289, 290, 292, Bourgonne, Grl. VIII, 378, 381, 405, IX, 130, 371, 375. 383. Manifest beffelben. IX, Bourguignon. VIII, 177. Bourmont, Graf. 1X, 299. 130, 135. Bournonville, Feldh. VIII, 57. — Wolfenbuttel, Prinz Ans ton Ulr. v. VIII, 226. Boper-Fonfrede. IX, 146. Heinrich der Jungere. Boper, Prafident v. Hayti. IX, 395. VII, 119. Boyle, Rob. VII, 370, VIII, Dels, hrz. v., Grl. 1X, 153, 457. **186.** Boyne, Schl. am. VIII, 103. Bran, Graf v. VII, 341. Friedenstongreß in. Braddof, Grl. VIII, 281, 299. Breda, Braganza, Hrz. v. VII, 219. VIII, 263. Johann, f. Johann. Brederode, Heinr. v. VII, 192. Brahe, Graf v. VIII, 274. Bredow. IX, 14. Breifach. VII, 291, 296, VIII, Bran, Dr. JX, 13. Brandenburg, Albrecht v. Arf. 106, IX, 176. v. Mainz, f. Mainz. Bremen, Erzbisth. als Drzgthm. Albrecht v., Hochmeister an Schweden. VII, 295. bes teutschen Ordens. an Rurbraunschweig. VII, 127, 340. VIII, 263. Georg Wilhelm, Rrf. v. Breslau, Fr. v. VIII, 247. VII, 279, 341. erob. VIII, 291. Friedrich Wilhelm , Krf. Breteuil, Staatsfefr. IX, 76, 86. M., VII, 292, 353, Breton., Cap erob. VIII, 266. VIII, 60. ·300. Ivachim, Friedr. Arf. v. Briardcreef, Schl. v. VIII, 387. Bridport, Adm. IX, 202. VII, 340. Brienne, Grf. v. Erzb. IX, 75, Albrecht Friedr. w. Hrz. v. Preußen. VII, 340. Jagerndorf, Joh. Georg, Schl. v. IX; 500. Briggs. VII, 370. Markgraf v. VII, 268. Culmbach, Albrecht von. Bribuega, Schl. v. VIII, 123. Briffac, Hrz. v. IX, 138. VII, 124.

Brissot. IX, 146. Broglio, Grl. VIII, 247. Bromsebror, Fr. v. VII, 337. Browne, Grl. VIII, 256, 287,

289. Brueps, Abm. IX, 253.

Brügges. VII, 187. Brühl, Graf v. VIII, 277. Brymaire, 18ter, Jahr VIII. IX, 289.

Brun, Le. VII, 367. Brune, Grl. IX, 258, 262, 285, 307.

Bruffel erob. VIII, 263. Brugere. VIII, 181. Buchanan. VII, 369, 374. Bucharest, Friedenstongreß in.

VIII, 332. Bücherverbote. VII, 129, s. d. Art. Preßzwang.

Budaus. VII, 373. Budweis, Schl. v, VII, 265.

Buenos Ipres. VII, 47. IX, 483.

— Revolution v., f. Rev. v.
Umerifa.

Buffon. VII, 59. Butingham, Hrz. v. VII, 314, 320, 322.

Bukowina an Destreich. VIII, 349.

Bulengerus, Jul. Caes. VII, 14. Bulle Unigenitus. VIII, 230. Bulow. IX, 488, 493, 500. Bundesfest in Frankr., das erfte.

IX, 106.
— has zweite. IX, 133,

8unkershill, Schl. v. VIII, 378. Buonarotti, Mich. Angelo. VII, 367.

Burbett, S. IX, 440. Burte, B. VII, 27.

— Edmund. VIII, 392, 398, IX, 17, 200.

Burleigh, Kord Cecil. VIII, 16, 212.
Burnert, Gilb. VII, 16, VIII,

Bufch. VII, 13.
Bufching. VIII, 7.
Bute Grf. v. VIII, 298, 370.
Burhovben, Grl. IX, 253, 376.
Buzot. IX, 146.
Byrge. VII, 370.

Œ.

Cabal. VIII, 90.
Cabinetsorbres, die zwei englisschen. 1X, 383.
Cabot, Joh. VII, 48.
Cabral, Pedro Alvarez. VII, 35.
Cabrières. VII, 167.
Cadir belag. 1X, 422, 423.
Cadoudal, George. 1X, 227, 299,

Cahiers. 1X, 18, 81. Calabrien, Erdbeben in. VIII, 402.

Calais an Frfr. VII, 180, 207. Calcutta erob. VIII, 300. Californien. VII, 42.

Calmarifche Union. VII, 333. Calonne, Min. 1X, 72.

Calvasius. VII, 21.

Calvin. VII, 110, 127, 138, 221. Cambacères. 1X, 292, 296, 326,

334, 343. Cambden, Lord. IX, 343. Cambray, Fr. v. VII, 163.

— Congreß in. VIII, 193, 202, 207. Camben, Schl. b. VIII, 391. Camben, Guil. VII, 16, 369. Camin an Brandenburg. VII,

Caminiet an Polen. VIII, 73. Camoens, Louis. VII, 368.

Carbinale. Campanella, Thomas. VII, 372. Campeche-Bay. VII, 41. Soberini. VII, 129. Campo Firmio, Fr. v. 1X, 246. Wolfen, f. d. Art. Campomanes. VIII**, 344, 400**. Ximenes. VII, 353. Canada. VII, 48, 49, VIII, 300, Cardis, Fr. v. VII, 355. Carion. VII, 14, 369. 379. an England. VIII, 804. Carl. J. Karl. Canarische Inseln. VII, 31. Carlier, le. 1X, 264. Canclaur, Grl. IX, 160. Carlos, Don. VII, 290. Candia erob. VIII, 68, 201. Philipps V. Sohn. VIII, Cange, bu. VIII, 181. 191, 211, 213, 215, Cannes, Rufte v. IX, 510. 216, **Carlowiz, Fr. v. VIII, 73, 139.** Canning, Staatsfefr. IX, 458, Carnot. 1X, 15, 151, 161, **420, 439.** 164, 173, 226, 231, Cap ber guten hoffmung. VII, 33, 202. 1X, 85, 318, 248, 249, 297, 330, 339, 386. **3**33, **4**93. Carolina. VII, 48, 52. VIII, Cap Horn. VII,52. Cap Français, Aufruhr daselbst. 395. Carpi, Schl. v. VIII, 111. IX, 389, 391. Carra. IX, 146. Capitation. IX, 61. Capo Passaro, Seeschl. v. VIII, Carracas. VII, 47. IX, 432, 433, Caracci, die beiden. VII, 867. Carrier. 1X, 170, 183. Carafa, C. VII, 19. Carteaux. IX, 171. VII, Carbanus, hieroupmus. Carthagena. VII, 47. IX, 433. 872. Carvajal, Min. VIII, 270. Carbinale. Cafale an Frankr. VIII, 62. Cafarelager geht über. IX, 155. Alberoni. f. d. Art. Bentivoglie. VII, 16. Casas, B. de las. VII, 27, Bernis f. d. Art. 44, 71. Cafes, Las. 1X, 15, 418. Bourbon. s. d. Art. Cassano, Schl. v. IX, 278. Commendon. VII, 248. Fefch. f. b. Art. Caffini, Bater und Gohn. VIII, Fleury. f. d. Art. **168.** Egon v. Fürstenberg. Castanheda. VII. 28. VIII, 76. Castaunos. IX, 412, 417. v. Guife. VII, 223. Castelli. VII, 370, VIII, 187. Beinrich. f. b. Art. Castiglione, Schl. v. IX, 238, Riefel. VII, 264. Bertrag ju. IX, 306. - Mazarini. s. d. Art. Castlereagh, Lord. IX, 439, - v. Roaillee. VIII, 176. 440, 497. VII, 307, \$10. Puertocarrero. f. d. Art. Catalonien. – Richelieu. s. d. Art. VIII, 138. Rohan. IX, 118. Catingt, Feldh. VIII, 104, 114. – Ruffo. IX, 279. Cattaro, Bocca bi. IX, 358, 380.

Cantineourt. IX, 358. Cavalier. VIII, 119. Cavaliere, engl. VIII, 96. Cavaleri. VII, 370. Caramalfa. VII, 43. Capenne, Deportation mach. IX, 189, 249.

Cellamare, Pring v. VIII, 192. Cettes. VII, 102.

Censeur européen. IX, 12.

Cenfur. f. Preggwang, Buchers verbote.

Centuriatores Magdehurgenses. VII, 369. Cerisoles, Schl. v. VII, 169.

Cervantes. VII, 368. Cesare Campana. VII, 14. Ewa, Schl. b. IX, 232.

Cevallos, Don Pedro. IX, 20,

405, 420. Cevennes, Aufstand in benfelben,

VIII, 148. Chabot, der Tribun. IX, 330.

Chabouton, Fleury de. 1X, 16. Chaise, Pater la. VIII, 175. Chamberlac, Grl. IX, 299. Chambray, Marg. de. IX, 20. Chambres miparties. VII, 232. Chamillart. VIII, 113.

Champ Aubert, Schl. b. IX, 500. Champagne, Ruckug ans der.

1X, 132. Champagny. IX, 358.

Championnet, Grl. 1X, 273 ff. 282.

Chandernagor an England. VIII,

Chapetones. VII, 74. Charafter ber neuen Zeit. VII, · 2. VIII, 15 ff.

- der neuften. 1X, 23. Charbonnier, Grl. IX, 173. Charette. 1X, 159, 160, 169,

184 ff., 227. Charleron. 1X, 173, 174. Charlestown erob. VIII, 391. Charte, constitutionelle in Avants reich. IX, 44, 503 ff. Chartres, Hz. v. 1X, 154.

Chateau Cambresis, Fr. v. VII. 180.

Schi. b. IX, 173. Chateller, Grl. IX, 449. Chatellnaubari, Schl. b. VIL 316.

Chatillon , bas haus. VII. 223 **f**.

Grf. v. IX, 299.

b. Stadt im Aufruhr. IX, 159.

Congres ju. 1X, 497. Chaucer Geoffron. VII, 368. Chaumette. IX, 167. Chaumont, Bundnig v. IX, 500, 513.

Chebriffe, Schl. b. IX, 254. Chemnis, B. Ph. v. VII, 19, 292.

Cherbury. VIII, 340. Charfon. VIII, 358. Cheene, du. VIII, 181. Chiari, Schl. b. VIII, 111. Chiavenna an b. Schweiz, VIL 356.

Chierasco, Fr. v. VII, 309. Chili. VII, 43, 46.

- St. Jago de. IX, 433. Chimboraffo. VII, 52. Cboczim. VIII, 221, 359.

Choisent, Hz. v. VIII, 295, **3**02, **34**3.

Chollet, Schlachten b. IX, 160. Cholula. VII, 88.

Chotuff, Schl. b. VIII, 247, Chouans, Die. IX, 185 ff. 299. Christian II. R. v. Dan. VII.

332 ff.

III. K. v. Dän. VII, 127, 334.

IV. K. v. Dan. VII, 271.

V. R. v. Dan. VIII, 137.

Clermont, Rob. Grf. v. VII, 234. Christian VII. R. v. Dan. VIII, Grf. v. VIII, 294. 310. Christiani, B. E. VIII, 14. Tonnere, Grf. v. IX Christine, Rn. v. Schweben. VII, 82, 90. Clery. IX, 142. 287, 352. Cleve mit Wefel an Frantr. Christoph auf Hanti. IX, 392, 393 ff. IX, 364. Chronologie bes VII. Zeitraums. Clichy, Klub. v. IX, 248. , VII, 21. Clinton, Grl. VIII, 378, 381, des VIII. Beitr. VIII, 14. 387, 394. bes 1X. Zeitr. IX, 22. Clisson, Schl. b. VIII, 148. Chur, phalgifche an Baiern. VII, Clive, Lord. VIII, 300. Cloots, Anacharsis. 1X, 167. 298. · 8te in der Unterpfalz. Coalition im engl. Ministerium. · VII, 298. VIII, 399. 9te in Hannover. VIII, Coalitionen gegen Frankr., IX, 26 ff. 31 ff. 35 ff. 54 ff. 111. Churchhill, Lord. VIII, 99 (f. ben 'Art. Malborough.) Cobengel, Grf. v. 1X, 246, 268, 271, 306. Churfürstentag ju Regensburg. Coburg, Pring, Feldherr. VIII, 360. 1X, 152, 175. VII, 278. Churheffen. 1X, 372. Cochrane, 21cm. 1X, 438. Code Napoleon. IX, 327. Cinquar, S. v. VII, 316. Cintra, Capitulation v. IX, 415. Colbert. VIII, 36, 45, 74, 182, Cisalpinien, Republik. 1X, 241, 184 ff. 245, 251, 258, 302. Coligny, Adm. v. VII, 180, 223, 227 ff., 229. Ciscar. 1X, 427. Ciudadreal, Schl. b. IX, 420. Colli, Grl. 1X, 232. Civilliste, framös. 1X, 106. Collin, Schl. b. VIII, 289. Colln, herrmann, Arf. v. VII, 119. Clarendon, Earl of. VII, 18, 369. VIII, 11, 90. Gebhard Rrf. v. VII, 153. Clarte. IX, 358, 371, 475. Mar. v. Baiern , Rf. v. Clauzel, Grl. 1X, 430. VIII, 51. Jos. Clemens v. Baiern, Claude Lorrain. VII, 367. Claviere. 1X, 122, 136. . Rf. v. VIII, 76. Collot d'herbois. IX, 164, 171, Clemens. VII. P. VII, 109, 180, 182, 183, 189. 157, 361. VIII. P. VIII, 173. Columbia. IX, 433. - IX. P. VIII, 175. Columbus, Christoph. VII, 33 ff. XI. P. VIII, 120, 230. Diego. VII, **39**. — XIII. P. VIII, 342, 344. Kernando. VII, 27. Commendon, Carbinal v. VII,248. XIV. Ganganelli VIII, 345. Commission, Gericht ber hohen. VII, 211. Clementinischer Friede. VIII, 175. Clerfait, Grl. IX, 151, 174, Compromis des niederl. Abels

175 ff., 197.

gegen Spanien. VII, 192.

Concordienformel. VII, 138. Condé, die Stadt erob. IX, 135, 175.

Condé, Prinzen von. IX, 88. 118, 120, 185.

Ludwig, Prinz v. VII,

223 ff. 232, 242. ber Große. VII, 309. VIII, 47, 51, 58.

Condillac. 1X, 66. Condorcet. 1X, 146, 166. Confoderation, poln. VII, 343, Conformitateafte. VII, 128. Congregation de auxiliis. VIII, 173.

Congresse.

von Nimmwegen. (1676) VIII, 59.

Rygwif. (1697) VIII, 105.

Gertruidenburg, (1710)

~ VIII, 125.

Utrecht. (1712) f. d. Art.

Cambray. (1721 — 25.) s. d. Art.

Soissons. (1728) VIII, 209.

Breba. (1746) VIII, 263. Nordameritanischer.

(1765 ff.) VIII, 369 f. Berf.

Kokschani. (1772) VIII, 332.

Bucharest. (1772) VIII, 332.

Philadelphia. (1774) VIII, 376.

Reichenbach. (1790)

VIII, 361. Rastadt. (1798) s. d. Art.

Jaffy. (1809) IX, 459. Prag. (1813) IX, 486.

Wien. (1814) f. d. Art.

Nachen. (1818) VIII, 48.

Troppau. (1820) IX, 49.

Laibach. (1820) IX, 49.

Congress von Berona. (1822) IX, 49. Conneftifut, VII, 49. VIII, 395. Conring. VIII, 187. Consarbrucke, Schl.

an der. VIII, 57.

Conscription. 1X, 161, 370. See . 1X, 470.

Confcriptionegefes Josephe, II. VIII**, 348.**, .

Conseil de trouble. VII, 195. Constant, Benj. de. 1X, 326, 516. Constitutionel, le. 1X, 12. Constitutionelles Ronigthum in Frantr. f. Berf.

Consulat in Frantr. f. Berf. Contates, Marq. v. VIII, 294. Contemporains, Biographie

des. IX, 21.

Galerie des. IX, 21.

Biographie nouvelle des, par E. Jouy et A. Jay. IX, 21.

Conti Prinz v. VIII, 138, 251, 255.

Continentalfostem. 1X, 37, 382 ff. Coofsstraße. VII, 49, 52, 56. Copernitus. VII, 370.

Corday, Charlotte. 1X, 165. Cordeliers. 1X, 111, 167.

Cordoninstem. VIII, 359. Cordova, Adm. 1X, 203.

Corfit Ulfeld, Graf v. VII, 353.

Corfu, Krieg um dasselbe. VIII, 201.

Cormartín. IV, 185. Corneille, Pierre. Vil. 368. VIII, 180.

Cornwallis, Lord. VIII, 391, 1X, 313, 318.

fapitulirt. VIII, 292.

Correggio, Ant. VII, 367. Corfica, Krieg um baffelbe. VII, 363. VIII, 271,

403. 1X, 201.

14 Corfica, mit Frankreich vereint. IX, 124, 204. Cortes, Spanische. VII, 455. in Caftilien aufgehoben. VIII. 189. Berfammlung berfelben. IX, 434. Verfammlung ber allgem. außerorbentl. IX, 425 ff. - Constitution berfelben. 1X, 48, 427 ff. Berfammlung der ordents lichen. 1X, 428. Cortez, Bern. VII, 27, 42. Cotbuffer Rreis. IX, 377, 484. Cotopari. VII, 52. Cour plenière. IX, 75. Courier. IX, 12. Coutbon. 1X, 145, 164, 180, 181. Coutras, Schlacht bei. VII, 235. Covenant. VII, 324. Core, Will. VIII, 12, 13. Cragius, Nic. VII, 20. Cranady, Lucas. VII, 367. Cranmer, Erzbischof. VII, 172, 205, 207. Crefeld, Schlacht bei. VIII, 294. Crell, Rangler. VII, 138. Creolen, VII, 74. Crequi, Marich. VIII, 57. Crespy, Fr. v. VII, 170. Erillon, Bergeg v. VIII, 389.

Cromwell, Thomas. VII, 175. Oliver. VII, 329 ff. VIII, 78 ff. Protestor. VIII, 78, 79, 80. Michard. VIII, 86. Gron, herzog von. VIII, 144. Cropto . Calvinisten. V.II, 137. Euba. VII, 39. 🗸 Cuban an Rugland. VIII, 357. Guefta, de la. 1X, 412, 420, 421. Dauphinee. IX, 76. Enjacius, J. VII, 373. Davila e Zuniga. VII, 94.

Culloben, Schlacht bei. VIII, 262. Culm und Rollendorf, Schlacht b. rx , 488. Cumberland, Dergog von. VIII, 261, 290. Curée. IX, 334. Cueco. VII, 43, 69. Custine, General. 1X, 149, 155, 168. Cypern, die Insel. VII, 250. Cyr St., General. 1X, 259. Cjaaren von Rugland. VII, 444. Cartoristy, das Haus. VIII, 347.

Fürst von. VIII, 320.

Czerny, Georg. 1X, 225. Daenbeld. 1X, 285. Daghestan an Rugland. Vill, 166. Dalberg, Joh. v. VII, 102. Daletarlier. VII, 333. Dalrymple. VIII, 11. Damas, General. IX, 309. Dampierre, Gen. VII, 264, 271. Gener. IX, 154, 155. Danemart, Ronigreich. Siehe das befondere Register ber einzelnen Banbe. Daniean, General. 1X, 192. Daniel. VIII, 181. Danton. IX, 111, 136, 164, 167. Danzig. VIII, 212, 330. IX, 215, 378, 380. Darien, Landenge won. VII, 50. Darnley, Lord. VII., 215. Daubenton. IX, 66. Daun, Graf von , Keldmarschall. VIII, 120, 287, 289 f. Daunon. 1X, 326.

Davila, Gil. Gonzalez. VII, | Dillon, Theob., General. IX, 16, 369. Davis. VII, 48, 480. Davoust, General. IX, 373, 480, 492. Debry, Jean. 1X, 267, 277. Decan, Subah, v. VIII, 223. Defensoren ber Lanbesfreiheiten in Böhmen. ,VII, 263. Dego, Schlacht bei. 1X, 232. Defaden. 1X, 23. Delamare. VIII, 395. Deleffart. 1X, 122. Delhi erobert. VIII, 224. Demarfationelinie. IX, 195. Demokraten in Frankreich. IX, 88, 95. in ben Rieberlanden. VIII, 405 Denain, Schlacht bei. VIII, 128. Denis, St., Schlacht v. VII, 227. Dennewig, Schlacht bei. IX, 488. Departemente, Ginthlg. Frants reiche in 83. 1X, 104. die 130 des Raisers thume. 1X, 470. Derbend an Rufland. VIII, 166. Deroi, General. IX, 352, 458. Defair, General. 1X, 287, 303. Descartes. VII, 370, 372. Defeze. IX, 141. Deshonfieres. VIII, 181. Desmoulins, Camille. IX, 167. Desoboards, Fantin. VIII, 10. IX, 18. Deffalines. IX, 393 ff. Desfau, Schlacht an ber Elbes brude jn. VII, 273. Dettingen, Schlacht b. VIII, 249. Devenwarer, Porb. VIII, 262. Diana v. Poitiers. VII, 170.

Diaz, Bartholomaus. VII, 33.

Dichtfunft. VII, 367. VIII, 181.

Dieppe, Schlacht bei. VIII, 103.

Diberot. VIII, 840. IX, 66.

128, 132. Arthur. 1X, 137. Direktorialregierung. f. Berfaff. Diffibenten in Polen. VIII, 232, 319. Ditmarsen. VII, 336. Diwilina, Stillstandzu. VII, 350. Dizier, St. VII, 170. Dmitry, falfche Prinzen. VII, 348. Doggersbant, Schlacht bei ber. VIII, 390. Dogiel, Matth. VII, 20. Dohm. VIII, 8, 327, 352. Dohna, General. VIII, 293. Doftorow, General. IX, 480. Dolgorouki. VIII, 219. Relbherr. VIII, 324. Dombrowsti, General. 1X, 376, **481.** Domingo, St. S. Hanti. Die Stadt belagert. 1X, 394. Douauwerth, Achteerflarung gegen. VII, 254. Doppelheirath vereinigt Spanien und Franfreich. VII, 241. Dordrecht, Syn. v. VII, 138. Doria, Andread. VII, 162, 169, 362. Donai, Merlin v. 1X, 251. Dragonaden. VIII, 75. Drate, Franz. VII, 48, 214. Drebbel. VII, 370. Dresben. VIII, 295. IX; 475, 488. Fr. v. VIII, 254. Schlacht v. iX, 487. Dreur, Schlacht bei, VII, 226. Dreißigjähriger Krieg, Urfachen bes. VII, 259 ff. Dritter Stand in Frankr. IX, 80. erffart sich zur Rationals

versammlung. IX, 82.

Drobit, Rif. VIII, 67.
Drottingholm, Bündniß zu. IX, 206.
Drouet, Postmeist. IX, 112, 228.
Dryben. VIII, 183.
Dubois, Eranci. IX, 170.
Dubois, Erzb. v. Cambray.
VIII, 177, 206.
Duchatel. IX, 146.
Ducos. IX, 146.

— Roger. IX, 288, 296. Dugommier. IX, 171, 179. Duisburg, P. be. VII, 20. Dumas. IX, 181.

Dumouriez. 1X, 15, 122, 129, 131, 137, 150, 151,

152, 153. Duna, Schl. an der. VIII, 144. Dunbar, Schl. b. VIII, 78. Dundas, Minister. IX, 311. Dunfirchen. VII, 310, VIII, 84, 90, 130, 267, 393, IX,

Duperret. IX, 146.
Duphot, Grl. IX, 256.
Dupont von Remourd. IX, 247.
Dupont, Grl. IX, 413.
Duport du Tertre. IX, 167.
Duprat. IX, 146.
Duquednop. IX, 190.
Duranton. IX, 122.
Durdent, R. S. IX, 20.
Dürer, Albrecht. VII, 367.
Duroc. IX, 358, 364.
Durop. IX, 190.
Duttlingen, Schl. b. VII, 293.
Dpf, van. VII, 367.

Œ.

Ebeling. VIII, 9. Ebersberg, Schl. b. IX, 450. L'Echelle, Grl. IX, 160. Ech, Joh. VII, 106. Echmuhl, Schl. b. IX, 450. Ebesheim, Schl. b. 1X, 176. Edift, ewiges (1576). VII, 198.

— — (1667). VIII, 50.

— Toleranz, Josephs II.

VIII, 362.

— v. St. Germain. VIII
225.

- v. Nantes. f. Rantes u.

Eduard (VI). R. v. England. VII, 201.

— Prinz, Stuart. VIII, 259 ff. Effingham. VII, 214. Eggers. E. D. H. von. IX, 19.

L'Eglantine, Fabre. IX, 167. Egmont, Lamoral, Grf v. VII, 190, 194.

Egmont, Seefchl. auf der Höhe von. 1X, 203. Ehrenbreitstein. 1X, 268, 276.

Ehrenlegion. IX, 329. Eichhorn. VII, 13, IX, 21. Elba, die Insel. IX, 507.

D'Elbée. 1X, 159. Elisabeth, Königin v. England.

VII, 208.
— Petrowna v. Rußl. VIII,
170, 227.

— v. Parma, Königin von Spanien. VIII, 190.

— Prinzessin v. Frankreich. IX, 166. Elliot, Grl. VIII, 390.

— Bicefonig v. Corsita.
1X, 202, 204.

Elphinstone, Adm. VIII, 323, 1X, 203.

Elfaß. VII, 289, 291, 296. Elsnis, Grl. IX, 301.

Emigranten. 1X, 88, 107, 118.

— in Coblenz. 1X, 107, 118. Emmendingen, Schl. b. 1X, 237. Emmerich. 1X, 456.

Ems. Wefer: u. Elb.Mündun: gen, Bereinigung ber, mit Frantreich. IX, 469. Encyclopadisten. VIII, 340, 1X, 66. Engen, Schl. b. 1X, 304. Enghien, Pring v. 1X, 333. England, s. das besondere Regifter ber einzelnen Bbe. Englische Waaren, Berbrennung ders. 1X, 383. Ensenada, Minister. VIII, 270. Ensisheim, Schl. b. VIII, 57. Eperies , Revolutionsgericht zu. VIII, 71. Episcopaltirche, anglitanische, s. Rirche. Erasmus v. Rotterbam. VII, 102, 131, 369. Erfurt erob. 1X, 373. - Zusammenkunft ber Rais fer v. Frankr. u. Rugl. au. 1X, 416. Erhaltungssenat, f. Berf. Erich XIV., R. v. Schweden. VII, 337. Ericefon, Leif. VII, 36. Eriman, Schl. b. VIII, 225. Erlach, Rudolph. 1X, 262, 263, 337. Escoiquiz, Don Joh. 1X, 20, 401, 405. Espinosa, Schl. b. 1X, 418. D'Espremenil. 1X, 76. Esquimaur. VII, 57. Effer, Graf. VII, 217. Efflingen, Schl. b. 1X, 452. D'Estaing, Graf. VIII, 384, 387. Estampes, Hrign. v. VII, 170. Esthland an Rugl. VIII, 165. D'Etrées, Marschall. VIII,287,

298.

Etsch, Schl. an der. 1X, 353.

Ettenheim. 1X, 107, 118, 333.

Ettlingen, Schl. b. 1X, 235.

Eugen, Vicefonig v. Italien, s. Beauharnois.
Ewald, Grl. 1X, 457.
Exiles, Schl. b. VIIII, 257.
Exlau, preußisch, Schl. b. 1X,

**F.** 

Faber, europ. Staatstanzlei.
VIII, 4.
— Obrist. IX, 276.
Fahrenheit. VIII, 186.
Fain, Barbn. IX, 16.
Fairfar, Lord. VII, 329, VIII,
78.
Fallfirt, Schl. b. VIII, 261.
Falrin. Friede p. VIII, 457.

Falrin, Friede v. VIII, 157. Famars, Schl. b. IX, 155. Familienpatt der Bourbonen, s. Bourbonen.

Familienstatut, kaiserl. französ sisches. 1X, 362.

Faria y Sousa. VII, 29. Farinelli ber Sanger. VIII, 270. Farnese, Haus ber. VII, 359. Fauchet. IX, 146. Fayette, Marquis de sa. VIII 384, 392, 1X, 90, 91, 98, 99, 110, 111, 113,

984, 392, 1X, 90, 91, 98, 99, 110, 111, 113, 128, 129, 133, 137, 516.

Fappoult, Gesandter. IX, 245. Febronius, Just. VIII, 340. Februar, Sizung vom 4ten, 1790. IX, 101.

Febor I., Czaar v. Rußl. VII, 346, 348.

— 11., Czaar v. Rußl. VII,

— III., Czaar v. Rufl. VIII, 139. Fehrbellin, Schl. b. VIII, 61. Fenelon. VIII, 181.

| 16                         | Ferand, Deput. 1X, 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · ·                | Gerdinand I. Raiser: VII, 179,   Flenck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drobit, I                  | orroinand Put. X. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drottingh                  | " Maijer 108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.00                       | - 1, 179   Flems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dronet,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di poen.                   | - 11, 261 5, 258, Stem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dubois,                    | 111. Paic 361 ff. 200,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5.5.6                    | 14 P. V. 1 200. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubois                     | VI. König v. 288, Floren, VIII. Rön 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 17 11 18 b. C. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duchat                     | VIII. Rön 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ducos                      | Ton. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>*</u>                   | VII. Rön. v. Epanien. 9<br>1X, 398 ff., 405, 1V. Rönie. 427, 433, 498, 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dugo                       | 427, 433, 498, 531, VIII & Remain VIII & Remain VIII & Remain VIII & Remain & VIII & Remain & |
|                            | IV. Schuis 498, 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duis                       | Fermon VIII & Rean / 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dum',                      | ## 10. ## 105, 405, 405, 405, 405, 405, 405, 405, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Din                        | C "" (See 111 Oc.)   See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • :                        | Ferreraß. VIII, 183, 393.  Gerfen, General. 183.  Gesch, General. 183.  General. 18 |
| •                          | Pane 188 183 - 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ĐŸ                         | gersen, General, 18 be. 1X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D1                         | orlah Garberal. 1x 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\widetilde{\mathfrak{D}}$ | Generianh IX, 220, 15. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Gersen, General. 1X, 220.  General VII, 52.  Seuerland. VII, 52.  Seuillade, be la 3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $\boldsymbol{\mathcal{Z}}$ | generland. 1X, 220. 15. VIII.  generland. VII, 52. Cosimo be la, Acida. Florida do 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Print October Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hi                         | elding. 1X, 110 114, 120. Sloriba Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Qu'i                       | . "8. VIII - 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97/m                       | VIII, 193 ff. IX, 59 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , 044                      | "'AETT in a. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                          | VIII, 193 ff. IX, 59 ff. VIII 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ī                          | 84 # 193 F 12 239 Vi Trick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                          | 64 ff., 229. VIII Fried in Destrey. 339. Sontain Solarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | VIII, 193 ff. VII, 239.  84 ff., 229. in Destreich. VIII, 336.    Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine     Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine     Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine     Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine     Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Solitaine   Soli |
| Finan.                     | A. AAR TO VIII - I SEE THE I TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kinn's                     | pachter. 1X, 59.  Nobann Herzog von.  Defret 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | in Schweden Defret 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , ,                        | in 6 5. (176)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| seice a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g () d) er                 | 8 if the f. VIII, 165. 8 unburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| glassan, b                 | 8ifth of VII, 460, 461. e. VII, 13. VIII, 173. pja. VII, 206. VIII, 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flavio Ca:                 | e. VII, 173. Dia. VII, 206. VIII, 206. VIII, 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flechier.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fleetwood.                 | VIII 181. Sontenette. VIII 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flestor.                   | 101.   Samellelle 1. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 361 468 38                 | in 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sefan IN                   | germeister rate of Sociolin, Grace of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fleuriot. 13               | VIII, 86.  ürgermeister. IX, 86. blacht bei (1690).  Sontenelle. VIII 400. Sontenelle. VIII 181. Sorten, Graf. VIII 181. Sorter. Warsch, be sa. VIII 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vin                        | hladt bei (1800) Forster Warsh, be la. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , ui,                      | 104. bet (1690). Sort, le. VII, 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 104. (1690). South le. 711, 28. 711, 28. 711, 28. 711, 141. 516, 519, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , ·                        | 1X, 1x, 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                          | 516, 540, 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | , 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Novat. 1X, 189. 1. Raijer. V.I., 17, યા Raifer. VII, 258, **2**96. 183. 261 ff., 265. HI, 392, Raifer. 11, 288, ja11, 439. franzosen 291. Ponig v. Epanica. F 58. 1, 256. [VIII, 66. on. v. Spanier. , VIII, 63. 399 f., 405, | \_|bon. VIII, 13, 498, 531. 207. ia v. Reapel. \_ jg.zu. VIII, 102. 252. , 290, 293 \_ sadt hört auf. ₩, 366. 1, 393 jogthum. IX, 466. IX, 15. aufgelöst. **20**. *16*6 fleribi: VIII, 9, 11.1, / Florida 14, 396. m je besond. Regist. 18 / Fludd, Rei einen Bande. gohdan, j von Frankreich. Vin, 11, 166, 171, 311. Edlatig von Franfreich. Fontaine, la 220 fontaineblea, Justy ribrofferz, von Vill ana jum Raifer ges fr. 1. VIII, 255. Detrataifer. IX, 119, 173, 1,5, 416. Buth Schlatt b. VIII, 147. A Bucht von. IX, 289. Pertugial. IX, 200. // IX, 167, 188. Le Villeiler, Schlicht b. IX, 172. Edlat g in ber Schweig, Friede Traf 1 bon. VII, 151. rich, irg im Breisgau. 106, 252. VIII, thal an Die Ochweig. 1X, 337. benefürst, f. Alleudia. ebensschluffe, f. die Artifel:

Nachen, Abo, Alfrankadt, Amis end, Babajog, Bafel, Belgrab, Berlin , Breba , Breslau , Bromfebroo , Cambran , Cam. poformio, Cardis, Carlowiz, Chateau. Cambrefis, Chieras. co, Clemens, Crespy, Dred. ben, Kalrin, Florenz, Fontaines bleau, Freiburg, Friedriches hamm, gueffen, Gent, St. Ger, main en lape , Subertebnrg, Jaffy, Jontoping, Raban, Riel, Kratau, Rutschut, Rais nardschi, Lonjumeau, Lübet, Luneville, Madrid, Mangas lore, Montgon, Montfaucon, Montpellier, Munfter, Rimwegen, Rizza, Nurnberg, Rys städt, Oliva, Passarowiß, Prag, Presburg, Pyrenaen, Raftadt Baben, Rotschild, Rygwif, Schönbrunn, Siöröb, Sopolischer, Stettin, Stock. holm, Stolbowa, Szethmar, Szistome, Teschen, Teusina, Tilfit, Tolentino, Travendahl. Utrecht, Boffem, Berela, Bestphalen, Wiasma, Wien. Friedland, Schlacht bei. IX, 378. Friedlingen, Schl. bei. VIII, 115. Friedr. I. (früher Herz. v. Schled. wig u. Holstein) König v. Danem. VII, 127, 333.

Danem. VII, 121, 533.

— II. König v. ...nemart.
VII, 335.

— III. Kön. v. Dänemart. VII, 353. VIII, 137.

- IV. Kon. v. Danemark. VIII, 138.

V. König von Danemart. VIII, 272.

- I. König von Preußen. VIII, 112.

— 11. K.v. Preuß. VIII, 29, 236 ff., 252, 288, 307.

Friedrich II. Konig v. Preugen, beffen Werke. VIII, 8.

- II. Kon. v. Preußen, beffen Lebensbefchreibungen. VIII, 355.

- August, König von Polen und Kurfürst v. Sachsen. VIII, 138.

- König von Schweben. VIII, 163.

Friedrichshall belag. VIII, 162. Friedrichshamm, Seefchlacht v. VIII, 408.

— Friede v. 1X, 461. Frobisher. VII, 48, 214. Froblich, General. IX, 286. Fronde. VII, 317. Frotté. IX, 299. Fruitidor, 18ter. IX, 249. Fuchsinseln. VII, 57. Fuessen, Fr. v. VIII, 253. Fürstenberg, Egon v., Cardin. VIII, 76. Fürstenbund, teutsch., VIII, 354.

ঞ্জ.

Gabor, Bethlem, Fürst v. Gieben» burgen. VII, 265. Gadebusch, Schlcht b. VIII, 159. Gaeta, Thom. Bio de. VII, 106. die Stadt belag. IX, 356. Gage, General. VIII, 375, 378. Gaillard. VII, 150. Galen, Bernh. van. VIII, 52. Galetti. VIII, 9. Galigai, Eleonora Dora. VII, 242. Galildi. VII, 871, 374. Gallaez erobert. VIII, 360. Gallas, Gener. VII, 288, 290. Galliczin, Fürst. VIII, 321. Gallitanische Rirche, f. Rirche. Gallionen. VII, 78.

Gallissonière, Abm. VIII, 299. Sallizien im Aufstand. IX, 455. Gallo, Marq. de. IX, 243, 246. Galloway, Lord. VIII, 123. Samonal, Schlacht bei. IX, 418. Gantheaume, Adm. 1X, 313. Garat. IX., 326. Gardes du Corps. IX, 99. Gardien. IX, 146. Gardiner, Bischof. VII, 207. Gaffendi, Peter. VII, 370, 372. Gates, Gener. VIII, 383, 391. Gan. VIII, 183. Gebhard, G. IX, 13. Gebhardi. VIII, 9. Gegenrevolution. IX, 24, 187. Geistlicht. in Frankr. IX, 101 ff. Gelehrtenlericon v. König. VIII, 185. v. Jöcher. VIII,

Gemeinderath v. Paris, f. Paris. Gemmingen, D. v. VIII, 352. Generalitätslande. VII, 307. Generalstaaten. VII, 201. (siehe Riederlande.)

Genf wird Freistaat. VII, 357.
— von Frankreich in Besig ge

mommen. IX, 260. Genius ber Zeit. IX, 14. Genlis, Frau von. IX, 15. Gensonne. IX, 146.

Gent. VII, 168, 187, 188.
— Pacification v. VII, 198.

Fr. v. 1X, 438.
Genua. VIII, 255, 256, 257,

271, 403. 1X, 300 ff., 302, 508, 529. Genz, Friedrich. 1X, 13, 18, 19.

Geographie. VII, 369. VIII, 386.

Georg, Prinz v. Dan. VIII, 99.

— I. (Ludwig v. Hannov.)
Rönig v. England. VIII,
127, 199.

Seorg III. Ronig von England. VIII, 298, 370.

Georgien (in Afien) an Verfien. VIII, 167.

Georgien (in R. Amerita). VIII. 378, 387, 395.

Gerhard, Balthafar. VII, 199. Germain, Edict von St. VII. 225.

Germainen Laye, St., Fr. von. (1570) VII, 227.

St., Fr. von. (1679) VIII, 61.

- St., Bertrag v. (1635) VII, 291.

Germinal, 12ter. IX, 189. Gertruidenberg, Friedenstongreß. VIII, 126.

Geschichte. VII, 369. VIII, 184. Methode der neuen.

VII, 8.

Hilfewissenschaften berfelben. VIII, 184.

ber Gelehrsamteit. VIII, 184.

Geschichtschreiber. VIII, 180. Character der neuern. VII, 11.

Geschwornengerichte, Ginführung derselben in Frankreich. 'IX, 104.

Gesezbuch, Russisches. VIII, 153, 316.

Destreich. VIII, 337. Frangos., s. Code Nap.

Getraide Ausfuhr, Berbot der. · VIII, 195.

Ghierai, Selim ber Chan. VIII, 325.

Sahib. VIII, 325. Dowlet, Sahim und Batschi. VIII, 357.

Gibraltar. VIII, 117, 130, 203, 208, 390.

Gilan an Rugland. VIII, 166.

Gironbisten. IX, 140, 143, 147, 157, 166.

Girtanner, E. IX, 14.

Glas, Grafichaft an Preugen verfauft. VIII, 242.

Gleichgewicht, System bes. VII,

5. VIII, 15.

Glotschfa. VIII, 362.

Gnade, Streit über bie. VII, 137. VIII, 172.

Gneisenau, General. IX, 377.

Goa. VII, 82.

Gobet, Erzb. v. Paris. IX, 168.

Godolphin, Kangler. VIII, 126. Godwin, Fr. VII, 16.

Gohier. 1X, 15, 288, 290. Goligin, Bafilei. VIII, 140.

Golz, Graf. 1X, 379.

Somara, Frang Lopez de. VII, 27.

Gomarus, Franz. VII, 138.

Gonzaga, Bincens II. herzog von

Mantua. VII, 309. Gordon. VIII, 9.

Gorliz, Schlacht bei. VIII, 291.

Görz, Graf v. VIII, 161, 164. Goffelies, Schlacht bei. IX, 174.

Gothofredus. VII, 373.

Gotthard, St., Schlacht bei.

VIII, 65.

Goujon. 1X, 190. Gourgand, Graf v. 1X, 16, 20,

518.

Grafenried. 1X, 262.

Grafton, Berg. v. VIII, 99, 370.

Grammond. VII, 19.

Grandpré, Schlacht bei. 1X, 131.

Granvella, Cardin. VII, 189.

Graffe, Abm. VIII, 390, 392.

Graswinkel. VII, 374.

Gratien, General. 1X, 457.

Graubundten. VII, 358.

Grävelingen, Schl. b. VII, 180.

Gravina, Admiral. 1X, 385.

Grebenstein, Schl. b. VIII, 299.

Grécourt. VIII, 181.

Green, Grl. VIII, 391. Greifenfeld, Grf. v. VIII, 137. Gregoire. IX, 326. Gregor XIII. P. VII, 120, 231. VII, 16. Gregorio Leti. IX, 484. Grenier, Grl. Grenville, Sa. v. VIII, 370, IX, 311. Grenville's ches Ministerium. VIII, 369. Greve Mlaz, die Henker des. IX, 92. Griechen, Erhebung berfel. VIII, 323, IX, 225. Grischka Otrepiew. VII, 348. Großbeeren, Schl. b. IX, 488. Großherzoge in Teutschland. IX, 365. Grogmogul, beffen Reich. VIII, 223. Grotius, Hugo. VII, 139. Grumbach, Wilh. VII, 246,249. Guadeloupe, Seefchl. v. VIII, 390. Guadet. IX, 146. Gualdo, Privrato. VII, 19. Guastalla, Schl. b. VIII, 214. Guatimala. VII, 42. Guatimozin. VII, 42. Guebriant, Felbh. VII, 292. Guerike, Otto v. VII, 370, VIII, 186. Guerilla's. IX, 423, 429. Gueusen. VII, 192. Meers. VII, 192. Guiana. VII, 47. Guicciardini, Francesco. VII, 15, 369. Guido Reni. VII, 367. Guilford Dudlen. Vill, 186. Guillotine. IX, 123, 138. manbelnde. 1X, 165. Guion, Wittme. VIII, 177. Guise, Prinzen v. VII, 223 ff., 233, 242,

Guise, Sz. Frazn v. Lothringen. VII, 177, 179, 223. — Sz. Heinrich. v. VII, 233. - Si. Carl v. Mayenne, f. Mavenne. — Card. VII, 223. Guiton, Burgermeift. VII, 814. Guizot, F. 1X, 21. Gundling, Ric. Sier. VIII, 184. Gustav I. Wasa, R. v. Schwer ben. VII, 127, 333, 337. Gustav II. Abolf, R. v. Schwe ben. VII, 277 ff., 285, 339. - 11. sein Charafter. VII, 284. — 111. R. v. Schwed. VIII, 311, 406, IX, 119, 206. — IV, Abolf, K. v. Schwed. 1X, 206, 347, 348, 460, Gyllenborg'sche Partei. VIII, **27**3, 274. Haag, Allianz v. VIII, 112. Haager Concert. VIII, 159. Friedensentwurf. VIII, Habeascorpus Mfte. VIII, 93. Suspension. ber. 1X, 200. Häberlins Staatsarchiv. 1X, 14. habsburg, Entwürfe b. haufes. VII, 260. VIII, 291, 360. Haddik, Grl. Haidamaken. VIII, 321.

Halberstadt an Brandenburg.

Halle. Univ. zu. VIII, 187.

Halil Pascha.

Haller, H. v.

— Schl. b.

Salley. VIII, 186.

VII, 297.

VIII, 322.

lX, 373.

IX, 499.

Hamburg. 1X, 485, 486, 492. Praliminarien zum mestph. Fr. zu. VII, 294. Bank zu. 1X, 510. Hamben. VII, 323. Ichann. VIII, 94. Hameln erob. 1X, 374. Hanau, Schl. b. 1X, 489. Dancof. VIII, 378. Spandel. VIII, 18, 20. Englands. 1X, 4, 37, 442. Ruglands. VIII, 151, 315, der Reutralen, Bedrudung deff. IX, 199, 315. R. Amerifa's. IX, 436, Sandel und Schiffahrt, freie. IX, 536. Sandelsgesellschaften. VII, 84. Sollandische, f. Oftindien. ber Britten, f. Dftindien. - ber Destreicher gu Dftenbe, f. Oftindien. nach dem Miffif= sippi, s.Mississippi. Handelelicenzen. 1X, 384. Spandfästninge. VII. 335. Harcourt, Hz. v. VIII, 109. Hardenberg, Min. 1X, 195. Sarlen, s. Oxford. Haro, Louis de. VII, 311. Harpe, la. 1X, 223, 260. Harrach, Grf. v. VIII, 109. Harrison, Feldh. VII, 331. Harven. VII, 370. Haspinger, Capuziner. 1X, 450.

Saftenbeck, Schl. b. VIII, 290. Saftinge, Generalstatthalter.

VIII, 386.

Hatry, Grl. 1X, 268. Haugwiß, Grl. 1X, 354, 363. Haugwiß, Grl. 1X, 354, 363. Haugwiß, Grl. 1X, 354, 363. Haugwiß, Grl. 1X, 31, 304. Hawkesbury, Lord. 1X, 311, 439. Hawkin. VII, 214.

Haymann. VII, 214. Haymann. VIII, 4. Hayti. VII, 34, 70, 1X, 195, 393.

— Revolution v. s. Revol.
— Raiserthum s. Verf.

— Prasident v. s. Berf. Hebert. IX, 144, 167. Hebion, E. VII, 14. Hebouville, Grl. IX, 391. Heer, großee. IX, 475. Heere, stehende. VIII, 19. Heeren. VII, 8, 14. Heibensteining. VII, 20. Heilige Allianz bes 16. Jahrh. VII, 222. — bes 19. Jahrh.

1X, 45, 520. Heiliger Krieg. 1X, 487 ff. Heinrich, Prinz von Portugal.

- VIII. R. v. England. VII, 127, 157, 167,

— II. K. v. Frankreich.
VII, 221, 311.

— III. K. v. Franfreich. W1, 232 ff.

— IV. K. v. Frankreich. VII, 226, 236, 238 ff., 312.

— IV. R. v. Frankreich, seine innere Berwalstung. VII, 238 ff.

— I. Ks. v. Hayti. IX,

— Cardinal. VII, 219.

Beinrich, Geschichtschreib. VIII 9. | Benn, Peter, Abm. VII, 306. Bill, Gener. IX, 430, 501. Beinfius, Rathevensionnar. VIII. Hiller Gener. IX. 493. Hiob, Ludolf. Seifter, Grl. VIII, 112. VII, 15. Delena, St. IX, 42, 517. Sire, La .. VIII, 186. Heliopolis, Schl. b. IX, 312. Hobbes. VII, 374. Selmont, v. VII, 370, 372. Soch - und Teutschmeisterthum Hellichius, Ravitan. VIII, 312. an Deftr. Belvetien, Republ. IX, 262, 263. IX, 355. aufgehoben. Regierung berf. IX, 337, 338. IX, 454. Selvetius. VIII, 340, IX, 66. Hoche. IX, 172, 185, 186, VII, 94. 204, 228, 244. Dente. VII, 19. Sochfirchen, Schl. b. VIII, 294. Denkel, B. Henriette Marie v. Frankreich. Söchst, Schl. b. (1622). VIII, VII. 320. 270. Senriot. IX, 145, 180, 181. b. (1795). IX 197. Beraflius, Fürst v. Georgien. Höchstädt, Schl. b. VIII, 160. VIII, 325, 358. Sofe, steigende Pracht der. Berault de Sechelles. 1X, 162. VIII, 19. hofer, Andreas. IX, 450, 458. 167. Herbert of Cherbury. VII, 16. Hogstraten, Jak. VII, 106. Hogue, la, Schl. b. VIII, 103, Berrenfrohnden in Franfreich. Hohenfriedberg, Schl. b. VIII, IX, 64. Berrenhausen Bundnig v. VIII, 254. Hohenlinden, Schl. b. 207. IX, 33, Herrenhuter. VIII, 340. 306. Berrera, Ant. de. VII, 16, 27. Waffenstillft. von. herrmann, Grl. 1X, 285. IX, 305. Bergoge n. a. Titel wiederein-Hohenlobe Ingelfingen, Pring geführt in Frankreich. v., Gener. 1X, 371. 1X, 358. s. auch ben Solbein, Sans. VII, 367. Mrt. Abel. Solfar, das Marattenhaupt. Heffen, Philipp, Landgraf v. IX, 442. holland, Konigreich. IX, 442. VII, 114. Wilhelm, Landgraf von. Bereinigung beffelben VII, 123. Philippsburg, Prinz v. mit Franfr. IX, 468. Höllenmaschine. IX, 325. ÍΧ, 356. Sollische Colonnen. IX, 170, - Raffel besett. 1X, 375. 184. Wilhelm, Landgraf Hollowtschin, Schl. b. VIII, VII, 280. ช. **153.** Betrurien, Ronigreich. IX, 310. Solftein, Prinzen v. VIII, 164. Magnus Sz. v. VII, 400. Heumann. VIII, 184. 345.

Holstein, Karl Peter Ulr., Sz. v. VIII, 274.

Abolf,Fridr.v.V111,273. Augustenburg, Pring

Christ Aug. v. IX, 462.

Gottorp, das Haus. VII, 336.

souverain. VII, 354.

Phin, Herzogth. an

Dan. VIII, 273. Hompesch, Baron v. IX, 254. Hondeschooten, Schl. b. 1X,172. hontheim, Joh. Nic. v. VIII,

340. hood, Adm. VIII, 390, IX, 201. hooper, Bisch. VII, 207. hoorn, Grf. VII, 170, 195. L'hopital, Michael be. VII, 225. Horja. VIII, 362. hormanr, Jos. v. 1X, 21, 60.

Horn. Frhr. v. VIII, 273.

Gustav, Grl. VII, 282. horn'sche Partei. VIII, 273. VII, 94. Hortleber. Hotham, Adm. IX, 202. XII, 373. Hotman. Hottinger. VII, 93. Hope, Gener. 1X, 284. houat, Infelchen. IX, 186. houdard, Grl. IX, 168, 172. Howard, Lord. VIII, 94. Sowe, Grl. VIII, 378, 381. Abm. VIII, 386, IX, 202. Huana Kapak. VII, 67.

Hastar. VII, 43. Huberteburg, Fr. v. VIII, 304.

Hudson. VII**, 48**.

hugenotten. VII, 221. hugo Grotius. VII, 17, 374.

Sugues, Bifter. IX, 390.

VIII, 223. Humaiun. VII, 28, 53. Humbold.

hume, Gefch. Engl. VII, 210,

328, VIII, 77, 89, 340.

Sundert Beschwerben der teutschen Nation. VII, 98.

Hüningen. VIII, 62, IX, 237. Huffein, Schah. VIII, 166.

Hutchinson, Grl. IX, 312.

hute, Partei ber. VIII, 311. Sutten, Ulr. v. VII, 102, 108,

369. Sungens. VII, 370, VIII, 185.

Hyder Ali. VIII, 386. Hyppolitus a lapide. VII, 292.

3.

Ibrahim, Sultan. VIII, 68.

Bey ber Mamluten. IX, 254.

Igelström, Grl. IX, 319. Ignaz (Inigo) v. Loyala. VII,

135 ff. Ilbersheim Traftat v. VII, 116.

Ilbefonso St., Traktat v. IX,

203, 285, 397.

Incas. VII, 68 ff. Independenten. VII, 329.

Inder ber verbotenen Bücher.

VII, 129.

Indianer. VII, 75. Indien, hoher Rath v. VII, 79.

- Dft =, s. Ostindien.

West -, s. Westindien. Indifferentismus. VIII, 21.

Infantado, H. v. IX, 401,

420, 428.

Ingermanland an Rugl. VIII, 165.

Innocent X. P. VIII, 174.

XI. D. VIII, 76, **178.** 、

XII. P. VIII, 109. Innviertel an Deftr. VIII, 351. Inquisition. VII, 132 ff.

Interim. VII, 122.

Ireton, Keldh. VII, 331.

Dienburg, Fürst v. IX, 491. Ismail erob. VIII, 360. Jenard. IX, 184, 326. Ispahan belag. VIII, 167. Isfelt, Mich. de. VII., 14. Italien, f. die besond. Register ber einzelnen Banbe. die Republik. 1X, 336. das Königreich. IX, 345, 357. Itio in partes. VII, 251, 300. Irry, Schlacht. b. Vil, 237. Iwan I. Wasiliewitsch. VII, 341, 344. II. Wasiliewitsch. VII, 341, 344. 111. Cz. v. Rußl. VIII, 139. Sohn Anna's 11. VIII, 226, 227, 313. Izquierdo. 1X, 402. Jackson. IX, 437. Jakob I. R. v. England (Stuart). VII, 217, 319. 322. — 11. R. v. Engl. VII, 106 ff. - 111. R. v. Engl., der Pratenbent. VIII, 112, 121, 162, 192, 199. — I. Ks. v. Hayti. IX, 394. Clement. VII, 236. Jatobiner. IX, 110, 138 ff., 183, . 188 ff., 289. rothe Mügen berf. IX, 122. Sakobitische Insurrection. VIII, **199.** 

Landungsprojett in. IX,

mit Großbrit. vereinigt.

Isabella v. Frantr. VII, 221.

204.

IX, 314.

Irland, Aufstand in. 1X, 201, 1 Jamaifa. VII, 50, 310, VIII, 84 Jankowik, Schl. b. VII, 293. Jansen ften. VIII, 172 ff., 175, 340. Jansenius, Bisch. VIII, 273. Janfens, Gouv. IX. 386. Jarnac , Schl. b. VII, 227. Jassp, Fr. v. VIII, 361. Jeannín, Prasident. VII. 17, 203. Sectel. 1X, 207. Jefferies, Dberrichter. VIII, 95,

> 96. Jefferson. IX, 434. Jemappes, Schl. b. 1X, 150. Jena, Schl. b. 1X, 36, 372. Jermat, Timofeom. VII, 346.

Jervis, Adm. 1X, 203. w. Yord v. St. Bincent. .1X, 255.

Jesuiten, Orden der. VII, 135, VIII, 173, 175.

in Portugal. VII, 219. in Destreich. VII, 246,

261, 275. in Ungarn. VIII, 66. aufgehoben. VIII, 341 ff.

Jesusarmee. 1X, 159. Jefuevereine. IX, 184. Jever, die Herrschaft, an Holland.

IX, 379. Joao de Barras. VII, 28. Johann II. R. v. Portugal.

VII, 33. 111. R. v. Vort. VII, 218.

IV. Braganza, R. v. Port. VII, 308, VIII, 44.

V. R. v. Port. VIII, 229, 271.

wird allergläus bigster König. VIII, 229,

11. R. v. Schweden. VII, 336.

III. R. v. Schweben. VII, 338.

Iohann Sobiesty; R. v. Polen.

VIII, 70.

— Casimir, A.v. Polen. VII, 351, 352, VIII, 138.

Johanna Seymour. VII, 173.

— Gray. VII, 205.

— v. Albret. VII, 226.

Schannisberg, Schl. b. VIII, 299.
Sohnsisland, Schl. b. VIII, 387.
Soinvillers, Schl. b. 1X, 500.
Somini, Grl. 1X, 20.
Sonische Inseln. 1X, 246, 281,

— Siebeninselnrepublik. IX, 340.

380.

Jönköping, Fr. v. IX, 461.

Soseph 1. Ks. VIII, 117, 118 ff.

— II. Ks. VIII, 29, 307, 334, 366.

- in Cherf. an. VIII,358.
- I. Emanuel v. Port. VIII,

271, 400.

— (Bonaparte) R. v. Spasnien, f. Bonaparte.

— Pater. VII, 315.

Josephine (Tascher be la Pagerie)
Raiferin. 1X, 462.

Joubert, Grl. 1X, 274, 282, 289. Jourdan, der Kopfabhader. 1X,

— Marsch. IX, 172, 174 ff., 197, 231, 235, 276, 420, 430.

— Camille. 1X, 249.

Journal des Savans. VIII, 185.

de Paris. IX, 12.
 des Débats. IX, 12.

des Déhats. IX, 12.

3ournale, politische. IX, 11 ff.

Joyeuse entrée. VIII, 363, 364.

Suan, Don d'Austria. VII, 197,

218, 250.

Jülich, Joh. Wilh., H. v. VII, 254.

Julich'scher Erbfolgestreit. VII, 254 ff.

Julien, Graf v. St. 1X, 305. Julius 11. Pabst. VII, 360.

— III. 9). VII, 123, 129,

Junius, Lettres of. Vill, 12. Sunius, 20ter. IX, 134.

Junot, Grl. IX, 401, 456. Junta, spanische Nationals, in

Bayonne. IX, 407.
— in Scoilla. IX, 408.

— Central = , zu Aranjuez. 1X, 418, 421.

— auf der Infel Leon. 1x, 422.

Just, St. 1X, 164, 180, 181. Justus Lipsius, VII, 372. Jüterback, Schl. 6. VII, 293.

## R.

Raban, Fr. v. VII, 119. Ragul, Schl. am. VIII, 322. Rairo erob. IX, 255. Raiserslautern, Schlachten b. IX, 172, 176.

Raiserthum, frangos. s. Berf.

— Großoffiziere und Groß, murdetrager bes. IX,344.

— fein Umfang. IX, 470. Kalender, republikanischer. IX, 22, 168, 259.

Kalenderverbesserung, Gregord
XIII. VII, 21.

Ralisch im Aufruhr. 1X, 375.

— Schl. b. 1X, 484.

— Bündniß v. 1X, 484.

— Erflarung v. 1X, 484.

Kalfreuth, Graf v. 1X, 379.

Ramenston, Grl. 1X, 376. Kantemir, Hospodar der Mole

bau. VIII, 156.
bitulationen der Schweizer

Rapitulationen der Schweizer. VII, 356.

Kaptschaf an Rußl. VII, 346. Kara Mustapha, Großwessir. VIII, 69.

| 1                                                              |                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Karafalpaten in Rußl. VII, 346.<br>Karelen in Rußl. VIII. 165. | Ratharina v. Arragonien. VII,<br>172. |
|                                                                |                                       |
| Rarl V. (I. v. Span.) Rs. VII,                                 | — Howard. VII, 173.                   |
| 150 ff.                                                        | — Parr. VII, 173.                     |
| — Zustand Teutschlands nach                                    | — Jagellona, K. v. Schw.              |
| ihm. VII, 245.                                                 | VII, 338.                             |
| — VI. R. VIII, 108, 123,                                       | Ratt. IX, 456.                        |
| 128, 203 ff.                                                   | Raunit-Rittberg, Graf v. VIII,        |
| — VII. Rf. VIII, 244, 249.                                     | 266, 278, 327.                        |
| — I. R. v. Engl. VII, 318,                                     | Razbach, Schl. an der 1X, 487.        |
| 319, 321 ff.                                                   | Rehl. VIII, 106, IX, 237.             |
| — 11. <b>R</b> .v.Engl.V111,52,78,87.                          | Reith, Adm. IX, 301, 312.             |
| . — IX. R. v. Frantr. VII, 224.                                | Rellermann, Grl. IX, 129, 132.        |
| — 11. v. Span. VIII, 42, 109.                                  | Remeny Janos, Fürst v. Sieben-        |
| — — bessen Testam.                                             | burgen. VIII, 64.                     |
| VIII, 109.                                                     | Reppel, Abmiral. VIII, 388.           |
| — 111. v. Span. VIII, 270, 302.                                | Reppler, VII, 256, 371.               |
| - IV. v. Span., beffen Ab-                                     | Reralio. VII, 208.                    |
| bantung. 1X. 406.                                              | Kerowal, Fraul. v. VIII, 52.          |
| — IX. R. v. Schw. VII, 339.                                    | Rerfaint. 1X, 143.                    |
| - X. Gustav R. v. Schweden.                                    | Rervelegan. IX, 184.                  |
| VII, 351, 352, 353.                                            | Reffeteborf, Schl. b. VIII, 254.      |
| — XI. A. v. Schw. VII, 355.                                    | Rettler, Gotthard. VII, 127,          |
| VIII, 135.                                                     | 341, 345.                             |
| — XII. K. v. Schw. VIII,                                       | Rezergerichte. VII, 132.              |
| 135 ff., 143, 149 ff.                                          | Rhevenhüller, Fr. Ch. VII, 14,        |
| — XIII. R. v. Schw. IX, 461.                                   | 369.                                  |
| - Joh., Kronprinz v. Schw.                                     | — Feldmarsch. VIII, 245,              |
| f. Bernabotte.                                                 | 246.                                  |
| - Emanuel, R. v. Sard. VIII.                                   | Riel, Fr. v. IX, 493.                 |
| 213, 230, 403.                                                 | Kilianova erob. VIII, 360.            |
| — IV. K. v. Sarb. IX.                                          | Kilmarnot, Lord. VIII, 262.           |
| 257.                                                           | Rirche, fatholische. VII, 129.        |
| Karlebad, Beschlüsse v. 1X. 48.                                | - protestant. VII, 115, 137.          |
| Karlstadt. VII, 112.                                           | - reform. VII, 126, 138.              |
| Kasan an Rugl. VII, 346.                                       | - anglicanische. VII, 128.            |
| Ratechismus , faiferl. frangof.                                | 208.                                  |
| IX, 360.                                                       | — ber Hugenotten f. b. Art.           |
| Ratharina I. Ks. v. Rußl. VIII,                                | - ber Pietisten f. b. Art.            |
| 156, 217.                                                      | - ber Presbyterianer f. d. A.         |
| — II. Alexiewna M. VIII,                                       | - ber Quater f. b. Art.               |
| 29, 275, 299, 307,                                             | - ber Jansenisten, f. b. Art.         |
| 314 ff., IX. 119, 241.                                         | - ber herrenhuter f. b. Art.          |
|                                                                |                                       |

v. Medicis. VII, 167,

223.

Freiheiten ber gallicanb

ichen. VIII, 178.

Rirche, bas Gut ber frangos. eingezogen. IX, 102.

christliche, abgeschafft in Frankr. IX, 168.

Rirchengeschichte. VIII, 184. Rirchenversammlung, lateranensische. VII, 98.
— zu Trident. VII, 119,

123, \$30.

zu Glasgow und Ebins burgh. VII, 324. Rirgifen an Rugl. VII, 346.

Rirte, Oberst. VIII, 96. Kiuprili, Mohammeb. VIII, 68.

Achmet. VIII, 68.

Mustapha. VIII, 72. Rleber , Grl. IX, 160, 287, 312. Klenau, Gri. 1X, 307. Rlefel, Carb. VII, 264.

Klöster, aufgehoben in Destr. VIII, 338.

Güter derfelb. VIII,340. aufgehoben in Frankr.

IX. 103. Rloftergrab, Rirchenzerstörung in. VII, 263.

Klüber. IX, 14.

Rlubs. IX. 110 ff.

Koch, C. W. VIII, 14. Kochowa Kochowsky. VII, 20. Rolberg belag. 1X, 377, 378.

Rolonien. VII, 79, 80.

Mordamerif. VIII, 367. Königsmark, Grl. VII, 293. Ronigsmorber, Prozeg ber engl.

VIII, 89. Königsstein, Kapitulation von. VIII, 283.

Roppenhagen belag. VII, 334, 354, 1X, 317.

Fr. v. VII, 355.

Rorsatow, Grl. IX, 284. Rosafen der Ufraine. VII, 351, VIII, 139.

Rosciusto, Thadd. IX, 214, 219 ff.

Kossakowski, Bisch. IX, 212. Krafau, Fr. v. VII, 340.

an das Hrigth. Warschau. IX, 454.

Freistaat. IX, 528.

Krasinski. VIII, 320. Krasnoi, Schl. b. IX, 480. Kray, Grl. 1X, 278, 304. Kriegsmanier Wallensteins.

Wallenstein.

Mannsfelds. f. Manns, felb.

Rriegestaat, östreich. VIII, 335. Kriegswesen der Neufranken.

IX, 150.

s. auch die Art. Lands wehr und fiehende Seere.

Rrim. VIII, 324, 359. Rronmaner. VII., 93.

Rronfchlott erbaut. VIII, 150. Krosta, Schl. b. VIII, 222. Kuli Chan. VIII, 167.

Runneredorf, Schl. b. V111, 295. Runft u. Wiffenschaft im VIIten

Zeitr. VII, 365 ff. im VIIIten Beitr. VIII, 179 ff. 181, 182 ff.

in Italien. VIII, 182, 186.

— in Teutschland. VIII, 182, 186.

in Spanien. VIII, 182.

in Norben u. Diten. VIII, 182.

in Portugal. VIII, 182.

in den Rieders landen. VIII, 182, 186.

in Frankreich. VIII, 185, IX, 66 ff.

in England.

VIII, 182, 183, 185. – in Rußland.

VIII, 316.

Runstwerke geraubt burch bie Franzosen. IX, 234.
Kurakin, Hürstv. IX, 379, 475.
Kurilen. VII, 56.
Kurland. VII, 341, IX, 223.
Kussel verbrannt. IX, 170.
Kutschuk-Kainardschi, Fr. v.
VIII, 333.
Kutschum Chan. VII, 346.

Rutschum Chan. VII, 346. Kutusow, Grl. IX, 352, 477, 479 ff.

Ł

Labiau, Traftat v. VII, 353. Lacaze. IX, 146. Lacofte. IX, 122. Lacretelle. 1X, 18. Lacroix. IX, 167. Ladronische Infeln. VII, 46. Lafeld, Schl. b. VIII, 284. Lafitau. VII, 29. Laibach , Congreß v. IX, 49. Laine. 1X, 496. Rainez. VII, 135. Lally Tollendal. 1X, 82, 90, 100. Lamballe, Pringeffin. IX, 138. Lambert, Grl. VIII, 79, 87. Lamberty. VIII, 4. Lamoignon. IX, 75. Landau. VIII, 115, 116, 132, IX, 519.

Kanbesherren, teutsche. s. Berf. Kanbeshoheitsrechte ber teutschen Stände. s. Berf.

Landfriede in der Schweiz. VIII, 232.

Landrech geht über. IX, 173. Landshut, Schlachten v. VIII, 296, IX, 450.

kandtag in Prag. VII, 263.
— in Presburg. IX, 242.

Landwehr, östreichische. IX, 445. Langara, Adm. VIII, 389. Langueduc, königlicher Kanal in. VIII, 194. 326.
Lannes, Marsch. IX, 302, 452.
Lapulin, Eudoria. VIII, 168.
Lareveillere Lepaur. IX, 184,
226, 248, 288.
Lascy, Grl. VIII, 273, 351, 359.
Lasource. IX, 146.
Laternenpfähle. IX, 92.

Lanjuinais. IX, 142, 145, 184,

329.
Lauberdale, Min. VIII, 92.
Lauer, Grl. IX, 306.
Launon, Grl. VIII, 245.
Lautrec. VII, 155.
Laval, Schl. b. IX, 161.

Latour, Grl. IX, 237, 252.

Laud, Bisch. VII., 323, 325,

kavoisier. IX, 167. kaw, John. VIII, 196. kebas. IX, 181. kebrun. IX, 136, 296.

Lech, Schl. am. VII, 282. Lecterc. IX, 291, 392, 393. Leczno, Schl. b. VIII, 154.

Lefebre, Marsch. IX, 290, 378,

458. Legendre. IX, 167, 189. Legitimität. IX, 25, 43, 503, 508. Legnago, Schl. b. IX, 278.

Lehardy. IX, 146. Lehrbach, Grf. IX, 268. Lehwald, Grl. VIII, 290, 292. Leibeigenschaft abgeschafft in

Danemark. VIII, 272.

— gemilbert in Ungarn. VIII, 362.

— in Frankreich. IX, 63. Leibnig. VIII, 187. Leicester, Grf. v. VII, 200. Leiben, Joh. v. VII, 119. Leipzig, Convent der evangelis

(chen Stande in. VII, 279.

— Schlachten bei. VII, 280, 293, IX, 40, 488.

Leisfeigues. IX, 386.
Lemanische Republik. IX, 260.
Leo X. P. VII, 108, 360.
Leoben, Prälim. Fr. v. IX, 243.
Leonardo da Binci. VII, 367.
Leopold I., Ks. VIII, 24, 37,

— II., Kf. IX, 118, 119. Lepanto, Schl. b. VII, 218, 250. Lepelletier, Section. IX, 192, 193. .

Lerma, Hrz. v. VII, 244.
Lesdiguicres, Marsch. v. VII,
242, 243.
Lesghier. VIII, 166, 225, 358.
Lestocq. VIII, 227, 277.
Letourneur. IX, 226.

Lettres de cachet. IX, 59, 104.

— provinciales. VIII,

174, 343. Leuchtenberg, Streit um. VIII, 350

Reuthen, Schl. b. VIII, 291.
Levellers. VIII, 78.
Levellers. VIII, 78.
Levellers. VIII, 78.
Levellers. VIII, 378.
Liberale. IX, 47
Liberalität. IX, 25.
Lichtenstein, Fürst. v. VIII, 256.
Lichenstein. IX, 476.
Liebertwolfwiß, Schl. b. IX, 488.
Liesland. VII, 340, VIII, 165.

Rriege über. VII, 338,

341, 345, VIII, 148. Riegnis, Schl. b. VIII, 296. Ligne, prince de. VIII, 8. Rigny, Schl. b. 1X, 515. Rigue, heilige. VII, 160, 233.

— fatholische in Teutschland. VII, 256, 259, 266. Ligurische Republik. 1X, 245, 336.

Lilienthal. VII, 20. Lima. VII, 43. Lincoln, Grl. VIII, 387, 391. Lindau an Destr. IX, 350. Linier, Grl. IX, 432.

Linois, Abm. IX, 386. Lippe-Buteburg, Graf v. VIII, 303. Liptingen, Schl. b. 1X, 277. Liffabon, Erdbebenv. VIII, 402. Lit de justice. IX, 73. Litthauen an Polen. VII, 342. Liverpool, Lord. s. Hamtesbury. Ljetopisi. VII, 21. Llond. VIII, 268. Loano, Schl. b. 1X, 179. Loban, Schl. b. 1X, 452. Lodi, Schl. b. IX, 233. Logau. v. VII, 368. Lojola, Ignaz v. VII, 135 ff. Locte. VIII, 187. London, Praliminarfriede v. IX.

Bündniß zwischen Engl.
u. Span. in. 1X, 421.
Londonderry. VIII, 103.
Londorp, M. E. VII, 15, 19.
Longueville, Frzgin v. VII,
317, VIII, 175.
Longwy erob. 1X, 130.
Lonjumeau, Fr v. VII, 227.
Loo, Schl. b. VII, 271.
Lorenzstrom. VII, 52.
Lorges, Marsch. VIII, 57.

Fothringen. VIII, 215, 216.

— Hrz. Karl v., Grl. VIII, 57, 70, 246, 247, 249, 251, 263, 287.

— Franz, Hrzg. v. VIII, 216, 217. Loudon, Grl. VIII, 293, 297,

351, 360.
— Gri. 1X, 244.

Couife, Konigin v. Preußen. IX, 379.

Couise v. Savoyen, Königin v. Frankr. VII, 156.
Couissana. VII, 48, VIII, 305,
IX, 336, 433, 435.

Louvet. IX, 184. Louvois. VIII, 37, 51, 75, 102.

Lovat, Lord. VIII, 262. Löwen, Universität v. VIII, 864. Löwenhaupt, Grl. VIII, 154, - 155, 273. Lowenhot. VIII, 186. Lowensteinische Partei. VIII, 50. Lowosz, Schl. b. VIII, 283, 287. Lübeck, Fr. v. VII, 276, 336. erob. 1X, 374. Lucas, Adm: 1X, 203. · · · v. Leiben. VII, 367. Lucca. 1X, 346, 529. Luchefini. VIII, 8. Ludner, Grl. 1X, 128, 129, 137, 168. Luben. 1X, 14. Ludwig XIV., K. v. Frankr. VII, 317, VIII, 23, 33, 35, 74 ff., 176. beffen Krieg gegen Sol= land. VIII, 51 ff. deffen Uebermuth. VIII, - beffen Berbienste um die Wiffenschaften. VIII, 179 ff. - beffen Familie. VIII, 188. - Schuldenlast nach ihm. VIII, 193, 195. XV., R. v. Franfr. VIII, 188 ff., 206, 250, 269. XVI., K. v. Frantr. IX, 68 ff., 111, 138. hingerichtet. IX, 141. XVII. R. v. Frankr. 1X, 166. XVIII., R. v. Frankr. 1X, 44, 78, 333, 503, ff., 511, 516. R. v. Spanien. VIII, 228. Lugano an d. Schweiz. VII, 356. Luines, de. VII, 243. Luis Cabrera de Cordova. VII, 16.

Lüneville, Fr. v. 1X, 33, 308.

Lünig. VIII, 4.

Luther, Martin. VII, 103 ff. Lutter am Barenberg, Schl. b. VII, 273. Luttersberg, Schl. b VIII, 299. Lüttich, Constantin Franz, Fürst bisch. v. VIII, 406. Ernst; Bisch. v. VII, 253: Lüten, Schlachten b. VII, 284, 1X, 485. Enremburg, die Stadt. VIII, 62, ≥ 1X, 176, 196. Marsch. v. Vill, 51, 57, 60, 104. Luzzera, Schl. b. VIII, 114. Lyon. IX, 170, 184, 501. M. Mabillon. VIII, 181. Mably, de. VII, 13, IX, 66. VII, 82. Macao. Macchiavelli, Nicolo. VII, 360, 369, 374. Macdonald, Grk. IX, 276, 278, 307, 476, 487.

Mach, Grl. 1X, 273, 274, 352.

Macpherson, James. VIII, 41.

Macziewice, Schl. b. IX, 220.

Madalinsty, Grl. 1X, 219.

Mabeira. VII, 32.

Madison. IX, 434.

Madoc. VII, 36.

Madrib. VIII, 123, IX, 405.

— Friede v. (1526) VII, 159.

— Friedev. (1804) IX, 309.

Machecoult, Schl. b. IX, 169.

Maffei, J. P. VII, 369. Magdeburg. VII, 123, 297, IX, 374, 492. — erob.durchTilly.VII,279.

— erob.burchTilly.VII,278 — Schl. b. VII, 293.

Magelhaen, Ferd. VII, 45. Magnano, Schl. b. IX, 278. Mahmud, der Afghane. VIII, 166. . Mahmud II., Sultan. VIII, 220, 272. Mahmud, Großmegul. VIII,

224.

Mailand, Beschluß Napoleons von. 1X, 383.

Maillebois, Marschall. VIII, 247.

Maine, Hz. v. VIII, 188, 190. Maine (in Umerifa). VIII, 395. Maintenon, Marquife v. VIII, 113.

Mainvielle. IX, 146. Mainz. IX, 149, 155, 176, 252, 267.

— Schl. b. 1x, 197.

— Albrecht v. Brandenburg, Rurf. v. VII, 102, 112.

Maitre, le. VIII, 174. Maire, le, Straße. VII, 48. Maitland, Kapitain. IX, 517. Majestätsbrief. VII, 257, 262, 263, 268.

Matintosh, James. 1X, 17.
Malacca. VII, 82.
Malachowsty. 1X, 212.
Malaga, Schl. b. VIII, 117.
Malagride, Pater. VIII, 342.
Malebranche. VIII, 186.
Malerei, Schulen der. VII, 366.
Malesherbes. 1X, 166.

Maleville. 1X, 326. Malherbes. VII, 368.

Mailet du Pan. IX, 18.

Malmeebury, Lord. 1X, 205. Maloj-Jaroslawez, Schl. 1X, 480.

Maiplaquet, Schl. b. VIII, 123. Maita. VII, 165, IX, 254, 311, 318, 319, 339.

Maltebrun. VII, 28, 53. Mama Ofolio. VII, 68.

Mandate, Territorials. 1X, 229. Mandeville, John. VII, 31.

Mangalore, Fr. v. VIII, 390.

Manto Rapat. VII, 44, 67. Mannheim. 1X, 176, 197, 268, 284.

Mannisfeld, Agnes, Grafin v. VII, 253.

— Ernst Grf. v. VII, 264, 269, 271, 273.

- dessen Kriegsmanier.

VII, 304. Mans, Schl. b. IX, 169. Mantua, Herzoge v. VII, 309, 111.

— in die Acht. VIII, 120.

— bie Stadt belagert. IX, 234, 243 ff., 239, 278. Mantuanische Erbschaft. IX, 281. Manuel. IX, 121, 136, 143. Manuscript aus Südteutschland.

1X, 447. Marannon. VII, 47, 51. Marat. IX, 111, 138, 164, 183. Maratten. VIII, 386, IX, 442. Marattenfürsten. VIII, 224. Marburg, Religionsgespräch zu.

VII, 110.

— und Giessen, Successions, fireit über. VII, 254.
Marceau, Gener. IX, 169, 236.
Mardyferob. VII, 310, VIII, 84.
Mardyferok. VIII, 191.
Marengo, Schl. b. IX, 32.
Maret. IX, 230, 292, 358, 472.
Margaretha, Konig. v. Navarra.
VII, 221.

— v. Balois. VII, 228, 241. Marheinete. VII, 94.

Maria Theresia, Rs. VIII, 30, 204, 234 ff., 242, 265,

278 , 307 , 334. aria Theressa in Oresbu

Maria Theresia in Presburg.

Maria v. Medicis, Königin ven Frankr. VII, 241, 315.

— Maria Lescinsty, Kön. von Frantr. VIII, 206.

3

Maria Antoinette, Ronigin von Frantreich. 1X, 69, 166. Theresta, Ludwigs XVI. Tochter. IX, 230. Ronigin von England. VII, 206 ff. Stuart, Konig. v. Schotts land. VII, 204, 215 ff. Ronigin von Spanien. VII, 180. Theresia, König. v. Spanien. VII, 310. Christine, Statthalt. in Miederland. VIII, 364. Francisca, Königin von Portugal. VIII, 401. Marignano, Schlacht bei. VII, 151. Marino, St. 1X, 529. Martow, Graf v. IX, 310. Marlborough. VIII, 114, 115 ff., 124. Rady Sara. VIII, 125. Marmont, Marschall. IX, 429, **501.** Marmontel. IX, 66. Marot, Clemens. VII, 368. Marseillaner. 1X, 134, 138. Marfeille, Föberirte v. IX, 133. im Aufstand. IX, 157, 171. Marseiller : Marsch. IX, 131. Marefeld. 1X, 106. Marsin, Marschall. VIII, 120. Martens, be. VII, 13. VIII, 4, 14. IX, 13. Martin, Don Juan (el Empecis nado) 1X, 409. Martinip, Burggraf. VII, 264. Maryland. VII, 49. VIII, 368, **395**. Masham, Grafin. VIII, 127. Maffnchuffet. VII, 49. Massachussetsbay. VIII, 369, **373** , 895.

Maffilon. VIII, 181. Mastricht. VIII, 265. IX, 175, **179**. Mathematif. VII, 370. VIII, 186. Mathilde, Königin v. Danemark. VIII, 311. Matthews, Admiral. VIII, 251. Matthias, R. VII, 251 ff., 257. Matthieu, Pabst. VII, 16. Manbenge, belagert. 1X, 172. Mauren, Bertreibung ber. VII, 244. Maurepas, Graf v. 1X, 69. Maurocordato. VIII, 358. Mayenne, Herzog v. VII, 235, 236. Maren, Schlacht bei. VIII, 295. Maximum. IX, 162. Mayfeld. 1X, 512. Mazanderan an Rugl. VIII, 166. Mageppa, hetman der Rofafen. Vill, 153. Meaupeau, Rangler. 1X, 74. Mebellin, Schlacht bei. 1X, 420. Mediatisirungen. IX, 366 ff. 537. Medicie, bas Saus ber. VII, 360, f. auch den Art. Florenz. Ratharina v. ; s. Rathar. Maria v., s. Maria. Lorenzo v. VII, 360. Medina del Rio fecco, Schlacht b. ▲iX, 412. Medina Sidonia, herzogin von. VII, 214, 307. Meersch, van der. Vill, 364. Meerveldt, General. 1X, 243, 246, 252. Mehée. 1X, 207. Meinung , öffentliche. Vill , 23, IX, 24. Meklenburg v. d. Ruffen befett, VHI, 161.

Maffena, Gener. XI, 257, 282 ff.

Maffenbach, Gener. 1X, 482.

300 ff., 353, 356, 452.

Mekenburg, Katharina, Herzos gin v. VIII, 226. Mekandython. VII, 117, 369. Mekad, General. IX, 302 ff. Mekzi, Bicepräsident. IX, 345. Memmingen, Schlcht. 6. IX, 304. Memoires. VII, 18. VIII, 5. IX, 14 ff.

des Contemporains.
 lX, 45.

Memoiren, allgem. Sammlung historischer. VII, 13. Menczisow, Fürst. VIII, 154,

155, 218, 219. Menehould, St., Contrast von. VII, 242.

— — Flucht des Ronige nach. IX, 112.

— — Rückug nach.

Meneses, Cespedes y. VII, 19. Menippeische Satyre. VII, 237. Mennonisten. VIII, 340. Menou, General. IX, 312.

Menschens und Bürgerrechte, Erstärung ber. 1X, 93, 114. Menzel, General. VIII, 245.

Mercantissplem. VIII, 17, 194,

Mercator. VII, 21, 370. Mercier. IX, 66.

Mercy, General. VII, 292.

— Graf v. VIII, 122. Mergentheim, Sit bes Hoch: und Teutschmeisters zu. VII, 340.

Merindol. VII, 167. Merlin v. Thionville. IX, 167,

Messina zerstört durch Erdbeben.
VIII, 402.

Mestizen. VII, 74. Meteeren, Em. VII, 17. Metropolit Außlands. VIII, 347. Metternich, Graf. IX, 268. Met belagert. VII, 177. Meursius, Joh. VII, 17. Mexifaner. VII, 63 ff. Mexifo. VII, 41.

— die Stadt. VII, 64, 66. Mezerai. VIII, 181.

Michael Wiesnowieln, König von Polen. VIII, 138.

Michaub, General. 1X, 176. Michelfon, Obrift. VIII, 333.

Middleton. VIII, 183.

Mignet, F. A. 1X, 20, 335. Milbiller. VIII, 9.

Millesimo, Schlacht b. 1X, 232. Miloradomitich. General 1X.

Miloradowitsch, General. 1X, 480, 483.

Miltiz, Carl v. VII, 107. Milton, John. VII, 368, 374.

VIII, 183. Mina, General. IX, 409, 501.

Minas, las. VIII, 251. Mincio, Schlacht am. IX, 507.

Mincio, Schlacht am. 1X, 507. Minden an Brandenburg. VII, 297.

— Schlacht bei. VIII, 296. Minerva. IX, 13.

Minorfa, die Insel. VIII, 130, 299, 389, 394.

Miolis, General: 1X, 464. Mirabeau. 1X, 15, 83, 92, 98,

100, 109, 111.

- ber altere. IX, 66.

Miranda, Gener. 1X, 152, 432. Mirowitsch. VIII, 314.

Mir Weis. VIII, 166.

Mirza Ubbas. VIII, 166. Missessi, Admiral. IX, 385.

Missispi. VII, 49, 52. VIII,

— Handelsgefellschaft nach dem. VIII, 196. Miffonri. VII, 52.

Mittagslinie, Meffung einer. VIII, 186.

Mobena au Deftreich. VIII, 403.

3

Moderantismus. IX, 182, 183. Moend, Rammerherr. VIII, 217. Mohacz, Schlacht bei. VII, 164. VIII, 71. Mohammed IV. VIII, 68, 72. Melban. VIII, 222. IX, 459. Moldamani Ali. VIII, 322. Molière. VIII, 180. Melina. VIII, 173. Molinos. VIII, 177. Moliterno, Pring v. 1X, 275. Möllendorf, Feldmarschall. XI, 172, 176, 373. Molleville, Bertrand de. IX, 19. Moluffen. VII, 48, 83. Molwis, Schlacht bei. VIII, 238. Mombaza. Vli, 82. Monarchisches Prinzip. VIII, 231. IX, 49, 80. Moncey, Marschall. 1X, 180, 358, 412. Mönchthum. VIII, 340. Moncon, Fr. v. V11, 309. Mondovi, Schlacht b. 1X, 232. Monge. IX, 136. Moniteur universel. IX, 11. Mont, General. VIII, 78, 87 ff. Monmouth, Herzog v. VIII, 93, 94, 95. Monroe. IX, 434. Mons, Schlacht bei. VIII, 60. - erobert. VIII, 122. Mont, du. VII, 12. Montblanc, Departement des. IX, 140. Montcontour, Schl. b. VII, 227. Montebello, Schl. b. 1X, 303. Montecuculi, General. VIII, 57.

Montemar, Herzog v. VIII, 214. Montenotte, Schlacht b. IX, 232.

Monterean, Schlacht b. 1X, 500.

Montesclaros, Schl. b. VIII, 43.

Montesquien. VIII, 232. 1X, 66.

Montesquiou, Gen. IX, 137, 149.

Montezuma. VII, 42, 64. Montfaucon. VIII, 181. Fr. v. IX, 299. Montgommery. VIII, 379. Montholon, Graf. IX, 16, 518. Montfaffel, Schlacht b. VIII, 58. Montlosier, M. de. IX, 21. Montmirail, Schlacht b. 1X, 500. Montmorency, die v., VII, 242. die Connetables von. VII, 180, 223 ff., 226. heinrich herzog von. VII. 316. Montmorin, Minist. 1X, 86, 138. Montpellier, Fr. v. VII, 243. Montreal erobert. VIII, 379. Montrevel, Marschall. VIII, 119. Montrose, Graf v. VII., 327. VIII., 78. Montsabert, Grislard be. 1X, 76. Moore, Graham, Commodore. IX, S85. John, Gen. IX, 418, 419. Morard de Galles, Admiral. 1X, 204. Morea. VIII, 73, 201. Moreau. IX, 30, 171, 231, 235 ff., 244, 278, 304 ff., 333, 334, 487. Morhof, Polyhistor. VIII, 184. Moristo's. VII, 244. Morning Chronicle. 1X, 12. Morofini, Feldherr. VIII, 71. Mortier, Marsch. IX, 340, 358, 374, 501. Morus, Thomas. VII, 173, 369. Moser. VIII, 8. Mosheim. VII, 94. Mostau, beffen erfte Druckerei. VII, 374. Eroberung u. Brand v. 1X, 40, 477, 478. Möskirch, Schlacht b. 1X, 304.

Mostwa, Schlacht an der (be.

Borodino). IX, 40, 478.

Motte, Ia. VIII, 181. Moulius. IX, 288, 290. Mounier, M. IX, 18, 100.

Mozambique. VII, 82.

Mühlberg an der Elbe, Schlacht bei. VII, 121.

Mühlhausen, Schl. bei. VIII, 57. mit Frankreich vers eint. 1X, 260.

Mulatten. VII, 74. IX, 387, 388 ff.

Mulattenstaat auf hapti. IX, 394.

Muley haffan, h. v. Tunis. VII, 166.

Müller, E. F. VII, 244. G. F. VII, 346.

General. IX, 180, 284. Münnich, Gen. VIII, 220, 222, 226, 313.

gestürzt. VIII, 227. Munger, Thomas. VII, 113. Murat Bey. 1X, 254, 287. Murat, Joach. 1X, 292, 302, 309, 351.

Großherz. v. Berg. IX, 364, 376, 402, 403 ff.

Ron. v. Reapel. 1X, 406, 480, 491, 514, 529.

Murhard, politische Unnalen. IX, 13, 49.

Mustapha II. VIII, 72. III. VIII, 272, 333.

IV. IX, 224.

Bairaftar. X, 224. Mügen, Partei der. VIII, 311. Dipfore, im Aufruhr. VIII, 386.

# N.

Nadasdi, Franz v. VIII, 66. Madir, Schah. VIII, 166, 220, 223.

fällt in Indien ein. VIII, 224.

Mamur erobert. VIII, 104. Rangis, Schlacht bei. IX, 500. Rantes, Ebitt v. VII, 238, 314.

- aufgehob. VIII, 74.

Mapier. VII, 370.

Rapoleon I. Raif. 1X, 12, 35 ff., 341 ff., 395 ff., 413 ff., 450 ff., 462 ff., 499 ff., 507 ff., 510.

deffen Code. IX, 327.

vom Pabit gefront und gefalbt. 1X, 344.

Proteftor bes Rheinbun-

des. IX, 365.

beffen Familienstatuten. 1X, 862.

beffen Rückzug aus Rußs land. 1X, 480 ff.

bes Reiches entfest. IX, 503.

in Rochefort. IX, 517. Memoires de. IX, 16.

Narwa, Schlacht b. VIII, 144. erobert. VIII, 150. Nassau, s. Dranien.

Natalis, Alexander. VII, 94.

Comes. VII, 14, Nation, die große. IX, 251. Nationalconvent, f. Berfaffung. Nationalgarben. IX, 129. Nationalgerichtshof, hoher französischer, f. Berf.

Nationalversammlung, constituis rende, f. Berf.

- gesezgebende, f. Berf. Raturwiffenschaften. VII, 370.

VIII, 185. Ravigations Afte. VIII, 82. Reapel. VIII, 120, 216. Neapel, Maria Theressa vou. VIII, 366.

Reder. IX, 19, 61, 69, 71, 77 ff., 79, 86, 109.

Reerwinden, Schlachten b. VIII, 104. IX, 153.

Rieberschäufeld, Bertrag von. Meger. VII, 76. IX, 387, 388 ff. Regerhandel, abgeschafft, IX, VIII, 249. Riemez, Stillstand v. VII, 351. 509. Regerstlaven. VII, 71. Rimmegen, Fr. v. VIII, 58 ff. Reidhard, der Jesuite. VIII, 42. Congres v. VIII, 59. Relson, Horatio. 1X, 255, 317, erobert. IX, 171. Rizam = Gebib. 1X, 224. 385. Remoure, Edift von. VII, 235. Niza, Fr. v. VII, 168. Reu . England. VII, 49. VIII, Roailles, Card. v. VIII, 176. Marsch. v. VIII, 249. 395. Vicomte v. IX, 93. Neufchateau, François von. IX, 251, 272. Nördlingen, Schlcht b. VII. 288. Neufchatel an Preußen. 1X, 509. Non, Capit. VII, 32. Neu = Foundland. VII, 48. Ron . Intercourse . Afte. IX, 437. Nonconformisten. VII, 209. Reus Granada. VII. 47. Reuhampsbire. VIII. 395. Root, van ber. VIII, 364. Nordamerifa, allgem. Congreg v. Reuhäusel erobert. VIII, 65. Reuhof, Theodor v. VIII, 271. VIII, 369, f. auch Berf. Nordamerita, Befreiungstrieg v. Reujerfen. VIII, 395. Reumerico. VII, 46. VIII, 375 ff. Neuport. VIII, 395. — Unabhängigkeits. Er. Neuperg, Graf. VIII, 222, 238. flärung v. VIII, 379. - die 13 Provinzen v. Neutralität, bewaffnete, erste. VIII, 394. IX, 433 ff. VIII, 385. Mordberg. VIII, 13. bewaffnete, 2te. 1X, 315, 316. Neuville, M. de la. VII, 17. Reuwied, Schlacht bei. 1X, 244. Revers und Rhetel, Herzog von. VII, 309. Normänner. VII, 30. Newcastle, Herzog v. VIII, 370.

Newton, Isaaf. VIII, 186, 187. . Rey, Gen. 1X, 277, 480, 488. Nicole. VIII, 174. Riederlander, Aufftande berfelben. VII, 184. VIII.

348, 363 ff. Niederlande, vereinigte. VII, 186, VIII, 404, 405.

ihre Handelsgröße. VII. 187.

Unabhängigt. Erflärung berfelb. VII, 302.

Ronigreich ber. IX, 493, 530.

Norfolf, Herzog v. VII, 216. Normaljahr 1624. VII, 299. Rormalfchulen in Deftreich. VIII, 345. North, Lord. VIII, 370, 392, 399. Northbriton, der. VIII, 370. Northumberland, Herz. v. VII, 205, 206. Norwegen an Schweden. IX, 473, 493. Notablen. VII, 311.

Novon. VII, 151. Nürnberg, Friede von. VII, 118. Schlacht b. VII, 283.

Novi, Schlacht bei. IX, 281.

Novosilzov. 1X, 349.

die Reichsstadt hört auf. 1X, 366.

Versammlg. der. IX, 72.

Nomphenburg, Milant ju. Vill, 240.

Theilungstraftat gu. VIII, 241.

Rustädt, Fr. v. VIII, 165.

## D.

Dberpfalg. VII, 298, VIII, 350. Decana, Schl. v. 1X, 422.

Ochs, Obergunftmeister. **261** , 263.

Oftober, Ster u. 6ter. IX, 97 ff. Oczafow belagert. VIII, 221, 359, 361.

Ocrebro, Bundnig v. IX, 473. Oftersheim, Schl. b. VIII, 103. Ohnehosen. 1X, 113.

Defonomisten, f. Physiotraten. Dlavides, General. VIII, 400.

Olden Barnevelt, Joh. v. VII,

139, 200, 203, 306. Oldenburg Delmenhorft, bas Haus. VIII, 275.

Delmenherst, bas land an Danem. VIII, 310.

Oliva, Fr. v. VII, 355. Olivarez, Herzog von. VII, 306, 307, 310.

Ollmus belagert. VIII, 293. Omeara, Barry E. IX, 15. Onuphrius Panvinius. 369.

Opis, Martin. VII, 368. Opposition gegen bie Revolution. 1X, 53 ff.

Dranien, das Saus. VII, 203.

Ernenerung ber Statts. halterschaft des Hauses. VIII, 263.

Nassau Diepische Linie bes Hauses. Vill, 264.

die Fürsten von, werden fouveraine Fürsten von Holland. 1X, 493.

Dranien, Wilhelm I. von. VII, 190, 197.

Endwig von. VII, 190. Moriz von. VII, 200,

203, 306.

Friedrich Heinrich. VII, 306. VIII, 49.

Bilhelm II. v. VIII, 49.

Withelm III. v. VIII, 53 ff., 57 ff., 63.

Wilh. 111. v. zum Statts halter erflärt. VIII, 54.

Wilh. III. Konig v. England. VIII, 98 ff.

Wilhelm IV. Heinrich Friso, Statthalter. VIII, 264, 269, 404.

Wilhelm V. Statth. VIII, 269, 404.

Dranier und Antioranier. VIII, 269, 404.

Drbessan, Schlacht b. VIII, 104. Orben vom heiligen Geift. VII,

teutscher, aufgehoben in Preußen. VII, 340.

ber Schwertbrüder. VII, 341.

bes golbenen Blieges. VIII, 202.

ber Maltefer. IX, 272. Aufhebung ber geiftlichen,

in Frankr. IX, 103. Drient, Geeschlacht v. 1X, 202. Drieans, Herzoge v. VIII, 114, 120, 206.

Gafto, Bergog v. (früher v. Aujou.) VII, 315.

Philipp. VIII, 188.

Egalité. IX, 89, 98, 100, 143, 166.

Orlow, Brüder. VIII, 323. Drmea, Marquis be. VIII, 230.

D'Ormesson. IX, 72.

Drmond, Statth. VIII, 99.

Drmus. VII, 82. Orfowa. VIII, 861. Drihes, Schlacht b. IX, 501. D'Drvillers, Graf. VIII, 388. Dffander. VII. 93. Doman III. VIII, 272. Okende, Sandelscompagnie in. VIII, 203, 204.

Diterman, Bicetangler. VIII,218. Ofterman, gefturgt. VIII, 227.

Ditindien, Eroberungen d. Eng. lander in. VIII, 300, IX, 441, 442.

handelstompagnie nach, östreich. VIII, 203, 204.

englische. VII, 86, VIII, 899.

— hollandische. VIII, 77. Ostrach, Schlacht b. 1X, 277. Destreich, seine Erhoh. VII, 22.

feine Länder getheilt. VII, 246.

fein haus entzweit. VII, 256.

beffen Erbfolgeordnung. VIII, 203.

Aufflarung beforbert in. Vill, 345.

Erbkaiserthum von. 1X, **345.** Prinzen von

Deftreich: Erzh. Rarl in Steiers mart. VII, 246, 261.

Ergh. Albrecht. VII, 203.

- Ferdinand in Tyrol. VII, 246.

Leopold, Bischof v. Strafb. VII, 255, 273.

Erz. Karl, Feldherr. IX, 19, 235 ff., 242, 276 ff., 283 ff., 307, 358, 445. 448 ff.

Erzh. Ferdinand, Feldhr. 1X, 179, 351, 449, 455.

Drmond, Bergog b. VIII, 126. Deftreich: Ergh. Joffann. IX, 306, **358, 449, 451, 453.** 

Marie Louise, Erzherzog. von. IX, 463.

Marie Louise. Raif. v. Frankr. 1X, 463, 495. **500.** 

Dtt, Gener. IX, 302, 308.

Dimay. VIII, 283.

Dubril. IX, 348, 349, 371. Dubenarbe, Schl. b. VIII, 122. Dubinot, Grl. 1X, 488. Dre, Peter. VII, 336.

Brenftierna, Arel. Vil , 287, **295, 351.** 

Orford, Universität. VIII, 95, 98, 99.

· Graf v. (früher Harlay). VIII, 127, 199.

Ŋ.

Pabst, beff. Unfehlbarteit. VIII, 174.

- dessen weltliches Reich zernichtet. IX, 464.

· bessen Bannfluch gegen Rapoleon. IX, 465.

- in Savona. 1X, 466. Dabfil. Sof. VII, 860, VIII, 840.

Politit des. VIII, 229.

Concordat mit bem. <sup>:</sup> 1X, **328**.

Pacta conventa. VII, 343. Padilla, Don Juan de. VII, 154.

- Maria, beffen Gattin. VII, **154**.

Pagés, Fr. 1X, 18. Vahl. 1X, 19. Paillet. IX, 57. Paine. VIII, 396.

Paine, Th. rights of men. IX,

17.

Valafor, Iof. 1X, 400, 412. | Parlament, Wahl bed. 414, 417, 419.

Philama and. Schweig. VII, 356. Palatinus, beffen Burbe abge-

ichafft, VIII, 67. Pakig, Schl. b. VIII, 294. Panama. VII, 41.

Panciroline, Guido. VII, 365, 369.

Panburen. VIII, 243, 245. Panin. VIII, 313, 322. Paolo, Marco. VII, 31. Paoli, Pasquale. VIII, 271,

**404**, IX, 201, 204. Papiergeld. Vill, 19, 195. Papierhandel. VIII, 197, 198. Pappenheim, Genri. VIII, 284. Paraguay. VII, 47, VIII, 341. Pardo, Traftaten v. VIII, 209. Paris, Diafonus. VIII, 197.

Paris belag. VII, 237, IX, 502. Rapitulation v. IX, 515.

Gemeinderath von. 1X, 187.

Friedensschlusse v. VIII, 297, 356, 367, IX, 41, 42, 232, 310, 508, 519.

Praliminarfrieden von. VHI**, 209**, IX, 805.

Traftat pon. 1X, 461.

faiserliche Universität zu. 1X, 361.

Parker, Adm. VIII, 390, IX, 317.

Parlamente in Frankreich. VII, 241, 313, VIII, 198, IX, 73.

aufgehoben. IX, 103.

langwieriges in England. VII, 324, VIII, 79. Rumpfs. VIII, 77, 87.

Barebones. VIII, 79.

siebenjähriges. VIII,

199, 371.

Bestechung bes. VIII,371.

VIII,

Parlament, Reform. des. 1X,81%. Deposition im. VIII. 371. Parma, Herzogthum: v. VII,

359, VIII, 198, 205, 216, 267, IX, 336, 506.

Meffandro Farnese, Drg. **b.** VII, 237, 360.

und Piacema, Lod. Piers Farnese, Hrz. v. VII; 859.

Ottavio Farnese, Prz. v. VII, 360.

Margaretha v. VII, 189,

360. Isabelle v. VIII, 365.

Schlacht b. VIII, 204. Parque, hrz, bel. IX, 422. Paredorf, Schlacht b. 1X, 305. Barthenopäische Republik. 1X,

275. Pastal. VIII, 174, 181. Pafewall, Rapitul. v. 1X,373. Paffarowit, Fr. v. VIII, 201. Paffauer-Bertrag. VII, 124. Vasswan Oglu. 1X, 225. Paftoret. 1X, 247, 249.

Pattul, J. Reinhold. VIII, 147. Patriarchen, ruffische. VII, 347, VIII, 152.

zu Liffabon. VIII, 216. Patterson, Elisabeth. IX, 381. Paul I., Rf. v. Rugl. IX, 241, **272, 286, 316, 317.** /

III., Pabst. VII, 119, 129, 167, 359.

IV., Pabst. VII, 129,

179, 208, 246, VIII,

Paulus Piafecins. VII, 14,20. Damo, de. VII, 28, 59. Pavia, Schlcht. b. VII, 157.

Aufiband in. IX, 234.

Pedrarias. VII. 40.

Deifchwit, Waffenstillstand von. 1X, 486. Pelisson. VIII, 10. Pellingen, Schlacht b. IX, 151. Pen, William. VIII, 395. Peusplvanien. VII, 49, VIII, 395. Penthiebre, Fort. IX, 185, 186. Perceval. 1X, 440. Perry, S. 1X, 19. Persien. VII, 363, VIII, 166. Deru. VII, 43. VII, 67 ff. Peruaner. VII, 156. Pescara. Deft im Jahr 1770. VIII, 324. Petavius, Dion. VII, 21, 369. Peter I., Cjaar M. VIII, 73, 139, 150 ff., 165, 168.ff. II., Alexiewitsch. VIII, 170, 218, 219. · III. VIII, 298, 309, 312. II. R. v. Portugal. VIII, 44, 116. Peter Ramus. VII, 372. Petersburg gegründet. VIII, 150. Concertvertrag von. IX, 348. Peters, Jesuit. VIII, 98. Detersfirche. VII, 367. Peterwardein, Schlacht b. VIII, 201. Petion. IX, 92, 121, 184, 186, 146. ber Mulatte. IX, 394. Petition of rights. VII, 322. Petitioners. VIII, 03. Pfaffenhofen, Maffenstillstand

. 244 ff. IV. VII, 306, VIII, 42. V. VIII, 110 ff., 189, 228. Don, beffen Sohn. VIII, 239, 256, 267, 270. Philippinen. VII, 48. Philippsburg. VII, 296, VIII, 106, 214. . Philologie. VIII, 484. Philosophie. VII, 371, VIII, 185. Physiofratisches System. VIII, 836, 1X, 66. Piaceuza, Schlt. b. VIII, 255. Dicard. VIII, 186. Piccolomini, Feldh. VII, 292. Dichegru, General. IX, 172, 173 ff., 177 ff., 197, 198, 247, 249, 250, 334. IX. 336. Viemont. VIII, 340. Dietisten. Pignatelli, Priuz v. IX, 275. Dignerol. VII, 296, VIII, 105. Pilluis, Traftat v. IX, 119. Piper, Graf. VIII, 136, 156. Piramyden, Schlacht bei ben. IX, 254. IX, 236. von. - Schl. v. 1X, 450. Pirkheimer. VII, 102. Pfalz vermüftet. VIII, 57, 102. Pirmafenz, Schlacht b. 1X, 456. - Friedrich V., Kurf. von. Pirna, Lager b. VIII, 282. VII, 256, 266, 268, 270. Vitaval. VIII. 181. Rarl Theodor, Rurf. v. Pitt, William, ber altere, VIII, 300, 370, 371. VIII, 350.

Affilische Erbschaft. VIII, 106.

Pforzheimer, Helbeutob ber 400.

Philadelphia, Congres. VIII,

Philipp II., R. v. Span. VII,

ff., 236, 237.

181 ff., 183, 213, 218,

111., R. v. Span. VII,

376.

Pfeffinger. VIII, 7.

VII, 216.

Phelippeaur. IX, 167.

Pitt, William, ber jungere. VIII, | Pommern, Bor an Preufen. 392, 399, IX, 198, 311, 314, 347, 439.

Pius IV, Pabst. VII, 129,246.

V., P. VII, 129, 250. VI., P. VIII, 345.

reist nach Wien.

VIII, 339.

VII., P. 1X, 344. Pizarro, Franz. VII, 42.

Gonzalo. VII, 45. Place, de la. VII, 18.

Plan Carpin. VII, 30. Plant. VII, 94.

Plettenberg, Walter v. VII, 341. Polen. f. d. befond. Register der einzelnen Banbe.

> Thronftreitigfeiten. VIII, 211.

Leibensgeschichte u. Theil= ungen. VIII, 32. 318 ff., 327, 329, IX, 29, 215 ff.

beffen endliche Berftudes / lung. 1X, 222.

- für Napoleon. 1X, 474.

- wiederhergestellt. 1X, 527. Polnische Legion. IX, 292.

Polnischer Krieg. IX, 376 ff. zweiter. IX, 476.

Politif. VII, 373, VIII, 187. Politifer. VII, 231. Völib. IX, 21.

Polizei, ruffische. VIII, 153. geheime in Destreich.

IX, 445. Poltrot de Mercy, Jean. VII, 226.

Pombal, Marquise v. VIII, 271, 344, 400,

Bogislav XIV., Hrz. v. VII, 278.

Pommern an Schweden. VII, 295.

VIII, 165.

Schwebisch an Frankr. IX, 378.

Pompadour, Marquisev. VIII, 278, 308, 343.

Ponce de Leon, Juan. VII, 41. Pondichery erob. VIII, 388. Poniatowski, Stanislaus. VIII. 317, 320.

3of. IX, 376, 455, 483. Pont du. IX, 66. Pontecorvo, Pring v. f. Bernas

botte. Vope. VIII, 183. Popelinière, Boisin de la. VII, 369.

Porenno, Baltazar. VII. 16. Porlier. IX, 409. Port an Prince. IX, 393.

Portalis. IX, 247, 250, 326. Portland, Hrz. v. VIII, 399,

1X, 439. Portobello. VII, 78. Vortorico. VII, 39.

Port Royal (aur Champs) Rlofter. VIII, 175, 176.

Portugal, s. auch die Register ber einzelnen Banbe.

an Spanien. VII, 218 ff. macht fich frei. VII, 307.

schließt Bundnig mit Frankr. VIII, 111.

Portugiefische Entbedungen. VII, 31.

Poscherung'sche Müble, Rapitul. v. ber. IX, 482.

Poffeit, Ernft Lud. VII, 216, IX. 13.

Potofi, Grafen v., Felix, Ignaz, Stanislaus. VIII, 318.

Potebam, Uebereinfunft v. 1X,

Poussin, Nicol. VII, 367.

Prabt, be. VII, 28, IX, 21, 47, Prevotalgerichte in Frankreich. IX, 506. 403, 476. Prafette in Frantr. 1X, 298. Pride, Obrift. VII, 830. reinigt bas Parlament. Prag. VII, 282, VIII, 244, V11, 331. 247. Schlachtenbei. VII, 267, Prierias, Sylvester. VII, 106. VIII, 289. Priefter, frangofische, eidscheue. Friede v. VII, 389. IX, 107, 120. Prieur v. der Marne. IX, 164. Congres v. IX, 486. Praga ersturmt. IX, 221. v. der Cote d'Dr. IX, 164. Pragmatische Sanction. VIII, Primas, Fürst. IX, 365. Prior, M. VIII, 8. 203, 234. Procopowitsch, Theoph. Erzb. Pragmatische Armee. VIII, 249, VIII, 152. 254. Prairial, Ater. IX, 189. Protestanten, f Rirche. Praponderang-Spftem. 1X, 363. Provence, Graf v. 1X, 112, 120, Preameneu, Bigot. 1X, 326. 123. IX, 239. Precv. IX, 170. Provera, General. Prenglow, Rapit. v. 1X, 373. Prudhomme. IX, 165. VIII, Preobraichensty'iche Garde. Pruth, Schlachten am. VIII, 141, 218, 227. 156. Presburg, Friede v. IX, 33. Puertocarrero, Card. VIII, 109, Presbyterianer. VII, 323, 329. 190. Puffendorf, Samuel. VII., 20, Prestonpans, Schl. b. VIII, 261. Preffreibeit. IX, 536. 259, VIII, 187. in Destreich. VIII, 348. Pugatschew, Jemelian. VIII, in England. VIII, 372. 333. Puifape, Grf. v. IX, 185, 186. in Spanien. IX, 426. Pultama, Schl. b. Vili, 154, Prefimang in Frankr. IX, 360. in Destreich. IX, 444. **155**. Preußen, f. auch die besondern Pultust, Schl. b. 1X, 376. Register b. einzel. Bbe. Dulververschwörung. VII, 320. Hrzgthum. VII, 340. Bütter. VII , 9. wird Königreich. VIII, Porenäen, Schl. v. den. IX, 430. 26, 112. beffen Emportommen. Pyrenaischer Friede. VII, 340. Vill, 275. Polnische. VIII, 330. D. beffen Erhebung gegen Napoleon. IX, 482. Quadrupple-Allianz. VIII, 191. Deinrich, Pring v. VIII, zu Warschau, 289. Ludwig Ferdinand, Prz. f. Warschau. Quater. VIII, 340. v. 1X, 373. Prevelape, La. 1X, 299. Quarteron. VII, 75. Prevot d'Exiles. VIII, 181. Quartianer. VII, 342.

Quartierfreiheit, Streit über bie. VIII, 63, 178. Quatremère-Quincy. IX, 249. Quazzo, Marco. VIV, 14. Quebec, Schl. b. VIII, 300. belag. VIII, 379. Quellen bes erften Zeitraums ber neuen Geschichte. VII, 10 ff. des zweiten. VIII, 1ff. des dritten. 1X, 11 ff. Quentin, St., Schl. bei. VII, Quednay, Dr. IX, 66. Queene, bu, Adm. VIII, 58. Queenel, P. VIII, 176. Queenon erob. IX, 175. Queffant, Geeschlachten v. VIII, 388 IX, 202. Quiberon, Salbinfel. 1X, 185. Quietiften. VIII, 178, 340. Quinault VIII, 181. Quinteron. VII, 75. Quippo's. VII, 67. Quito. VII, 43, 68. Aufstande in. IX, 433. Quoebanovich, Gl. 1X, 197, 238.

## M.

Raeb, Schl. b. IX, 453.
Raband de St. Etienne. IX,
18, 66, 146, 166.
Rabelais. VII, 368.
Racine. VIII, 180.
Radifale. IX, 444.
Radiminsty. IX, 376.
Radimojewich, Gener. IX, 456.
Radzicjowsky, Eard. VIII, 146.
Radzivil, Fürst. VIII, 318, 320.
Ragoczy, Georg II. v. Siebenbürgen. VIII, 64.
— Franz. VIII, 66, 118.

Ragusa, die Republit hort auf.

1X, 358.

Ragusa, mit Frankr. vereint. 1X, 380. Raleigh. VII, 48. Ramanieh, Schl. b. IX, 312. Ram Rajah, der Maratte. IX, Peischwah bee. IX **, 442**. Ramel. IX, 249. Ramillies, Schl. b. VIII, 121. Namsay. VIII, 9, 268. Raphael, Sanzi d'Urbino. VII, Rapin Thopras. VIII, 181. Rapinat. IX, 264. Rapp, Gener. IX, 15, 337. Rascon, Schl. b. IX, 455. Raftadt, Congres v. 1X, 252, 266 ff. Gesandtenmord in. IX, 277. Rastadt Baben, Fr. v. VIII, 129. Rasumowsky. VIII, 313. Raucour, Schl. b. VIII, 263. Ravaillac. VII, 241. Raynal, Abbé. VII, 29, IX, 66. Raynald. VII, 374. Raynouard. 1X, 496. Reaction. IX, 47, 184, 190. Realbisciplinen. VIII, 184. Recht, romisches, canonisches und peinliches. VII, 373. Rechtswiffenschaft. VII, 373, VIII, 187. Redacteur. IX, 12. Reding, Alois. IX, 264, 337. Reformation, Grund ber. VII, 96 ff. Wirfung der. VII, 139 ff.

n der Schweiz.

VII, 110 ff.

204 ff.

in England. VII,

Reformirte. VII, 126. Regalien. VIII, 63.

Regal bes Tabats.

Streit über bie. VIII,

Regensburg, Schl. b. IX, 450.

**478.** 

IX, 470.

an Baiern. IX, 466. IX, 80 ff. Reichstag, teutscher, überhaupt. Rehberg, A. W. IX, 18. Rehnschöld, Feldmarschall. VIII, VIII, 39. au Worms. VII, 107. **147, 155**. au Speper. VII, 114. Reich, teutsches, fommt in Berju Augsburg. fall. VIII, 38. VII, 117, 122, 124. hört auf. IX, Reichstag zu Regeneb. VII, 119, 365. 246, 256, 292, 303. Reichenbach, Congreß v. VIII, Reichstag zu Regensb., immer-361. mahrender. VIII, 39. Reichedeputation zu Regeneburg. Reichstag ju Regensburg im 3. IX, 319. Reichsbeputatione-Sauptschluffe, 1806. IX, 365. schwedischer zu Westeras. zwei. 1X, 320 ff. VII, 335. Reichsbeputationstag zu Frankf. zu Upsala. VII, VII, 303. Reichserefutionsfrieg gegen 338. zu Jonköping. Preugen. VIII, 288. Reicherath, danischer. VII, 335. .VII, 339. ju Norfoping. schwedischer. VIII, VII, 339. 163. zu Stockholm. VIII, Reichsritter hören auf. 1X, 366. 407. lX, Reichkstädte gehen unter. polnischer, zu Eublin, VII, 321. 342. Reichsstände, teutsche, in Lothr. als Confoderation und Elfag. IX, 124. erflart. VII, 343. französische. VII, zu Warschau. IX, 311. 209. doléances berfelb. zu Grodno. IX, 215, VII, 312. 217, 476. frangofische, Berungarischer , zu Debenfammlung berf. zu burg. VIII, 68. Orleans. VII, 224. ju Presburg, VIII, au Blois. VII, 233, 71. 235. Religionsfrieden v. Augeburg. in Mil. VII, 237. legte Berfammlung VII, 125, 298. in Franfreich. VII, 227, der allgemeinen. 229. (1614) VII, 242.

Reichsftanbe, beren Wieberver-

sammlung versproschen. (1788). IX,

deren wirfliche Wiederverfammlung.

76, 77.

Religionstriege in Frantreich. VII, 221 ff., 225 ff.,

234, 314.

— in Teutschland, f. d. bef. Reg. d. einzelnen Bde.

Religionsverfolgungen in Engl. VII, 204 ff., VIII, 92.

— in Krankr. VII, 225 ff.

— in Teutschland. VIII, 232.

— in der Schweiz, VIII, 282.

S. auch ben Art. Religions, friege u. a.

Rembrand, Paul. VII, 367. Remer, J. A. VIII, 9.

Rennel, VIII, 12.

Repartimientos, VII, 44, 71. Repnin - Fürst. VIII, 320.

Repnin . Fürst. VIII, 320. Republit, frangos. s. Berfasfung.

- cispadanische. IX, 240.

- transpadanische. IX,240.

- cisalpinische, f. Cisalpis nien.

- ligurische, f. Ligurien.

- batavische, f. Batavien.

- romische, s. Rom.

— lemanische, f. Leman.

— parthenopäische, s. parsthenopäische.

- jonische Siebeninseln , f. Jonische Juseln. 310.

— italische, s. Italien.

— helvetische, s. Helvetien. Requesens, Don Zuniga v. VII, 197.

Reservatum ecclesiasticum,

f. Berf., firchl.
Referveheer v. Dijon. IX. 300.

Reserveheer v. Dijon. IX, 300. Restauration, die, bes hauses

Stuart. VIII, 88.

— die, des Hauses Bourbon.
IX, 42, 502.

Restitutionsedikt. VII, 275. Res, Card. VII, 19, 317.

Reuchlin. VII, 102, Reunionstammern. VIII, 61,

106. Reug, teutsche Staatstanglei. IX,

13. Reval, Seeschlacht v. VIII, 408.

Mevolution, Opposition gegen die, f. Opposition.

- in den Miederlanden. VII, 184 ff.

- englische. VII, 318 ff.

— schwedische. VIII, 311. Revolution in Rußland. VIII, 226.

— in Amerika. VIII, 432 ff., 1X, 50, 431.

— französssche. 1X.

— '— Ursachen der. IX,
51 ff.

— in Westindien. IX, 386 ff.

- in Domingo. IX, 386ff.

— in Polen. IX, 218 ff. — in der Schweiz. IX,

258 ff.

— im Waadtland. IX, 260.

— in Spanien. IX, (48) 395 ff., 408 ff.

in Portugal. IX, (48)
401 ff.

in Piemont. IX, 49.
in Griechenl. IX, 50.

Revolutionsarmee. 1X, 165. Revolutionstribunal in Frankr. IX, 143.

Revolutionare Regierung. 1X, 162.

— Ausschüffe. IX, 465. Rewbell. IX, 188, 226, 248, 288. Repnier, General. IX, 483. Rheinbund. IX, 36, 364 ff., 490. Rheinfelden, Schlacht b. VII, 291. Rheinfchiffahrts-Oftrop. IX, 323. Rhobeisland. VII, 49, VIII, 395.

48 Rhodus erob. VII, 165. Richardson. VIII, 183. · Richelieu, Card. v. VII, 243 ff., 311 ff., 314 ff., VIII, 180. Marschall. VIII, 290. · herzog v. VIII, 300, IX, 519. Richery, Abm. IX, 202. Ried, Bertrag v. IX, 490 ff. Rigaud, ber Mulatte, 1X, 390. Rimnit, Schlacht bei. VIII, 360. Rio Janeiro. VII, 41. Rio de la Plata. VII, 41, 51. Riouffe, Honoré IX, 15. Ripperda, Herzog v. VIII, 207. Rivière, de la. 1X, 66. Rivoli, Schlacht bei. 1X. 239. Mizzio. VII, 215. Roberjot. 1X, 267. Robert de la Marc. VII, 153. Robert - Lindet. IX, 164. Robertson, B. VII, 27, 150. . Robespierre, Mar. IX, 92, 111, 138, 164 ff., 180 ff. beffen Schweif. IX, 182. Rochambeau, Feldherr. VIII, 388, 394, IX, 128, 429. Roche Jaquelin, la. IX, 159, 169, 184. Rochefoucault, la, herzog v. VII, 230, VIII, 181, IX, 138. Rochelle, la. VII, 227, 231, 238. 314. Rochester. VIII, 340. Rodingham, Marquis v. VIII, 370, 392. deffen Ministerium. VIII, 369. Rocrop, Schlacht b. VII, 310. Rodney, Adm. VIII, 389, 390. Römer, Abm. VIII, 185.

General. VIII, 238.

Rohan, Card. v. IX, 118.

146, 167.

Roland, Min. IX, 45, 122, 143

Mollin. VIII, 181. Rom w. Republik. 1X, 256. - Konig von. IX, 463. Romana, General. IX, 399, 409, 414, 417, 424. Romano, Giulio. VII, 367. Romanow, Michael Federowitsch. VII, 350. bas Haus. VII, 350. Romangow, General. Vili, 321. Rome. IX, 189. Roffignol, General. IX, 160. Rossily, 21dm. 1X, 413. Rostopschin, Statth. IX, 478. Rostowety, Labanow, Fürst. v. IX, 379. Rog, General. IX, 438. Roßbach, Schlacht b. Vill, 291. Rouffeau, 3. 3. 1X, 66. Rousset. VII, 12, 13: Roussillon, Evift v. VII, 227. an Frantreich. VII, 310. Roveredo, Schlacht b. IX. 238. Rubens. VII, 367. Rubruquis, de. VII, 31. Rudolph II. Raiser. VII, 249 ff. Ruffo, Carb. IX, 279. Rühe. VII, 333. Ruisch. VIII, 186. Rulhière. VIII, 13, 313, IX, 207. Rumpf-Parlement, f. Parlement. Rurit, beffen Mannoftamm erlischt. VII. 348. Rusca, General. IX, 458. Ruschworth. VII, 18, 369. Ruffel, W. VII, 28. - ford. VIII, 94, 103, Rugland, f. b. bef. Reg. eing. Bbe. Rupter. VII, 354, VIII, 50, 55, 58. Rive Sonfe Berfcmorung. VIII,

Roland, Memviren ber Mabame.

IX , 15.

Ryffel belag. VIII, 122. Ryfwil, Fr. v. VIII, 105.

— Claufel benm 4. Artifel. VIII, 106.

— Congrest v. VIII, 105. Remusty, Severin. IX, 212.

## **G**

Saalfeld, Fr. VII, 29, 1X, 21, 87.
— Gefecht v. IX, 373.

Sachsen, Friedrich der Weise, Kurfft. v. VII, 106, 152.

— Johann, Kurfürst. v VII,

- Friedrich, Kurf. v. VII, 120.

— Moriz, Herzog v. VII, 120, 121.

- Gotha, Joh. Friedr. II. Herzog v. VII, 249.

— Joh: Georg, Kurfürst v. VII, 266, 279, 280.

— Marsch. v. VIII, 258, 263.

- Friedrich August, Rurf. v. VIII, 138, 211.

- Teschen, Sig. Albrecht v. VIII, 384.

- Ronigreich. IX, 377, 492.

- getheilt. 1X, 527.

Saci. VIII, 174. Sage, le. VIII, 181.

Sagramento, S. VIII, 131, 401.

Salamanta, Schlachten b. 1X, 422, 429.
Salantemen, Schl. b. VIII, 72.

Salem, bie Stabt. VIII, 377. Salisbury, Grafin von. VII, 175.

Salm, Klub v. 1X, 248, 289. Salmasius. VII, 369, 374.

Salvine. VII, 295.

Salzburg, Graf Firmian, Erzb. v. VIII, 232.

Salzburg, Auswanderungen aus. VIII, 337.

Samojeden an Rußl. VII, 346. Sanazar. VII, 369.

Sandjeg, Frang. VII, 372.

Santerre. 1X, 134.

Sapineau. IX, 159.

Saragoffa. VII, 220, IX, 414, 419.

— Schlacht b. VIII, 123.
Saratoga, Rapitul. bei. VIII,
383.

Sardinien an Savoyen. VIII, 192.

Saunders, General. VIII, 300. Savannen. VII, 53, VIII, 395.

Savary. 1X, 259, 404.

Savenay, Schlacht b. IX. 169.

Savigliano, Schlacht b. 1X, 282. Savonarola, ber Dominitaner.

VII, 360.

Savoyen, Philibert, Herzog v. VII, 180.

— Eugen, Pring v. VIII, 5, 72, 111 ff. 114, 124, 201, 204, 214.

Scaliger. VII, 21, 369. Scelze, Schlacht b. IX, 220.

Schauenburg, General. IX, 262, 265.

Scheifh Daher. VIII, 325.

Schelbe; Deffnung ber. VIII, 350.

Schellenberg, Schlacht b. VIII, 116.

Scheremetoff. VIII, 150, 157. Scherer, Beneral. 1X, 175, 276,

278. Schertlin, Sebastian. VII, 94.

Schiffahrt, Fluß-, freie. IX. 532.

— freie. 1X, 536. Schiffsgelb. VII, 323.

Schill, Ferd. v. IX, 377, 456. Schiller, Frid. VII, 17, 190,

259.

Schimelpennint. IX, 318, 346, Seindiah der Maratte, IX. 442. 357. Schindeleggi, Schl. v. IX, 264. Schirach. VIII, 6. 1X, 14, Schirman an Rugl. VIII, 166. Schlesischer Rrieg, erster. VILI. 238 ff. ameiter. VIII, 251, britter. VIII, 282 ff. Schliengen, Schl. b. 1X, 237, Schlippenbach, Gneral. VIII, 150, 155. Schlöger, A. E. VIII, 7. Schlüsselburg an Rugl. VIII. **150.** Schmalkalben, Bundniß v. VII, 118. Schmauß, I. I. VII, 12, 13, Schmidt, gen. Phiseldet. VII, 343. VIII, 13, 134. Schweider, Dr. 1X, 450. Schoell. IX; 19. Schönbrunn, Friedensschluffe v. 1X, 38, 363. Schröfh. VII, 94, 352. Schulenburg, General. VIII, 146, 201. Schulin, Min. VIII, 272. Schulz, Fr. IX, 18. Schwarze Höle. VIII, 300. Schwarzenberg, Fürst. IX, 176, · **4**88, **499**. Schweden, f. das besond. Reg. ber einzelnen Bbe. Schweidnig erob. VIII, 291, 293. Schweig, ihre Unabhangigkeit. VII, 302. 356. welche revolutionirt, f. Revolution. erhält eine andere Berfaffung, f. Berfaffung. Schwerin an Medlenburg. VII, 297. Schwerin, Graf v., Felbmarschall. VIII, 282, 289.

Sebastian, R. v. Port. VII, 219. Sebastiani, General. IX, 421. Gechszehner, Musschuß ber. VII, 23**6.** · Secendorf, &. A. VII, 94. Grl. v. VIII, 222, 249. Secularisation in Teutschland. VII, 296. VIII, 341, 1X, 269, 321, 322. in Franfreich. 1X, 39, **103**. in Destreich. VIII, 338. Sedgemour, Schlacht b. VIII, 96. Seealpen, Departement ber. 1X, **14Q**. Seeconvention (zw. Rugl. und Engl.) 1X, 318. Geemachte. VII, 7. Seerecht. IX, 472. Segur. VIII, 14. IX, 19, 20, 207. Seidliß, General. VIII, 293. Gelim 1. VII, 364. - 11. VII, 249. (†. 250.) - 111. IX, 224. Selz, Conferenzen v. IX, 274: Semenow'sche Garde. VIII, 141, 218. Semonville, IX, 149, 230. Genatorerien. IX, 331. Gendomir, Confoderation v. VIII, 146. Senef, Schlacht b. VIII, 58. Sentenberg. VII, 259. VIII, 9. September, 2ter bis 5ter. IX, Sepulveda, 3. G. VII, 15, 16. Serajah Dowlah. VIII, 300. Serranus. J, VII, 18. Servan. IX, 122, 136. Servet, Michael VII, 111. Servien, ber Gesandten, VII, Servieu, bas land VIII, 201. Viii, 290, 292.

Sevigne, Marquife v. VIII, 181. Sevilla, Traktat v. VIII, 209. Sewastopel, Schl. b. VIII, 359.

Seymour, Joh. VII, 173. Sforza, Franz. VII, 155.

Shaftesbury, Graf. VIII, 91, 94.

Schriftsteller. VIII, 183. 340.

Chafrepeare, Will. VII, 368. Shelburne, Grf. VIII, 392, 399.

Sheriban. IX, 200.

Sibirien an Rugland. VII, 316. Sicherheitsausschuß in England, VIII, 87.

Gicherheitsausschuß in Frankreich. IX, 144.

Sicilien. VIII, 130, 191.

Sictingen, Franz v. VII, 112. Sidney, Algernon. VIII, 94, 187. Siebenburgen. VIII, 65, 73, 118.

Siebenjähriger Rrieg. VIII, 31,

278 ff. Intereffe beffelben.

VIII, 284 ff. Sierra Morena, VIII, 400. Sievershausen, Schl. b. Vil, 124. Sûrges, Abbé. IX, 81, 82, 226, 272, 288, 289, 290, **298**.

- dessen Berfassungsentwurf. IX, 296.

Sigeth belagert. VII, 248. Sigmund 1. Ronig von Polen, der Jagellone. Vil, 340. Sigmund Il. R. v. Polen, Aug. VII, 342.

III. R. v. Polen. VII, 443, 445.

- wird König von Schweben. VII, 443. Sigonius. VII, 369.

Sillery. IX, 146. Simeon. 1X, 247, 249.

Seven, Convention im Roster. | Simpach, Schlacht Bei. VIII,

Simplonstraffe. 1X, 468.

Simson. VII, 21.

Simultaneum, Streit über bas. VII, 303.

Siniavin, Abam. IX, 415.

Sinzheim, Schl. b. VIII, 57. Sidrod, Fr. v. VII, 339.

Sixtus V, Pabst. VII, 130. Stlaverei, Abschaffung ber. IX,

389, f. auch beni Art. Reger.

Slange, Riels. VII, 20. Slawata , Rammer - Praffdent.

VII, 264. Sleiban, Joh. VII, 94, 369. Smith, Sidnei. IX, 287.

Smolenet erob. IX, 477, 480.

Snell. VII, 370.

Socotora. VII, 81. Soberini, Card. VII, 129.

Gonfaloniere. VII, 360.

Sofala. VII, 82. Soft, Reich ber. VII, 363.

- Ismael. VII, 363.

Soissons P Graf v. VII, 316. - Congres v. Vill, 209.

Solben, Schl. b. VIII, 55.

Solis, Ant. de. VII, 27. - Juan Diaz de. VII, 44.

Soltifow, Grl. VIII, 294. Soltyt, Bifch. VIII, 318, 319.

Solyman II. ber Großmächtige. VII, 164, 248.

Solyman III. VIII, 72.

Solvman, Schah. VIII, 168. Combreuil, Graf v. IX, 186.

Sommersett, Hg. v. VII, 204. Graf v. 'VII, 320.

Sommerville, Th. VIII, 11.

Comofierra, Schl. b. 1X, 418. Sonnenvereine. IX, 184.

Sophia, Prinzessin v. Rugland.

Viii, 140. VII, 345. Sopolifder Friebe.

Stangebro, Schl. b. VII, 339. Etanhope, Gener. VIII, 123. Stanislaus I. Lescinsty. VIII, Eerr, Schlacht b. VIII, 254. Coubife, Pring, Felbhr. VIII, 298. 146, 158, 165, 211. Soubrany. IX, 190. Stanislaus II. August Ponia-Soulavie. VIII, 11, IX, 19. Soult, Marsch. 1X, 358, 419, towery. VIII, 319. **421, 423, 429, 430, 501**. Starfen der Halle. 1X, 97. Stawutschan, Schl. b. VIII, 222. Spanheim. VII, 369. Spanien, f. das befond. Regift. Steiger. 1X, 262. Stein, Freiherr v. 1X, 492. der einzelnen Bande. Steinbod, General. VIII, 159. Spanische Ration. 1X, 407 ff. Steinferfen, Schl. b. VIII, 104. Epectbacher, Jof. IX, 450. Stempelafte. VIII, 368. Speierbach, Schl. b. VIII, 115. Stentsch, Feldhr. VIII, 245. Sterne. VIII, 183. Spinola, Feldherr. VII, 203, 267, 306, 309. Sternfammer, Bericht ber. VII, Spinoza. VIII, 340. Spiritow, Adm. VIII, 323. 210. Stettin, Fr. v. VII, 336. Spittler. VII, 14, 94. an Preußen. Vill, 165. Sprache, Ausbreitung ber fran-Steuern, indirefte, in Franfreich. zösischen. VIII, 183. IX, 62. Squillace, Min. VIII, 271. Steper, Waffenstillstand gu. 1X, Staatenrepublit, allg. driftliche. 307. VII, 241. Stillwater, Schl. b. VIII, 383. Staatenspftem, europäisches. VII, 5, 6, VIII, 15, 267, Stockach, Schl. b. IX, 277, 304. Stofflet. 1X, 159, 184, 227. 1X, 363. Staateremonstration. VII, 326. Stocholm, Friedensichluffe in. VIII, 164. Staateschriften, Samml. derfelb. Stolbowa, Friede v. VII, 350. vill, 3, 1X, 11 ff. Staatsschulden. VIII, 19. Stolle. VIII, 184. Story, Adam. 1X, 285. frangofische. VIII, Strada, Fab. VII, 17. 195. Strafford, Graf v. VII. 323, englische. VIII, 308. 325. 1X, 201, 314. 443. Stralsund. VII, 274. nordamerifanische. Strafburg. VII, 253, 296. 1X**, 4**38. Städte, teutsche. VII, 301. VIII, 62, 106. Straßenfrohnden. IX, 61. Städtefrieg in Span. VII, 153. Staël, Madame de. IX, 19. Strelißen. VII, 348, VIII, 140. Staffarde, Schl. b. VIII, 104. Stafford, Lord. VIII, 93. 142. Struensee. VIII, 310. Stura, Etreffen an der. Stahl. VIII, 186. Stahremberg, Grafen v. VIII, 255. Sture, Haus der. 69, 115, 123, 278. VII, 332, Standesherren, teutsche, f. Berf. 337.

Sture, Riels. VII, 337. Successionsstreit in Spanien. VIII, 106 ff. in Polen. VIII, 211. in Destreich. VIII, 233: ff. in Baiern. VIII, 349. Suchet, Marschall. 1X, 300, 302, 423, 429, 501. Subermannland, Rarl Bergge. v. VII, 338. IX, 462. Decar, Herzog von. IX, 462. Sabfee-Gesellschaft. VIII, 205. Sueur, le. VII, 367. Suffolt, Herzog von. VII, 205. Suffren, Admiral. VIII, 390. Suhlingen, Convention von. IX, Sulicovius, Joann. Demetr. VII, 20. Sullivan, R. L. VIII, 12. Sully, Herz. v. VII, 239 ff., 242. - Sunderland, Staatssefretair. VIII, 126. Sundgau an Frankr. VII, 296. Surrey, Lord. VII, 368. Sumarow, Feldherr. VIII, 333, 360. IX, 220, 276, 282. Suzannet. IX, 299. Sweaborg erobert. IX, 460. Swenskasund, Seeschlachten v. VIII, 408. Swift. VIII, 183. Synode, heiligste, birigirende, in

Sybenham. VIII, 186. Rußland. VIII, 132. zu Dordrecht. VII, 138.

Szerhmar, Fr. v. VIII, 118. Szistowe, Fr. v. VIII, 361.

T.

Tabor, Schlacht b. 1X, 287. Taille. 1X, 61.

Talavera la Repna, Schlacht b. lX, 421. Tallard, Marsch. VIII, 116. Talleyrand Perigord. 1X, 292, 320, 357, 379, 500, 502, 519. Tallien. IX, 141, 167, 180. Calmont, Pring v. 1X, 159. Tanaro, Schlacht bei. VIII, 255. Zann und Rohr, Schlacht bei. IX, 450. Tarbes, Schlacht bei. IX, 801. Targowicz, Confoderation zu. 1X, 214. Tarnopoler Rreis an Rugiand. 1X, 454. Tartaglia. VII, 370. Tartaren der Krim. VIII, 332. Tarutino, Schlacht bei. 1X, 480. Tarvis, Schlacht auf ber Bobe v. IX, 242. Tafcher, Stephanie. 1X, 382. Taurien an Rugland. VIII, 857. Tavannes, Marsch. v. VII, 229. Tavora, das Haus v. VIII, 342. Teimer, Major. 1X, 450. Teining, Schlacht bei. 1X, 236. Teligny. VII, 230. Tellier, le, Kangler. VIII, 75, 176, 177. Temeswar. VIII, 73, 201. Tempelhof. VIII, 268. Tempelthurm ber Königin. 1X, 138. Temple, Will. VIII, 48, 60, 90. Teniere. VII, 367. Terra Firma. VII, 47. Terray, Abbé du. VIII, 308. Terrorismus. 1X, 28, 58, 147,

163 ff., 180 ff. Tefchen, Fürstenthum. VIII, 247.

Tettenborn. General. IX, 485.

Testafte. VIII, 91.

Tettenbach. VIII, 66.

Fr. v. VIII, 351.

Tenfina, Fr. v. Vil, 345. Teutscher Bund. 1X, 533 ff., s. Berfassung. Bundestag , f. Berfaff. Tesel, 30h. VII, 108. Thamasp, Mirja. VIII, 166. - Schah. VII, 864. Thann auf bem Ochseufelbe, Schlacht bei. VII, 291. Theatrum europæum. VII, 15. Thee safte. VIII, 374. Thee: Sturm. VIII, 374. Theodor Bega. VII, 138, 221. Theologie. VII, 372. Theophilanthropische Sette. 1X, Theophrastus Paracelsus. VII, 370, 372, Thermidorier. IX, 182, 187. Thibaudean. IX, 15, 248. Thomastus. VIII, 187. Thomson. VIII, 183. Thorn an Preußen. VIII, 330. Thort, Minister. VIII, 272. Thou, de, Prafid. (Thuanus). VII, 14, 230, 369. beffen Sohn. VII, 316. Thugut, Minister. 1X, 305. Thurn, Graf Matthias v. VII, 263, 264. Tisonberago erobert. VIII, 382. Tillemont, Schlacht b. VIII, 121. Tillotson. VIII, 183. Tilly, Tzerflas, Grf. v. VII, 269. Tilsit, Fr. v. IX, 36, 379 ff. Times. IX, 12. Limot, Schlacht am. VIII, 222. Lintoretto. VII, 367. Tippoo Sahib. VIII, 390. 1X, 441. Tirlemont, Schlacht b. 1X, 158. Titian. VII, 367. Elastala. VII, 42, 66. Totely, Emmerich, Grf. v. VIII,

**68, 69, 72.** •

Tolentino, Fr. v. 1X, 240. Tonfunft. VII, 367. Tonnen u. Pfundgeld. VII, 322. Torcy, Staatsminist. VIII, 124 Torgan, Schlacht bei. VIII, 297. Toricelli. VII, 370. VIII, 187. Torquato Taffo. VII, 367. Torquemada, Thomas von. VIL **133.** Lorres, Graf be. 1X, 418. Torrijos, Schlacht bei. 1X, 421. Torftenfohn, Felbherr. VII, 293, **294 , 3**37. Tory's. VIII, 93, 127, 370, 371. Tostana, Großherzogthum. Vill, 192, 205, 217. IX, 508. Franz Stephan, Große herzog von. Vili, 271. Franz, wirkl. Raif. VIII, 242. Peter Leopold, Großhers gog von. VIII, 271. **Eculon.** VIII, 120. IX, 157, 171. Seefchlacht b. VIII, 251. Toulongeon, Em. IX, 19. Toulouse, Schlacht b. 1X, 501. Tournay, Schlacht b. 1X, 174. Tournefort. VIII, 186. Tourville, Admiral. VIII., 103. Touffaint Louverture, ber Reger. IX, 390 ∰... Trafalgar, Seeschlacht bei. 1X, 35, 384. Tranquebar. VII, 336. Trautmannsborf, Graf Mar v. VII, 295. Travendahl, Fr. v. VIII, 143. Trebia, Schlacht an der. 1X, 279. Treilbard. 1X, 267, 288. Trent, Frang von der. VIII, 245. Trenton, Schlacht b. VIII, 382. Trianon, Defret von. 1X, 383. Tribunat, f. Berfaffung. Tripple - Allianz. VIII, 48, 191. Trolle, haus der. Vil, 332.

Tromp, herbert, 21bm. VII, 307. | Ulrife Eleonore, Ronigin von VIII, 50, 55, 82. Tronchet. 1X, 141, 326. Troppan bleibt Deftr. VIII, 247. Congres von. 1X, 49. Trobne, le. 1X, 66. Ticheremissen an Rugl. VII, 346. Tichesme, Geeschl. v. VIII, 324. Tschirnhausen. VIII, 186. Tschitschagow, Admir. 1X, 480, 483. Tiduwafchen an Rufl. VII, 346. Tucuman. VII, 47. Tubela, Benjamin v. VII, 30. Schlacht bei. 1X, 418. Tugendbund. IX, 457. Tulteten. VII, 64. Tunis. VII, 165, 218. Turenne, Feldh. VII, 293, 310, 317. VIII, 47, 51. Turgot, Minister. 1X, 69. Turin belagert von den Frangofen. VIII, 115, 120. Turfentriege. VII, 164 ff., 248, 250. VIII, 68, 71 ff., 321 ff., 358 ff., 359 ff. Turtei, f. b. bef. Regift. ber einzelnen Banbe. Türkheim, Schlacht b. VIII, 57. Tycho de Brahe. VII, 256, 371. Tyrconnel, Graf. VIII, 97, 103. Tprol gertheilt. 1X, 467. Tyroler = Bauern. VIII, 115. IX, 449 ff., 457.

#### u.

Ukerath, Schlacht bei. 1X, 235. Ufraine, Rrieg dafelbft. VIII, 153. Ufraine'sche Cinie. VIII, 221. Ulloa, Anton de. VII, 14, 15, 27. Ulm, Reutralitäte-Bertrag von. Vil, 266.

Rapitulat. v. 1X, 35, 353.

Schweben. VIII, 162. Ultra's. IX, 47. Ungarn, Aufstände derfelben. VIII, 64 ff., 65, 114, 118, 347, 361. Unigenitus, die Bulle. VIII, 176. Union, f. b. benennenden Orte. protestantische. VII, 256. Graf de la. IX, 179. Unionsafte Engl. mit Schottlant, VIII, 126. Unterwalden, Krieg in. 1X, 265. Urban VIII. Pabst. VIII, 173.

VII., 371, Urfini, Pringeffin v. VIII, 190. Ursprungscertificate. 1X, 383. Usbeten. VII, 364. Uschafow, Admiral. 1X, 281.. Usher. VII, 21. Utrecht, Abrian Bifch. v. VII, 153. Congreß ju. Vlil, 126,

128. Fr. v. VIII, 128 ff. 279. Union von. VII, 197:

#### - **B**.

Valazé. IX, 148. Balencay, Schloß. 1X, 408. Balencia erobert. VIII, 117. Balenciennes, Schl. b. VIII, 125. erob. IX, 455, 175. La Balette, Pater. VIII, 343. Valmaggia an bie Schweiz. VII, 356, Valmy, Schlacht bei. 1X, 132. Baltellin. VII, 309, 356. Vandalismus. 1X, 168, 184. Bandamme, Gen. 1X, 277, 488. Bargas. VII, 196. Basconcellos, ber Min. VII, 308. Basco de Gama. VII, 33. Vasselin, G. V. IX, 18.

Bauban, General. VIII, 51. Baubandlinien erstürmt. IX, 156. Banbois, General. 1X, 311. Baucekes., Waffenstilltand zu. VII, 177. Bega, General de la. VII, 27, 68, 368. Bendee im Aufruhr. 1X, 157, 158 ff., 169 ff., 184 ff. Benbemiare, 13ter. IX, 192. Bendome, Feldh. VIII, 114, 122. Benedig. VIII, 403. Untergang ber Republik. IX, 244. Benegas. IX, 420, 421. Benezuela. VII, 47, IX, 432. Benturini. IX, 14, 21. Bera Cruz. VII, 42, 78. Berbrecher, die drei großen. IX, 183, 188. Berben , Bisthum, als Bergogth. an Schweden. VII, 295. an Rur = Braunschweig. VIII, 164. Berbun crobert. IX, 130. Berfassung, burgerl. und polit. - monarch. Pringip barin vorberrichend. VIII, 231. - Englands. VII, 209 ff., 319, VIII, 79, 101, 200,

Baffy, Maffatrevon. VII, 225.

370 ff.

— Englands, bill of rights.
VIII, 101.

— Frantreichs. VII, 311 ff.,
VIII, 268, IX, 57 ff.

— Frankr. constituirende Rastional-Bersammlung. 1X,

25 ff., 93 ff.
- Frankr. Berf. Grundfate

von 1789. IX, 95 ff.

— Frantr. Berf. Gefez über
Rat. repräf. IX, 106.

- Frankr. burgerl. Berf. ber Priefter. IX, 108.

Berfassung, burgerl. und vollt.

- Frankr. hoher Rationalge richtshof. IX, 109.

— Frantr. Berfass. von 1791. IX, 114.

- Frankt. gefezgebende Rat. Berf. 1X, 26, 116 ff.

- Frankr. hober Rat. Gerichtshof zu Orleans. 1X, 120.

- Frankr. Nationalconvent.
1X, 27, 136, 139 ff.

— Frantr. Republik. IX, 27, 139 ff.

— Frankr. Revolutionstribunal. IX, 142. — Frankr. Wohlfahrts-Aus-

fcug. IX, 144, 163.
— Frankr. Sicherheits : And.

fchuß. IX, 144. — Frankr. Berfaff. von 1793.

1X, 162.

— Frantr. revolutiondre Regierung. IX, 162.

— Frankr. Berf. von 1795. IX, 191 ff.

— Frankr. Direktorium. IX, 29, 225.

— Frankr. Consulat. IX, 32, 292 ff., 294 ff:

— Frankr. Confulat, lebenslangliches. IX, 330.

— Frankr. Berf. von 1791. 1X, 294, 298.

— Frantr. Erhaltungssenat. 1X, 41, 295, 334, 343, 360.

- Frantr. Geseggebender Korper. 1X, 295, 344.

— Franfr. Tribunat. IX, 295. 330, 343, 360.

— Franfr. Organ. Senatusconfulte. IX, 327, 331, 334.

— Frankr. Berf. v. 1802. IX, 330 ff.

— Frankr. Kaiserthum prodamirt. 1X, 334. Berfaffung, burgerl, und polif. | - Aranfr. Senatusconfulte. 1X, 336, 343, 360, 469. - Frantr. Genatusconfulte v. 14. Aug. 1806. 1X, 259. - Frankr. erbl. Raiferthum. 1X., 34 ff., 341 ff. 343 ff. 344. Frantr. Berf. von 1804 und 1805. IX, 843 ff., 860 ff. Franfr. constitut. Charte. 1X, 44, 504 ff., 506 ff. Franfr. Erganzungsafte. 1X, 511. Leutschlands. VII, 301, VIII, 38 ff., IX, 322 ff., 363 ff. - Teutschl. Wahlcavitulation. VII, 452, 257. - Teutschl. Landeshoheitsrecht die teutschen Stände. VII, 301. - Teutschl. entscheid. Stimme ber Städte. VII, 301. - Tentichl. teutscher Fürstenbund. VIII, 354. - Teutschl. Rheinbund. IX, 36, 364. - Teutschl. Rheinbb. erlischt. IX, 490. — Tentschl. Stanbesherrliche feit. 1X, 367, 369. — Teutschl. Landesherrlichkeit. 1X, 367. - Teutschl. Mediatiffrungen. 1X, 367 ff., 537. -· Teutschl. Souveranetat. IX, 367, 369. Teutschl. Teutscher Bund. IX , 44. - Tentschl. Teutsche Bundes-

Afte. 1X, 538 ff.

536, 537.

Teutschl. Teutsche Bundes.

Afte, 13ter Art. ber. IX,

Berfaffung, burgerl. und polit. - Leutschl. Teutsche Bundets Afte, 14ter Art. ber. IX, **536.** . - Tentschl. Tentscher Bundess tag. IX, 540. - Leutschl. Landständ. Berf. IX, 44, 45, 46. Bohmens. VII, 257, 262, 263. VIII, 67, 71, Ungarns. - Nord - Amerika's. VIII. **39**6 ff. Congres. VIII, 369, **896.** Prafident. VIII, 397. - Ruslands. VII, 347, VIII, 170. - Spaniens. VIII, 189, 228. Confitution ber Cortes , f. Cortes. - Junta v. Bavonne, v. Sevilla u. f. m., f. Junta. - v. der Infel Leon. IX, 422. Constit. v. ber Infel Leon. 1X, 409. neue Regentschaft. IX, 427, 429. Schwebens. VII, 335, VIII, 135, 163, 274, 311, 407. Schwebens. Reichsrath in Schwed. VIII, 163, 312. Schwebens Bereinigungs, u. Sicherheits : Afte. VIII, 407. Sollands. VII, 201, VIII, 53, 263, IX, 178. Polens. VII, 842, VIII, 145, 331, 1X, 210. Danemarks. VII, 334, VIII, 437.

| Berfaffung, burgert. und polit. | Perfassing, firalide.                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - Cisalpiniens, der Republik.   | — Frantr. VII, 237, VIII,                                             |
| , IX, 245, 251 335.             | 74, 76, 178, IX, 101.                                                 |
| — Cibalpiniens, Consulta ber.   | - Frantr. Editt von Rantes.                                           |
| 1X, 335.                        | VII, 238.                                                             |
| - Bataviens. IX, 178, 251,      | - anfgehoh. Vill,                                                     |
| 346.                            | 74 bis 78.,                                                           |
| - b. Republif Rom. 1X, 256.     | — — Streit über die Re-                                               |
| - Selvetiens. 1X, 262, 338.     | galien, VIII, 178.                                                    |
| - Bermittlungeurfunde.          | - Gtreit über Quare                                                   |
| IX, 339.                        | tier : Freih. VIII,                                                   |
| - b. Rep. Italien. 1X, 345.     | 178.                                                                  |
| - v. St. Damingo. 1X, 391,      | — Ctreit üb, die Freis                                                |
| 393 ff.                         | heiten ber gallischen                                                 |
| - <b>R</b> aif. v. 1X, 394.     | Rirche. VIII, 478.                                                    |
| - Prafibent von. 1X,            | — Pestreiche. VIII, 235, 338.                                         |
| 394.                            | — Rußlands. VII, 347.                                                 |
| Verfassung kirchliche.          | — Polens. VIII, 234.                                                  |
| - b. romischen Kirche überh.    | Bergennes, Min. VIII, 356,                                            |
| VII, 97, ff., 129 ff.,          | IX, <b>69.</b>                                                        |
| VIII, 229, 339 ff.              | Bergniaud. IX, 146.                                                   |
|                                 | Bermont. VIII, 395.                                                   |
| — Teutschlaubs. VII, 98 ff.,    | Bernier. IX, 189.                                                     |
| 121 ff., 275, 276, 292 ff.,     | Bernon, Adm. VIII, 265.                                               |
| 304.                            | Berona, Congres v. 1X, 49.                                            |
| - Leutschl. Religionsfriede v.  | — Schl. b. IX, 278.                                                   |
| Augsburg. VII, 124 ff.          | Beronese, Paolo. VII, 367.                                            |
| — Tentschlands. reservatum      | Berfailles verschönert. VIII, 182.                                    |
| ecclesiasticum. VII, 126,       | — Bundniß zw. Destr. u.                                               |
| 251, 299.                       | Frankr., zu. VIII, 282.                                               |
| - Leutschl. itio in partes!     | - Friede v. VIII, 393.                                                |
| VII, 251, 299.                  | — Gastmahl zu. IX, 97,                                                |
| - Restitutionsedift. VII,       | 98.                                                                   |
| <b>275,</b> 276.                | Bertot. VIII, 181.                                                    |
| ∸ — Das Normalj. 1624.          | Bervin, Fr. v. VII, 238.                                              |
| VII, 299.                       | Deto, fonigliches. IX, 96.                                            |
| Das simultaneum.                | -Beto, fönigliches. IX, <b>96.</b><br>Biadana, Ludw. VII, <b>367.</b> |
| VII, 304.                       | Bictor Amadeus, R. v. Gap                                             |
| — Englands. VII, 127, 128,      | binien. VIII, 230, 403.                                               |
| VIII, 91.                       | Biete. VII, 370.                                                      |
| — — Conformitäts : Aft.         | Bigee. IX, 146.                                                       |
| VII, 128.                       | Bihiers. IX, 181.                                                     |
| - Presbyterian. VII,            | Billa viciosa, Schl. 6. VIII,                                         |
| 128.                            | 123.                                                                  |
| — — Testatte. VIII, 91.         |                                                                       |

Billaret Joycuse, Min. IX, 202, **249**.

Billars, Grl. VIII, 114, 119, 128, 21B. Villanmez. IX, 386.

Billelongue, Schl. b. 1X, 45%. Billeroi, Gener. VIII, 114. Billers. VII, 94. Billetard. IX, 292, Bimiera, Schl. b. IX, 415. Vingtièmes. IX, 61. Bind, de, Gener. IX, 179. Bincent, St., Seefchl. b. 1X, 203.

Birginien. VII, 48, 49, 369, 395.

Bittoria, Schl. b. IX, 430. Blacq. VII, 370. Bölkerrecht. VII, 8. Volmarus, Js. VII, 19. Boltaire. VIII, 10, 13, 139, 340, IX, 66. Boltri, Schl. b, IX, 301.

Borarsberger, bie. 1X, 450. Boffent, Fr. v. VIII, 58. Volfius. VII, 369. Bos, Chr. D. VIII, 14. Bynkt, van de. VII, 17,

#### W.

Baabt an Bern. VII, 357. Waggenger, VII, 17. Wachau, Schl. b. IX, 488. Waffenstillstand, zwanzigiähris ger, swifchen Frante. und Teutschl. VIII, 268. Wagram, Schl. b. 1X, 38,

**438.** Wahleapitulation. VII, 152,

257. Walchern, d. Infel, befest. 1X, 559.

Waldburg, Truchfag v. VII,

Balbet, Fürft p., Gener. VIII, 70, 104.-

Wales, Pring v., Regent, 1X,

Malter , Prediger. VIII, 103. Wall, Min. VIII, 279.

Ballachei erob. 1X, 459. Ballenftein, Grf. Albrecht von. VII, 272 ff., 277, 282, 287.

w. Dr. v. Friedland. VII, 273.

beffen Kriegemanier. VII, 304.

Ballis, Grf. Oliver, General. VIII, 222.

(in ber Schw.) besegt. IX, 337.

in der Schw. mit Frankr. vereint. 1X, 468,

Maipele, Rob. VIII, 200, 213, 247, 371. Barichan, b. St. 1X, 219,

220, 221, 376. b. VII, 353. Schl. b.

Quadruple-Allianz, zu. VIII, 253.

Herzogth. IX, 379. Mation, Rob. VII, 181.

Apm. VIII, 300. Wattempl, Em. v. 1X, 337. Wattigny, Schlacht bei. 1X,

172. Weber, perandertes Aufland. VIII, 217.

Bechabiten. 1X, 225. Weigel, Balentin. VII, 372. Weimar, Bernard, Hrz. v. VII,

284, 287, 291. Beiß, Obrist. 1X, 261. Welau, Traftat v. VII, 354.

Welifi Lufi, Bundn. v. IX, 428, 474.

Welledlei, Arthur. 1X, 414, 421.

Wellestei, Arthur. Viecount Wels lington v. Talavera. IX, 421, 424, 429 ff., 442, 501, 515. Wellesley, Marquis. 1X, 424, 440, 442. Welfer, Philippine. VII, 246. Berela, Friede v. VIII, 408. Werth, Joh. v., Grf. VII, 292. Weffelini, Grf. Vill, 65. Westermann; Gri. 1X, 160, 167, 169. Westindien. VII, 35. Westmunfler, Bundniß gw. Enge land u. Preußen gu. VIII, 281. Westphalen, Konigr. IX, 380, · 467. aufgelöst. IX, 491. Westphal Friede. VII, 7, 294 ff. - deffen Erecutions-Haupt-Meces. VII, 303. Wezlar, Schlacht bei. 1X, 235. Whears. VII, 369. Whige. VIII, 93, 126, 199, 370. Whitafer. VII, 219. Whitelot, Min. VII, 18. Whiteplaine, Schl. b. VIII, 381. Whitworth, Lord. 1X, 339. Miasma, Fr. v. VII, 350. Schlacht b. 1X, 480. Wibifi., 1X, 376. Wiedertäufer. VII, 113. Wielizka, Salzwerke v. 1X, 454. Wien belagert. VIII, 63, 69, 154, IX, 352. - große Allianzzu. VIII, 101. - Friedensschlusse v. VIII, 206, 216, IX, 355, 454. Traftaten zu. VIII, 208. — Präliminarfriede v. VIII, 215.

Congres v. 1X, 42, 44, 510, 523 ff.

Wieseloch, Schl. b. VII, 269. Bilfes. VIII, 370. Wilhelm III. Ronig p. England. VIII, 101 ff. Willot. 1X, 247, 249. Wilna, Bertrag v. VII, 341. - erob. IX, 477. Wilson: 1X, 421. Wilson, A. VII, 18. Wimpfen, Schl. bei. VII, 270. Wimpfen, Felix, Grl. IX, 132, 157. Mineland. VII, 36. Winkopp, ber Rhein. Bund. IX, 14. Winter, Adm. IX, 203. Staatsrath. 1X, 203. Winterfeld, Gener. VIII, 291. Winterthur, Schl. b. 1X, 283. Wingingerode, Grl. IX, 484, Wismar. VII, 295, VIII, 161. 165. Wissenschaft, f. Kunft u. Wissens Schaft. Witepst erob. IX, 477. Witstof, Schl. b. VII, 290. Witt, Johann v. VIII, 49, 51, 54. – Cornelius. VIII, 54. Wittenwener, Schl. b. VII, 291. Wittgenftein, Fürft v. VII, 480, 483. Wohlfahrtsausschuß, f. Berf. Wolf, Christian. VIII, 187. Wolfe, James, VIII, 300. Wolfen, Carb. VII, 157, 172. Woltmann, Gefch. und Politif. 1X, 13. Moolston. VIII, 340. Worcester, Schl. b. VIII, 78. Worms, Reichstag gu. VII, 107. Eraktat v. VIII, 251. Wrangel, Feldh. VII, 292. der jung. VIII, 273.

Bienerfreiwillige. IX, 239.

Wrede, Fürst v., Felbherr. IX, 458, 489.

Wriothesely. VII, 174. Wunderglaube: VII, 370. Wurmser, Grl. IX, 156, 172, 197, 235, 238.

Wurschen, Schl. b. IX, 486. Würtemberg, Ulr. v. VII, 118.

— Christoph, Hz, v. VII,

125.
— Elisabeth v. VIII, 366.

- wird Königr. 1X, 355.

- Eugen, Pring v. IX, 371.

— Friederite Katharine, Prinzessin v. 1X, 381. Würzburg, Schl. b. 1X, 236. Wusterhausen, Traktat v. VIII, 207.

## æ.

Xanten, Bergleich gu. VII, 255. Eimenes, Carb. VII, 153.

## Ŋ.

Danatonas. VII, 69.
York, Herzoge von. VIII, 52,
91, 92.
York, General v. IX, 482.
Young, VIII, 483.
Yukatan. VII, 41.

# 3.

Zajonczeł, General. 1X, 376. Zambos. VII, 74.

Bapolya, Joh., Fürft v. Siebenburgen. VII, 161.

— Johann Sigmund. VII,
246, 248.

Zaporogische Kosaken. VIII, 154. Zarlino, Jos. VII, 367.

Behent (in Frankreich). IX, 63. Behnter Pfenning. VII, 196. Beitgenoffen. IX, 21.

Zeitschriften, politische. VIII, 6, IX, 11 ff.

- fritische. VIII, 184. Beitungen. 1X, 11 ff.

Seitungen. 12, 11 ff.

— Staats. 1X, 42.

Zeitung allgemeine. 1X, 12.

Zenta, Schlacht bei. Vill, 72.

Ziethen, General. VIII, 297.

Zips, die Herrschaft, an Destr.

VIII, 326.

VIII, 326. 3naym, Schl. b. 1X, 453. 3orndorf, Schl. b. VIII, 393. 3outmann, Abm. VIII, 399. 3ring, Niflaus. VII, 248.

— Peter v. VIII, 66. 3schoffe. VIII,246, IX, 14,258. Zuichem, Viglius. VII, 189. Zumaraga, 30h. VII, 63.

Bundraga, 306. VII, 63. Burich, Schlacht b. IX, 283, 284.

Zweibruden. Herzogthum. VIII, 108.

— Hrz. Karl v. VIII, 350 — Mar Joseph v. VIII, 230.

3wei Drittel, die zwei Defrete über die. IX, 191. 3wingli, Ulrich: VII, 110.

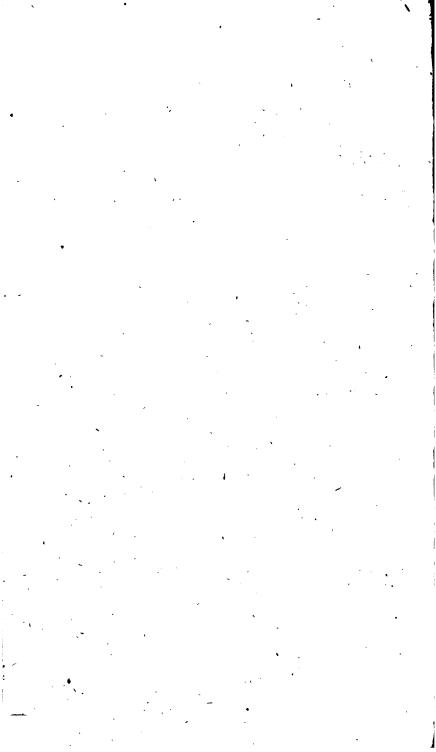

Ŋ

Die vom koniglichen Institute Frankreichs mit einem Preise von 10000 Franken gekronte Preisichrift:

# Ueber den Einfluß der Sitten auf die Geseze und der Geseze auf die Sitten

no œ

#### Matter.

torrespondirendes Mitglied des Inftituts und Generalinfpettor ber toniglichen Universität.

Aus dem Frangosichen übersezt und mit Roten begleittet

Dr. F. J. Buß,

Professor ber Rechts . und Staatswiffenschaft an ber Sochschule ju Freiburg.

Der hochwichtige Gegenstand dieser Abhandlung war früher ein Stoff häufiger literarischer Bearbeitung; allein noch nie wurde er alleitig, zumal in politischer Beziehung bearbeitet, da immer mehr die philosophische und moralische Seite hervorgeboben wurde. Bei dem völligen Umschwung der theoretischen und praktischen Politik in Folge der Berbreitung des konstitutionellen Prinzips war nun aber eine neue Bearbeitung der Frage nothwendig geworden, die die angezeigte Schrist auf eine glänzende Beisegeliesert hat. Sie wird aber noch interessanter dadurch, daß sie ein pragmatisches Gemälde der innern organischen Umbildung der Gesellschaft in Frankreich, diesem Land des politischen Experimentirens seit der Julius-Revolution, entwirst, wodurch eine Masse von politischen Lebren auch sur andere Länder hervorgeht, welchen der im politischen Fach nicht unbekannte teutsche Bearbeiter theils in der Einseitung, theils in Noten die Anwendung aus Teutschland zu geben gesucht hat.

Freiburg im August 1833.

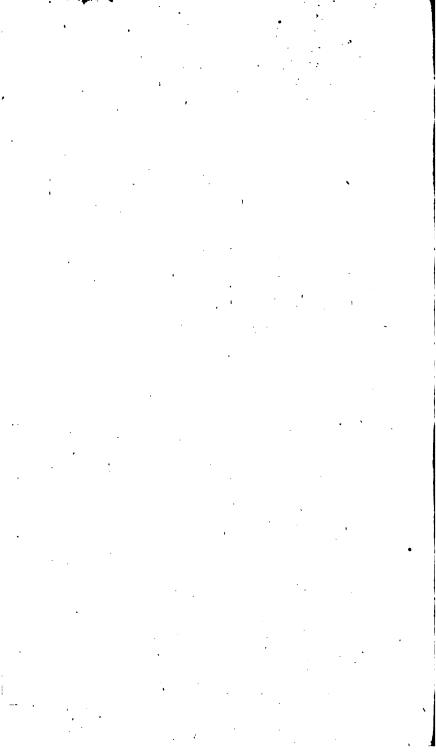

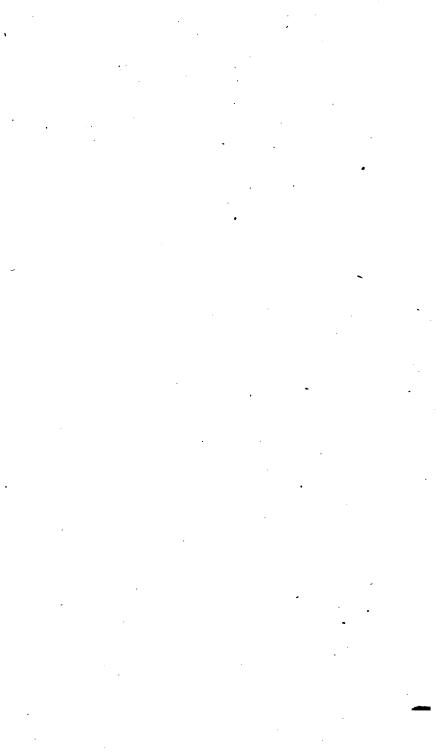

m. 8.

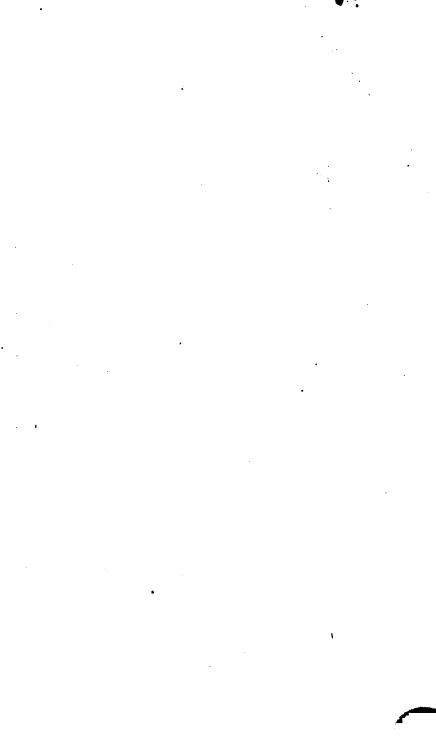

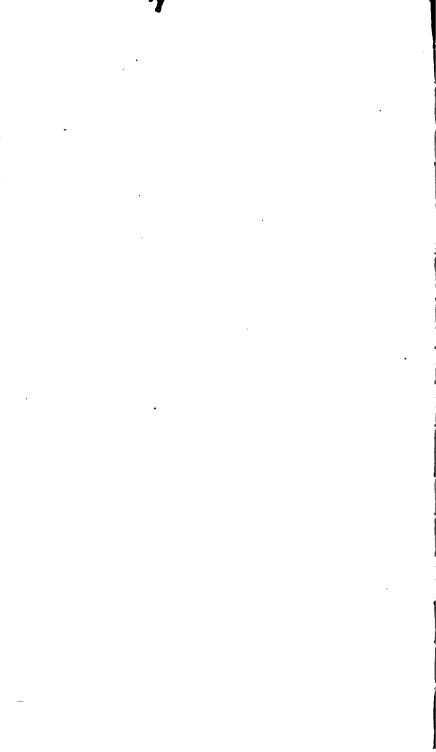

# B'D SEP 3 0 1914